











Geschichte

ber

Römischen Dichtung.





## Geschichte

der

# Römischen Dichtung

von

Otto Ribbeck.

II.

Augusteisches Zeitalter.



37372 96:

Stuttgart 1889.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachsolger. Alle Rechte vorbehalten.

## Inhaltsübersicht zum zweiten Buch.

#### Augusteisches Zeitalter.

- **Einleitung.** Allgemeines. Politische Opposition S. 3 f. Litterarisches Leben 4 f. Rhetorik 5 ff. Gönner: Augustus 7 ff. (Krinagoras 9 f.). Mäcenas 10 f, Messala 11. Asinius Polito 11 f.
- **Erstes Kapitel.** Bergilius 13—105. Rleinigkeiten 14 f. Bukolische Gebichte 16—34. Vom Landbau 34—53. Aeneis 53—103. Barius 105 f.
- **Zweites Kapitel.** Horatius 107—176. Epoden 113—117. Lieber 117—147. Satiren 147—160. Briefe 160—175 (Dramatifche Leiftungen dieser Zeit 171—173).
- Prittes Kapitel. Die Elegie des Tibullus und Propertius 177—224. Die Liebeselegie im Allgemeinen 177—183. Gallus 183—185. Tibullus 185—204. (Sulpicia 193—196. Panegyricus auf Messalla 198 ff. Lygsbamus 200 ff.) Propertius 204—224.
- Piertes Kapitel. Ovidius 225-340.

Liebeselegien 229—239. Heroinenbriefe 239—261 (Tragödie Medea 247 f.). Lehrgedicht von Schönheitsmitteln 261. Liebeskunft 262—271. Heilmittel gegen die Liebe 271—274. Fasten 274—287. Metamorphosen 287—312. Tristien 316—328. Ibis 325—328. Briefe vom Pontuß 328—335. Nebersarbeitung der Fasten 335—337.

**Eünftes Kapitel.** Die Kleinen und die Namenlosen 341—370. Epiker 341—345. (Cornelius Severus 342 f. Albinovanus Pedo 343 f. Rabirius 344 f.). Epyllia 346—355 (Culer 346—350. Ciris 350—355). Moretum 356—357. Lehrgedicht 358—359 (Macer 358 f. Grattius 359). Elegie 360—364 (Balgius 360 f. Copa 361 f. Nußbaum 362—364). Marsus 364 f. Priapus 366 ff.

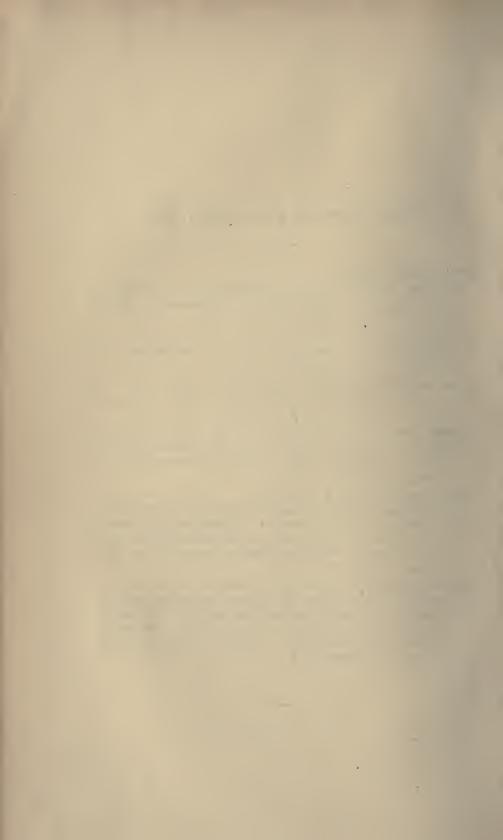

Zweites Buch.

Augusteisches Beitalter.





## Ginleitung.

## Allgemeines. Gönner der Dichtung.

it den Prostriptionen des zweiten Triumvirates und der Schlacht dei Philippi war der Todeskampf der Republik gebrochen: die endgültige Entscheidung über die Herrscherfrage zog sich noch über ein Jahrzehnt hin. Nur wenige Schriftsteller der republikanischen Zeit haben Cäsars Tod lange überlebt, kein Dichter derselben hat Spuren erheblicher Wirksamkeit nach dieser Zeit hinterlassen. Dem aufgehenden Stern des jungen Octavianus wandte sich die junge Generation mit Hossnung und Vertrauen zu. In ihm erblickte man die Bürgschaften des bürgerlichen Friedens, gesetzlicher Ordnung, gesitteter Kultur. Sicherheit des Vesitzes, Bestand der Familie, behaglichen Genuß, Pslege und Erhaltung der höchsten Güter des geistigen Lebens versprach sich der von den Schrecken der Bürgerkriege entsetze, nach republikanischer Schwärmerei ernüchterte Bürger von dem Erben und Kächer Cäsars.

Natürlich konnte es auch an gegnerischen Stimmen nicht fehlen, aber sie verstummten mehr und mehr, nachdem der Sieg entschieden war, und machten sich am wenigsten in der Dichtung gestend. So lange der Kampf noch wogte, ergoß M. Antonius in offenen Briefen an Octavian eine Flut gemeiner Schmähungen über Herfunft, Lebens-wandel und Charakter desselben; ihm sekundierte sein Bruder Lucius; auch Brutus und Sex. Pompeius thaten in öffentlicher Nede das ihre. Auch nach der Entscheidung durften bei Ledzeiten des Augustus Geschichtschreiber ungescheut ihren Ueberzeugungen und Gefühlen Ausdruck geben. Cremutius Cordus rühmte Brutus und nannte

C. Cassins den letten der Römer. Unversöhnlich in seinem Sag war ber Pompejaner Labienus: freilich behielt er die grimmigften Stellen feines Werkes für die Veröffentlichung nach seinem Tode zurück. Angustus ließ es geschehen, daß im Senat Schmähschriften gegen ihn selbst ausgestreut wurden, und war nur bemüht, sie zu widerlegen. Dagegen schritt er gegen Cassius Severus ein, ber auch andere hoch gestellte Männer und Frauen herunterriß. Anonyme Spottverse und Epigramme gegen seine Verson gingen zur Zeit ber Proffriptionen, während des sicilischen Krieges und später von Mund zu Mund. Benn Anser, der Leibbichter des Antonins, das Lob seines Gönners fang, so muß er es auf Rosten des Gegners gethan haben. Auf der= felben Seite stand Caffing Parmenfig, der lette, welcher feine Teilnahme am Morde Cajars durch den Tod nach der Schlacht bei Actium gebüßt Wie sein giftiger Prosabrief an Octavian gang im Stil bes Antonius gehalten war, so benkt man sich seine Verse am besten als Epigramme im Tone Catullischer Distiden ober Jamben. Und wie der Funke des Migvergnügens unter der Afche der eben beigelegten Bürgerkriege noch fortglomm, zeigen die wiederholten Verschwörungen gegen das neue Oberhaupt des Staates.

Im allgemeinen war boch nach ben erschütternben Krifen bes Gemeinwesens naturgemäß eine gewisse Ermattung und Resignation ber Geister gegenüber der einmal hergestellten Ordnung eingetreten. Man erholte sich auf dem friedlicheren Gebiete der Litteratur, welche ja immer noch in gewissen Grenzen Gelegenheit genug bot, politischen Stimmungen in Zuneigung ober Groll Luft zu machen. Das Interesse der gebildeten Gesellschaft für die Erzeugnisse schriftstellerischer Talente wurde allgemeiner und wärmer, burch geschlossene Kreise befreundeter Genoffen gepflegt, von oben gefördert. Asinius Pollio ift der erfte gewesen, welcher vor eingeladenen Buhörern feine Schriften vortrug, und Augustus lieh diesen Recitationen, welche nun Mode wurden, ein williges Dhr. Nicht nur Gedichte, sondern auch Geschichtswerke, Reden, Gespräche wurden vorgelesen, und da Privatraume nicht ausreichten, in öffentlichen Lokalen, in Sallen Babern Tempeln, auch im Theater. Es war die schnellfte und wirkfamfte Art, ein Geiftes: produkt allgemein bekannt zu machen, und wenn Gitelkeit und Chrgeiz großen Anteil an biefen Schauftellungen hatten, fo war boch auch der einsichtigen Kritik Gelegenheit geboten, fich geltend zu machen. Aus älteren Werken wurden bei Tische zur Unterhaltung der Gäfte

Stellen vorgelesen; das Gespräch warf sich mit Vorliebe auf litte= rarische Fragen wenn auch bisweilen kleinlicher, pedantischer, naiver oder neckischer Art. Gelesen wurde in Rom und bereits im ganzen Reich mit Eifer. Hatte man doch Muße die Hulle und Fülle, vollends in ländlicher Zurückgezogenheit auf ber Villa. In öffentlichen Buchläben lagen ober hingen Neuigkeiten aus, die von litterarischen Spur= hunden und Kritikern begierig durchstöbert wurden. Große Handschriftenfabriten und Verlagsgeschäfte vertrieben sie nach ben Provinzen, der Buchhandel erblühte in und außerhalb Roms. Die Aussicht, daß auf foldem Wege die Erzeugnisse ihres Geistes bis an die Grenzen des Reiches, d. h. des gesitteten Erdfreises, getragen würden, hob das Selbstbewußtsein der Dichter zu dem stolzen Gedanken der Un= sterblichkeit ihres Namens und ihrer Werke, und erfüllte sie mit dem Ideal des Ruhmes. Er mußte ihnen Reichtümer und Ehrenstellen ersetzen, benn ihr handgreiflicher Gewinn war ein bescheibener und bedingter, ihre Hoffming auf Anerkennung und Lohn daher bisweilen mehr als geziemlich auf Gunft und Freigebigkeit der Großen gerichtet. Die Schwächen und Unarten litterarischer Streber machten fich geltend, taktloje Aufdringlichkeit, Sitelkeit und Empfindlichkeit für fich und die verbundenen Freunde, Neid und Parteisucht, überspannte Ansprüche auf Anerkennung und Belohnung. Die Kritiker wollten umworben, die Dichter umschmeichelt sein, von Dilettanten und blöben Rachahmern wimmelte es. Am bedenklichsten war der alexandrinisch= höfische Stil persönlicher Huldigungen, welche man sich gewöhnte bem Fürsten barzubringen. Aber wenigstens sind es doch nicht die Dichter gewesen, welche die Lüge ber Vergötterung aufgebracht haben, sondern der Senat ist mit seinen schmeichlerischen Beschlüssen auf abschüssiger Bahn vorangegangen. Er hat die lleberhebung orientalischer Despoten und hellenistischer Dynasten auf den Beherrscher des römischen Reiches gesetzlich übertragen. Die Dichter haben den offiziellen Mythus nur angenommen, wie sie nußten, wenn sie hoffähig fein wollten, und wie ihre Meister unter dem Scepter der Ptolemäer es ihnen gezeigt hatten. Zu dem hochgestimmten Ton der römischen Muse, wenn sie des Reiches Macht und Herrlichkeit berührte, stimmten freilich die übermenschlichen Maße, welche sie ber Person des Oberhauptes verlieh.

Schon seit der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts hatte die schulmäßige Uebung der Rhetorik breiten Boden in Rom gefaßt. Waren es bisher Griechen gewesen, welchen nach dem vorbereitenden grammatischen Unterricht oblag, Sinn und Fähigkeit für rednerische Darstellung und stilistische Kunst durch allgemeine Pflege des litterarischen Geschmackes und höhere humane Bildung zu fördern, so eröffneten damals auch Techniker lateinischer Junge, zuerst der Freigelassene L. Plotins aus dem diesseitigen Gallien, Schulen, in welchen die jungen Leute vom Morgen die Abend die Negeln der Metorik handwerksmäßig erlernten. Hänsliche Nedeübungen, um den Gegnern auf dem Forum gewachsen zu sein und zu bleiben, hielten in Sieronischer Zeit Staatsmänner ersten Nanges wie noch unmittelbar vor dem Bürgerkriege Pompeius, wie M. Antonius und der junge Octavian im mutinensischen Kriege. Cicero trieb noch als Consular mit Würdenträgern wie Hirtius und Pansa, mit Dolabella dergleichen Uebungen, teils selber Mustervorträge haltend, teils die anderen hörend und beurteilend. Auch Zuhörer wurden zu dergleichen "Desclamationen" zugelassen.

Die rhetorischen Schulübungen, von denen die Erinnerungen bes älteren Seneca ein fo anschauliches Bild geben, waren keineswegs auf Formen und Figuren beschränkt. Bielmehr kam es barauf an, jedem Thema die ganze Fülle der Gesichtspunkte, unter denen es betrachtet werden konnte, durch Bertiefung in den gegebenen Fall und lebendiaste Anschauung seiner Voraussehungen abzugewinnen. gemeinsamer Arbeit ergänzten und überboten diese scholastici, wie sie sich nannten, einander in geistreicher Erfindung überzeugender Gründe des Für und Wider, bewegender Gedanken, überraschender Wendungen, blendender Lichter und Sviken, ichneidender Antithesen, hinreißender Steigerungen. Schon in ber Ginteilung ber Frage nach ihren Hauptpunkten und beren Anordnung wurde die Gabe der Erfindung auf die Probe gestellt. Die Kunft fein berechneter Er: zählung, glänzender und ergreifender Schilderung von allem, was auf Sinne Phantafie Geift Gemut Ginbruck machen fann, Berrichaft über ben Schat historischer und muthischer Beispiele, Die intereffante Erörterung ober nur Berührung von Gemeinplaten über alle Seiten bes Lebens, von philosophischen und religiösen Problemen, welche durch menschliches Schickfal immer aufs neue wieder angeregt werden, der ganze Abgrund psychologischer Erfahrung und Ginsicht, furz das unermegliche Ruftzeug, bessen der rednerische oder schrift= stellerische Künstler, gleichviel in welcher Gattung ober zu welchem Zweck, bedarf, kam hier zur Geltung und Berwendung, und eben

deshalb boten diese Declamationen die gemeinsame Palästra des Beiftes für die gebildete Gefellichaft. Die hervorragenoften Staats= männer, Afinius Pollio, Meffalla, Agrippa, Mäcenas, Anguftus selbst verschmähten nicht ihnen beizuwohnen. Es wurde eingehende scharfe Kritif genbt. Jede dieser Suasorien oder Controversien war wie ein Marmorblock, welcher durch vereinigte Arbeit vieler Meister= hände zum Kunftwerk gestaltet wurde. Jeder neue Zug wurde geprüft, jeder originelle Beitrag mit strengem Urteil abgewogen. Manches gelungene Wort oder Vild, mancher feine Gedanke flog über die Schulräume hinaus, ging von Mund zu Mund, fand mit leifer Umprägung in der Litteratur, bei Dichtern eine Stätte. schmacklosigkeiten, Albernheiten, falsche Manieren wurden scharf ge= richtet, mit beißendem Spott abgethan: noch lebte ein gesunder Realismus, welcher ausgeklügelte Thorheiten und Kunftstücke verlachte. Freilich eine unermegliche Kluft zwischen biefen zunftmäßigen Unterhaltungen und dem Ernft der öffentlichen Reben. Rein Wunder, wenn auch der berühmteste dieser Declamatoren, welche an geschlossene Räume und ihr Auditorium gewöhnt waren, vor einer unbekannten Menge auf dem Forum in Verwirrung geriet. Und da mit der monarchischen Verfassung der Pulsschlag des öffentlichen Lebens tief herabsank, so wurde die großartige Rampfweise der alten Beredsamkeit mit der Zeit zu einem virtuofen, gaukelnden Fechterspiel. Den reinsten und dauernosten Ertrag hat die fünstlerische Prosa und die Boesie davongetragen. Jene feste, sichere Tednik ber Gestaltung und Darstellung, jene Plastik bes Wortes, welche auch mittelmäßigen Arbeiten bas Gepräge bes Rlaffischen gibt, stammt aus biefer Schule, welche jeder Dichter durchmachte; freilich auch die überreizte Manier, welche mehr mit dem Verstand als mit Geist und Berg arbeitet, die mit der Zeit überwuchernde Neigung für die stärtsten Würzen und bisweilen ein Umschlag aus dem Erhabenen ins Lächerliche.

Der Neuordner des zerfahrenen und verwüsteten Gemeinwesens erkannte, daß auch der Litteratur, insbesondere der Dichtung ein schwerwiegender Anteil an der Wiedergeburt des öffentlichen Geistes zuzumessen sei. Gerade die beliebtesten Poeten der vergangenen Periode hatten, das ist nicht zu leugnen, ihren höchsten Beruf, erhebend und läuternd auf die Nation zu wirken, in vollem Maße weder erfüllt noch erkannt. Seit Lucilius hatte keiner mehr breitere Schichten der Gesellschaft im Innersten gepackt: nicht einmal die humorvollen Sitten-

gemälbe bes wackeren, patriotischen Barro scheinen auf die zerriffenen ober frivolen Gemüter ber Zeitgenoffen einen tieferen Ginbruck ge= Der Versuch bes Lucretius, Die Menschheit vom macht zu haben. Bahn zu befreien, icheiterte und fonnte ben Kern bes Bolkes nimmer= mehr ergreifen. Subjektive Herzensergießungen, Redereien und flatternde Lieder wie die des Catull und seiner Genossen entbehrten trot aller Wärme und Frische bes ernsteren ethischen Gehaltes, und vollends die gelehrte Runstdichtung blieb auf die Kreise der Runft= genoffen und Liebhaber beschränkt. Der große Dictator hatte ber Muse seiner Zeit keinen neuen Geist eingehaucht. gründer einer verfassungsmäßigen Mongrchie erkannte biefen Beruf. Friede follte in Rom und Italien wieder einkehren, feiner Segnungen sollten sich die Parteien bewußt, Bersöhnung ber Bürger untereinander und mit ben vernachlässigten Göttern follte gestiftet. Glück und Ehre ber Familie wieder befestigt, Achtung vor dem Gefet aufs neue bearundet und aute Sitte hergestellt werden. Die abgerissenen Käben, welche das Bolk an feine Vergangenheit knüpften, waren zu erneuen, ber Sinn für die Majestät des Reiches zu erwecken. Nicht nur die beschwichtigende Macht ber litterarischen Interessen im all= gemeinen wollte ber neue Herrscher als seine Bundesgenoffin zur Geltung bringen, sondern er suchte und fand die hervorragenden Talente, welchen er die Befähigung zutraute, durch die fanfte Ueberredung des Gefanges für Ibeale zu begeistern. Daß er hiervon zu= gleich Befestigung ber bestehenden Zustände und seiner Dynastie erwartete, war ebenso menschlich als selbstverständlich. Wenn er aber die Förderung der auten Litteratur sich angelegen sein ließ, die Fähigen in seine Nähe zog und ihre Arbeiten mit ermunternder Teilnahme verfolgte, so hat er gemeine Schmeichler nicht an sich herankommen und seinen Namen nicht durch unberufene Lobreduer herabziehen lassen: nur den besten war die Auszeichnung vergönnt ihm in Gedichten zu huldigen. Selbst gründlich gebildet, wenn er auch griechisch weber sprach noch schrieb, hatte er bei einem gesunden Sinn für bas Einfache und Natürliche als Welt- und Geschäftsmann, der feine Zeit mit Künsteleien und Räthseln zu verlieren hat, eine Vorliebe für praktisch beherzigenswerte Gebanken, die dem Leben bes Einzelnen ober ber Gesamtheit zu aute kommen. Sein Verkehr mit den Personen seiner Wahl, brieflich wie mündlich, war zwanglos, bis zu neckischer Vertraulichkeit, er verstand zu loben und belohnte

fürstlich, wenn er auch nicht alle Ansprüche befriedigen konnte, und ertrug es mit feiner Zurüchaltung, wenn Aufgaben, die er anregte, abgelehnt oder umgestaltet wurden. Seine eigenen dilettantischen Bersuche, überwiegend Jugendarbeiten, hat er nicht überschätzt. Seinen "Ajar", eine Tragödie, die er mit großem Feuer begonnen hatte, aber nicht vollends zustande brachte, ließ er "in den Schwamm stürzen". Spigramme, leider zum Teil nach dem Geschmack wüster Gesellen, richtige Bordellverse, wie ein noch erhaltenes verrät, pslegte er sich im Bade auszudenken. Sueton hat ein mäßiges Buch derselben gelesen, ebenso ein herametrisches Gedicht, "Sicilien" betitelt, in einem Buche, vermutlich die Frucht des sicilischen Krieges gegen Sex. Pompeius (715—718).

Auch die Familienglieder des Herrscherhauses nahmen an litte= rarischen Genüssen Teil, und geistreiche Hausfreunde brachten ihnen bie Schäte griechischer Poesie entgegen. Go fam der Epigrammen= bichter Krinagoras im J. 725/29 mit anderen angesehenen Lands= leuten als Gefandter feiner Vaterstadt Mitylene nach Rom, um einen Freundschaftsvertrag berfelben mit bem Senat abzuschließen. Gesandtschaft fand, während die Erledigung ihres Geschäftes sich etwas hinzog, Gelegenheit, in der höheren und höchsten Gesellschaft Roms heimisch zu werden. Die Fremden hatten die freundliche Aufnahme bei ber Raiserin Livia und bei ber kaiserlichen Schwester Octavia zu rühmen und machten Bekanntschaft mit ben Kindern, mit bem jugendlichen Sohn ber Octavia, bem hoffnungevollen C. Marcellus, bem Berlobten ber Raiferstochter Julia, wie mit ben Stiefföhnen des Kaifers, Tiberius und Drusus. Krinagoras durfte dem Marcellus ein Eremplar der Sekabe des Kallimachos verehren und dasselbe mit einem Epigramm begleiten (41), welches dem damals etwa vierzehnjährigen Knaben gleiche Kraft und gleichen Thatenruhm wünschte, wie dem jugendlichen Belden jenes Epyllions, dem Theseus zu Teil geworden fei. Gine zweite Sendung, um dem Raifer einen Dank- und Chrenbeschluß seiner Baterstadt zu überbringen, führte ihn in das Heerlager des Augustus nach Spanien (728) und wieder zu jahrelangem Aufenthalt nach Rom, wo er die erste Bartabnahme des aus dem cantabrischen Rriege heimgekehrten Marcellus in verbindlichen Versen feierte (11), und der lieblichen Tochter des Antonius und der Octavia, der kleinen Antonia (geb. 718), der späteren Gemahlin bes Drufus, hulbigte. Dem aufblühenden Mädchen schenkte er zum Geburtstag eine Sammlung griechischer Lyrifer (29), ber zarten Braut wenige Tage vor der Hochzeit im Winter eben aufzgebrochene Rosen (12), ber jungen Mutter wünschte er glückliche Entbindung (8), weit später (767) feiert er die Thaten ihres Sohnes Germanicus gegen die Kelten (31). Denn noch ein drittes Mal, nach 15jähriger Pause, kehrte er von Lesbos nach Nom in den Kreis seiner alten Freunde zurück (43).

Nächster Vertrauensmann des Fürsten in der Verwaltung des Innern war ber Ritter C. Cilnins Mäcenas. Aus hochedlem etruskischem Geschlecht stammend, aber ohne aristokratische Vorurteile: überzeugter Anhänger der Monarchie, aber freimutig genug, um dem gereizten Löwen zu rechter Zeit ein surge, carnifex zuzurufen; gewiegter Staatsmann und boch ben Glanz äußerer Ehren verschmähend; besto einflußreicher, je weniger er für sich erstrebte; liberal, wohl= wollend und hilfreich; liebenswürdiger und geistreicher Gefellschafter für seinen Herrn, wenn diefer sich von Krankheit ober Berdruß erholen wollte, wie für seine litterarischen Freunde; fein gebildet, beider Sprachen mächtig; ein Mann bes Friedens und, wenn er Zeit bagu hatte, bes lässigsten Behagens war er ber geeignetste Bermittler zwischen dem Monarchen und der Republik des Geistes. belifate und schmiegsame Natur kam im zwanglosen Verkehr mit bem reizbaren Völkchen ber Poeten zur vorteilhaftesten Geltung. Obwohl franklich, von Schlaflosigkeit geplagt, erfreute er fich einer gaben Luft am Leben, über welche sich freilich ber ftoische Sittenprediger Seneca entrüstet zeigt:

meinetwegen doch lähme mir Hand und Fuß und die Hifte, bau mir buckligen Höcker an, wackeln mögen die Zähne, bleibt mir Leben nur übrig, gut! selbst an spitzigem Kreuze will ich hängen, wenn du nur bleibst.

Was er selbst in Versen verbrochen hat, schloß sich ganz den Formen der Catullischen Schule an: launige Priapeen, Galliamben, welche die Cybele seiern, gemütliche Elssilbler an Horaz, persönliche Erlebnisse und Stimmungen in Hexametern, Schilderungen in iambischen Trimetern. Seine Manier in Poesie wie in Prosa war kokett, geziert und geschnörkelt. Wie in der ganzen Lebensführung, in der äußeren Haltung, dem Gang und Anzug des verzärtelten Weltsindes, so kam in seinem Stil etwas von der Weichlichkeit und weibischen

Sinnlichkeit des feisten Etruskers zum Vorschein. Aber dieser personliche Ungeschmack, den auch Augustus gelegentlich hübsch parodierte, machte ihn nicht stumpf gegen das Echte und Große: er wußte es anzuregen und zu würdigen. So hat er über Vergil und Horaz, Varius und Tucca, Quintilius Varus und Aristius Fuscus, über Domitius Marsus und Melissus, später auch über Properz seine Hand gehalten und seinen erhebenden Einfluß geübt.

Kür einen jüngeren Kreis, aus dem Tibull und Dvid hervorragen, war M. Balerius Meffalla Corvinus der Mittelpunkt. Alls Studiengenosse des Horaz in Athen (709/45) hat er wie dieser nach Cafars Ermordung bis zur Entscheidung bei Philippi zunächst im Lager bes Brutus und Caffins gestanden. Nur furze Zeit hielt er zu Antonius, um sich dann mit Octavian zu versöhnen, der ihn mit offenen Armen empfing. Ohne seine Vergangenheit und seine liberalen Neigungen zu verleugnen, wie er benn das Amt eines Couverneurs der Stadt Rom (praefectus urbis) nach sechs Tagen niederlegte, weil es seinen Begriffen von bürgerlicher Freiheit wiberftrebte, ist er doch einer der thätigsten und wärmsten Freunde des neuen Herrschers gewesen und hat bessen Verdiensten die höchste Sulbigung burch ben Antrag im Senat gezollt, ihn "Bater bes Bater= landes" zu nennen (2 v. Chr.). Gin Schüler Gicero's als Redner ift er im Alter für den jungen Tiberius Borbild geworden. Un den Griechen hat er seinen Geschmack gebildet durch lleberseben attischer Reden, namentlich des Hyperides. In seiner athenischen Studenten= zeit wird es gewesen sein, daß er bukolische Gebichte in griechischer Sprache verfaßte.

Weit bedeutender noch war die litterarische Begabung des Asinius Pollio, den wir als annutigen, seinen Jüngling im Freundeskreise Catulls trasen (geb. 678/76). Er ist seinem Feldsherrn Julius Cäsar dis zu dessen Tode treu geblieben, hat dieselbe Gesinnung dann, in der Absicht für den Frieden zu wirken, auf Antonius übertragen und als dessen Bertreter den brundisnischen Bertrag vermittelt (712/43). Nach seinem dalmatischen Triumph (714) ist er vom politischen Schauplat abgetreten. Im letzten Entscheidungsskampf zwischen Octavian und Antonius erklärte er sich neutral. Gegen den ehemaligen Freund mochte er nicht kämpfen, und den Scharen des Orientes gegen Rom beizutreten verbot ihm seine Baterlandssliebe: so beschied er sich, "dem Sieger als Beute" anheimzusallen,

aber die Unabhängigkeit seiner politischen Gesinnung wußte er sich zu wahren. Er war gewohnt seine Ueberzeugung freimutig, ja heftig auszusprechen. Schon geraume Zeit früher hat er, ben Gedanken Julius Cafars ausführend, aus der parthinischen Kriegsbeute die erste öffentliche Bibliothek in Rom gegründet. Im Atrium ber Libertas auf bem Aventin, wo seit Alters die Poeten hausten, waren nun die Bücherschäte von Hellas und Rom für jedermanns Gebrauch aufgestellt, und der hochbetagte Barro, den einst Cafar zum Buter derselben bestimmt hatte, war der einzige Lebende, deffen Bild biefes Seiligtum ichmuckte. Bollio war wohl ber unabhängigfte und kundigfte Beurteiler der heimischen Litteratur. Wie Barro liebte er die alten Dichter ber Republik und führte sie gern an, ohne sich ber neuen Richtung zu verschließen. Als strenger Bächter ber sorgfältigen und boch ungezierten, echt urbanen Schreibart prüfte er in besonderen fritischen Schriften die Sprache des Salluft, deren gesuchte Alter= tümlichkeit er tabelte, wie des Cicero, der ihm keineswegs für fehler= frei galt, wies er im Stil bes Livius die Spuren seines heimatlichen Idioms, der Patavinität, nach, die er an Ort und Stelle hatte studieren fönnen. Auch die Ausdrucksweise seines veronesischen Freundes erwog er. Sein nahes Verhältnis zu dem verftorbenen Dictator hinderte ihn nicht, in seinem Geschichtswerk von den Bürger= friegen seit 694/60 mit unbestochener Wahrheitsliebe die thatsächlichen Unrichtigkeiten in den Memoiren Cafars bervorzuheben, die er als Augenzeuge am glaubwürdigften aufbeden konnte; und fo wenig ihm auch Cicero's Natur sympathisch war, so ist er boch in einem zu= sammenfassenden Rückblick ber Bedeutung des hochbegabten und ver= dienten Mannes gerecht geworden. Als Historiker, Redner und tragi= scher Dichter (auch ein halber Galliambus ist erhalten) nahm er unter den schaffenden Freunden ber Litteratur einen hervorragenden Rang ein, den er gelegentlich auch mit Selbstbewußtsein behauptete. Der hohlen Phrase abhold forberte er, daß aus der forgfältig erwogenen und vorbereiteten Sache sich die Worte von selbst ergeben müßten.

Diese vornehme, auf sich beruhende Persönlichkeit ist es gewesen, welche dem größten Dichter dieser Periode in den Jahren seines jugendlichen Aufstrebens die stärkste Stütze und heilsamste Auregung geboten hat.



Erstes Kapitel.

## Vergilius.

Sein Schübling B. Vergilius Maro ift am 15. Oktober des 3. 684/70 im Landbezirk Andes bei Mantna geboren, ein Sohn einfacher Landleute. Der Vater Vergilius foll Arbeiter im Dienst eines Amtsboten Magins gewesen sein, bessen ehrsame Tochter Magia Polla er als Gattin heimführen durfte. Durch Fleiß und Geschick gelang es ihm ein kleines Anwesen auf der heimischen Flur zu erwerben und allmälig zu vergrößern, so daß er die Mittel befaß, feinen zwölfjährigen Knaben nach Cremona in die vornehme Stadtschule zu geben, wo berfelbe bis zur Anlegung der Männertoga (699) den ersten Unterricht genoß. Lon da kam er zu seiner weiteren Ausbildung nach Mediolanum und bereits im 3. 701 nach Rom, um hier nach Erledigung des grammatischen Cursus der höheren Stufe liberaler Studien, der Rhetorik sich zu befleißigen. Er besuchte die Schule des angesehenen Rhetors Spidius, bei dem auch M. Antonius (geb. 671/83) und Octavian (geb. 691/63) in die Lehre gegangen sind. Da letterer bereits als zwölfjähriger Knabe eine öffentliche Grabrede gehalten hat, so scheint es nicht unmöglich, daß er wenigstens noch kurze Zeit hindurch Mitschüler des jungen Maro gewesen ift. Dem etwas bloben Bauernsohn floß die mündliche Rede langfam und schwerfällig, ja feine Ausdrucksweise im prosaischen Stil hat nach dem Zengnis eines glaubwürdigen Zeitgenoffen (Meliffus) zeitlebens etwas Unbeholfenes bewahrt. Nur einmal hat er zur Probe

vor Gericht eine Rede gehalten, und nicht wieder. Viel lieber machte er Berje, und es gab sich von felbst, daß er unter dem Ginfluß der herrschenden Richtung, d. h. Catulls und seiner Freunde stand. Bar boch unter den noch lebenden Bertretern berfelben Cinna ein Landsmann. Er versuchte sich in jenen icherzhaften Kleinigkeiten und den hierfür beliebten Kormen der iambischen Trimeter, Choliamben und elegischen Diftichen. Freilich befinden sich in der gemischten Sammlung folder kleiner Stude, welche unter einem von Aratos ent= lehnten Namen (αατά λεπτόν, etwa "Schnigel") zusammengefaßt waren, nur wenige unzweifelhaft Vergilianische und sicher dieser Lebensperiode angehörige. Defto wertvoller sind die frischen Sinkiamben, in welchen ber Rhetorichüler seiner Klasse Valet sagt, weil er im Begriff ift, zur Philosophie aufzusteigen (VII). Er verhehlt nicht, wie froh er ist, jene Stufe überwunden zu haben: von den leeren Salbentöpfen ber Rhetoren, ihren von orientalischem Schwulft aufgeblähten Phrasen nimmt er Abschied, besaleichen von der langweiligen Grammatikerzunft, aber auch von ber Schar geliebter Mitschüler, unter benen ein Sertus. Sabinus mit zärtlicher Anrede als Herzensfreund hervorgehoben wird, endlich von den füßen Mufen:

> zieht hin, Camenen, ja von bannen zieht gleichfalls, Camenen, süße (benn gestanden sei's ehrlich, süß war't ihr), o besucht nur freundlich auch ferner die losen Blätter, aber sittsam und selten!

Daß ber junge Dichter kein Freund bes archaisierenden, affektiert herben Stiles der sogenannten Attiker strengster Observanz war, zeigen die später (etwa im J. 711) entstandenen Choliamben auf T. Annius Cimber (II), den Anhänger des Antonius, auf dessen Brudermord die letzte Zeile anspielt: verrosteten Kram ausgegrabener Wörter, und das Galgenzeichen Tan statt Sigma habe dieser zweite Thuchdides, der Tyrann des attischen Fiebers, dem Bruder eingegeben, und so möge derselbe auch ihm selbst schlecht bekommen. Man bemerkt die Bekanntschaft mit den Spizen hellenistischer Epigramme. Aus derselben Zeit stammt eine heitere Parodie (VIII) der Catullischen Jamben zu Ehren jener schlanken Jacht (Catull 4). Man weiß von einem Bentidius Bassus, der bei dem Triumph des Pompeius Strabo über die Picenter (665) als kleines Kind auf dem Arm seiner Mutter nach Kom gebracht, später (696) in Gallien als Postmeister Julius

Cäjar gute Dienste geleistet hat und im J. 711 nach Einsetzung des Triumvirates zum Stellvertreter Octavians im Consulat (consul suffectus) ernannt ist. Dieser selbst oder ein Mann von ganz ähnelicher Laufbahn ist der ehemals Duinctio, nun Sabinus genannte Emporkömmling, dessen Bild jene spöttischen Berse Bergils oder eines Zeitgenossen und Landsmannes erläutern. Der schnellste Maultierstutscher auf der Straße nach Mantua Brizia Cremona ist er gewesen, ein braver Stallknecht, der unverdrossen seines Boot: er sigt auf elsenbeinernem Amtssessel im Castortempel, wo der Senat tagt.

Ein flotter und begabter Ramerad bes jungen Bergil, vielleicht noch aus der Rhetorschule, war der Ritter Octavius Musa aus Seine Bildung und Redegabe rühmt überschwänglich in einem anmutigen Spiel mit bem Beinamen Musa, bas warm empfun= gleichfalls catullisch angehauchte Abschiedsgedicht (XIII) in elegischen Distiden. Auch Horaz nennt in einer seiner Satiren (I 10,82) ben "beften" Octavius unter seinen nächsten und geschmackvollsten Freunden. Der gutmütige Lebemann gehörte zu der Commission, welche im biesseitigen Gallien mit ber gehässigen Aeckeranweisung betraut gewesen ist, und kam dadurch von neuem mit dem ehemaligen Genoffen in Berührung, die freilich peinlicher Natur war. Gin früher Tod raffte ben allzudurstigen Zecher babin. Bergil beklagt in einem Epigramm (XIV), welches selbst in der Traner einen Zug leisen Humors verrät, das vorzeitige Ende und den Verluft für die römische Litteratur. Denn ber Verstorbene hatte historische Schriften hinterlaffen, welche die Freunde bewunderten, und noch Größeres erwarteten sie von ihm.

Aus dem Unterricht des auch mit Cicero befreundeten Spicureers Siron trug der nachdenkliche Jüngling eine Begeisterung für philosophisches Studium davon, welche ihn durchs Leben begleitete. Die Geheinmisse der Natur zu ergründen und von ihren Wundern zu erzählen schwebte ihm als höchstes Ideal vor, und er hoffte es in späteren Jahren zu verwirklichen. So soll er denn auch Mathematik und Medizin getrieben haben, und die Spuren seiner allseitigen wissenschaftlichen Studien sind von Späteren mit andächtigem Eiser in seinen Werken aufgesucht worden.

Berhältnismäßig spät tritt der Dichter mit ansehnlicheren Schöpfungen hervor, die seines Namens würdig sind. Um die Leere auszufüllen, haben über ein Jahrhundert später unkritische Litteraturfreunde allerhand herrenloses Gut, zum Teil Ausschußware offenbar jüngeren Arsprungs als seine Jugendwerke zusammengestellt. Gewiß nicht in Nom, sondern in der ländlichen Stille seiner Heimat wird er die Stimmung für bukolische Dichtung gefunden haben. Wir sahen (Band I 310 f.), daß zu derselben Zeit Valerius Cato in seinen "Verwünschungen" einen verwandten Ton angeschlagen hat. Unter ähnlichen Sindrücken und Erfahrungen ist die sicilische Muse des Theokrit dem Vergil erschienen.

Es ist bezeichnend für den stetigen Fleiß und die ruhige Sichersheit des treuen Arbeiters, daß er jeder Aufgabe, die er sich einmal gestellt, sich ganz und ausschließlich hingegeben hat, zu keiner neuen übergegangen ist, ehe die Lösung der alten völlig abgeschlossen war.

Dem glaubwürdigsten unter allen Zeugen über sein Leben, dem gewissenhaften Historiser Asconius Pedianus, welcher noch Zeitgenossen des Berstorbenen befragt hat, verdanken wir die bestimmte Nachricht, daß Bergil begonnen habe ländliche Gedichte zu veröffentlichen im Alter von 28 Jahren, d. h. zwischen Mitte Oftober 712 bis 713, und die Sammlung zur abschließenden Herausgabe vollendet habe in einem Zeitraum von drei Jahren, also dis zum Herbst 715. Natürlich ist die Möglichkeit immerhin nicht ausgeschlossen, daß jene Angabe nicht völlig genau, daß ein oder das andere Stück später hinzugekommen oder ein und der andere nicht in die Sammlung aufgenommene Bersuch (z. B. IX 45 ff.) schon früher entstanden ist. Aber von einer wiederholten oder vermehrten Ausgabe wissen wir nichts, und innere Gründe berechtigen zu einer solchen Annahme nicht.

Dem Bauernsohn aus der triftenreichen Mincioebene war kein Lied näher liegend, als das der Hitten: auch auf italischen Weideplätzen erklangen die Töne der Nohrpfeife; der breite, von weißen Schwänen bevölkerte Fluß, welcher langsam zwischen schilfbewachsenen Ufern sich hinschlängelte, sah sette Herben auf der saftigen Fläche grasen. Afinius Pollio, welcher seit 711 als Legat im diesseitigen Gallien stand, war es, welcher dem reingestimmten Naturkinde die Anregung gab, das ländliche Idyll zu pslegen (eel. VIII 11 f. III 84).

Vergil begann mit der Nebersetzung einzelner Theokriteischer Gedichte, welche in engerem Kreise gefallen haben muß, weil er sich später darauf beruft und "wohl bekannte" Proben daraus anführt (IX 23 ff. — Theokr. III Anf. IX 39 ff. — Theokr. XI 45 ff.).

Unter den herausgegebenen sind die zweite und dritte Ekloge die ältesten. Sie halten sich streng an die Stoffe und Motive ber sicilischen Lorbilder, welche in freier Contamination verwendet werden. Die erstere ift die unglückliche Liebeswerbung des reichen Berdenbesitzers Corydon um den schönen Alexis, den Liebling seines Herrn. Hoffnungslos wie er ift, begnügt er sich in der Ginfamkeit den Bergen und Wäldern fein sehnsüchtiges Lied zu singen: "ungefüge" nennt es ber Dichter, mehr um den naiven Liebhaber zu charakterisieren. als um sich felbst als Anfänger zu bezeichnen. Balb ben Romaften des Theofrit (3) nachahmend, bald den um Galatea werbenden Bolnphem (6. 11), bald ben Schnitter Battos (10), balb ben Bufoliaften Menalkas (8), versucht er gleichsam alle Tonarten, um ben Spröben zu rühren und zu gewinnen: zärtliche Vorwürfe und Drohungen. prahlerisches Selbstlob des Reichtums, der Sangeskunft, der Schönheit. lockende Schilderung idullischen Aufammentebens, Berheißungen und Geschenke, um sich endlich verzweifelnd einzugestehen, daß alles umfonst, und bennoch zu beteuern, daß der Zug seines Berzens unwiderstehlich fei. Unterdeffen ist die Sonne, die am Anfang hoch und glübend am himmel ftand, gefunken. Die Schatten des Abends erinnern ben Säumigen an die Arbeit, und auch diesmal (wie schon Theofrit seinem Nifias rühmte) hat der Gesang seine erleichternde Wirfung geubt, benn er troftet fich wie Polyphem mit bem Gebanken: du wirst schon einen anderen Alexis finden, wenn dich auch dieser verschmäht.

In das Gebiet des litterarischen Alatsches gehört das Gerede, welchem freilich Sueton Martial Apuleius Glauben geschenkt haben, daß Corydon Bergil, und Alexis ein von ihm geliebter Anabe sei. Sueton und Servius geben an, Pollio habe einen hübschen Burschen in seinem Dienst, Namens Alexander, dem Dichter geschenkt, weil er diesem so gefallen habe; nach Martial war Alexis ein Geschenk des Mäcenas. Was immer an der harmlosen Geschichte wahr sein mag oder nicht, so sind doch alle Boraussetzungen der zweiten Ekloge so verschiedener Art, daß sie den Gedanken an so persönliche Beziehung nicht einmal scherzhafterweise zulassen.

In der dritten Ekloge begegnen sich zwei hirtenknaben mit ihren herben. Sie binden (wie die Burschen im vierten und fünften Idul des Theokrit) nach bukolischem Brauch, dem ja auch die altitalische Satura huldigt, mit Stichelreben und derben Neckereien

gegeneinander an, welche auf eine Seransforderung zum Wettgesang hinauslaufen. Nachdem sie nicht ohne Schwierigkeit um den Preis einig geworden sind und sich eines Kampfrichters versichert haben, folgt ein improvisiertes Duett in alternierenden Doppelzeilen mit wechselnden Motiven, dessen Ausgang nach dem Schiedspruch für beide Segner gleich ehrenvoll ist. Die Kunst besteht auf der einen Seite darin, immer neue, zierlich abgerundete Sätz zu erfinden, auf der anderen, das angegebene Thema zu überbieten oder ihm eine eigentümliche Wendung zu geben. Das Persönliche überwiegt auch hier. Der Vorsänger rühmt sich göttlicher Huld, seines Glückes in der Liebe, eines hohen Gönners; der Respondent übertrumpft ihn mit Selbstgefühl oder Spott. Zuletzt gibt nach uralter Sitte der Dichterwettkämpfe jeder dem anderen ein Kätsel auf, dessen Lösung indessen der Kampfrichter nicht abwartet.

Nach der zweiten und dritten Ekloge ist die fünfte gedichtet. welche am Schluß (B. 86 f.) mit Wohlgefallen auf jene früheren zurückweist. Der Verfasser (unter der durchsichtigen Maske des Sirten Menalkas wie in der neunten erkennbar) ist bereits zu Ruf und Un= sehen gelangt; er hat einen jungeren Gefährten, Mopsus, bem er hohes Lob spendet: nur einer mage sich mit demselben zu meffen. der hochfahrende Amyntas, der ihm aber weit nachstehe, wie denn auch Mopsus verächtlich auf ihn herabsieht. Ein alter Erklärer gibt an, daß mit Movsus der Veronese Aemilius Macer, Vergils Freund, gemeint sei, von bessen bukolischen Gebichten freilich nichts bekannt ist: der Nebenbuhler sei Cornificius (val. I 313). Doch sind alle Deutungen dieser Art unsicher beglaubigt und unzwerlässig. beiben befreundeten Sänger unterhalten einander mit bem Bortrag zweier Lieber, von denen das eine zum anderen in Beziehung steht. Es find keine Improvisationen: jeder hat das seine kurzlich ausge= arbeitet, und von dem zweiten, dem des Menalkas, ist ichon längst unter ben Sirten lobend die Rebe gewesen. Der gemeinsame Beld ist Daphnis, ber Beros bes bufolischen Liebes, bessen Kunft, Leiben und Tod Stesichoros und die sicilischen Dichter um die Wette bejungen haben. Der Trauer um das Sinscheiben des Lieblings der Nymphen, welcher Mopsus Worte gibt, stellt Menalkas seine Apotheoje und die Beschreibung der jährlichen Gedenkfeier gegenüber, welche ihm gewidmet sein soll. Beide haben den Berftorbenen gekannt: Mopsus war sein Schüler, auch Menalkas rühmt sich seiner Liebe.

So ist also die Scenerie in mythische Zeit zurückverlegt, obwohl die Gegewart im Eingang wie am Schluß nectisch hereinblickt. Jene überklugen Erklärer bes Altertums, welche jo gern versteckte allegorische Beziehungen wittern, haben unter ber Person bes Daphnis balb einen Bruder des Dichters, Flaccus, bald den Batron der Transpadaner, Julius Cafar gesucht. Im einzelnen durchzuführen ift biefe Allegorie unmöglich. Aber eine folche Forderung haben bie Alten an ihre poetischen Allegorien freilich auch nicht gestellt, und mit Recht. Sie begnügten sich mit dem Grundton und einzelnen Un= flängen, welche hier und da ben verhüllten Doppelfinn geheimnisvoll durchschimmern ließen, während die sichtbaren Umrisse flar und fest fein mußten. So mag von den mannigfachen Zeichen und Wundern. welche Cafars Ermorbung begleiteten, auch eins und das andere (3. B. B. 24 ff.: Sueton Caef. 81) hier eingewoben fein, welche die Gedanken des Kundigen auf ihn lenken konnten und follten. Indessen zeigt die in die neunte Efloge aufgenommene Probe einer wirklichen Apotheose Cafars (2. 46-50), daß eine folche hier nicht beabsichtigt war. Diese Strophe feiert mit klaren Worten nach Art alexandrinischer Ratasterismen bas Gestirn bes Benussprossen Cafar, bessen Aufgang an den Leichenspielen des Dictators beobachtet war. In ihm erblickt ber Verfasser bas verheißungsvolle Vorzeichen einer friedlichen, glücklichen Zeit. Aber die Hoffnung follte fich nicht erfüllen, und fo unterblieb die Aufnahme des Gedichtes in die spätere Sammlung. Gine bittere Beziehung barauf (IX 50) findet fich in der ersten Ekloge (2. 73).

Zu ben unmittelbaren Theokritstudien gehört auch die siebente Ekloge, welche sich am nächsten der dritten anreiht. Doch beginnt sie nicht dramatisch wie diese, sondern erzählend. Meliböus berichtet. Im Schatten einer Steineiche sah er Daphnis (den Sangesheros) siten, und bei ihm zwei geste Wettsänger Thyrsis und Corydon, Bukoliasten wie die des Theokrit im achten Jdyll, bereit, sich in ihrer Kunft miteinander zu messen. Er hat der Einladung des Daphnis nicht widerstehen können, und wiederholt aus dem Gedächtnis den Wechselgesang, der wie in dem angesührten theokriteischen Muster in vierzeiligen Strophen verläuft und mit dem Siege des Corydon endigt: ex illo Corydon Corydon est tempore nodis. Da derselbe im vorletzen Strophenpaar (B. 53 ff.) seine schwärmerische Liebe zu Mexis bekennt, so ist eine Beziehung auf die zweite Ekloge kaum

abzuweisen, ohne daß sich hieraus die Berechtigung ergäbe, ihn selbst für Vergil zu halten und dem von Theokrit entlehnten Schlußsatz oder anderen Stellen des Gedichtes eine Bedeutung für die Geschichte des Dichters oder seiner Erfolge beizulegen. Auch die Versuche, die Niederlage des Thyrsis duch abfällige Kritik seiner Leistung zu rechtsertigen, scheinen versehlt. Der Dichter ist gewiß nicht darauf ausz gegangen, der überlegenen Kunst des Corydon eine Folie zu geben: durch einen Stümper hätte er sein eigenes Werk verdorben, da es doch nicht komisch wirken sollte. Genug, daß dem zweiten nicht gezlungen ist, den ersten zu übertreffen.

Im 3. 713/41 traf die Grundbesitzer in der Gegend von Cremona und Mantua jener graufame Schlag, ber auch ben Wohlstand Bergils zu zertrümmern brohte. Die Veteranen von 34 Legionen bes verbündeten Cafarianischen Heeres, welches unter den Triumvirn siegreich gegen die Republikaner gefochten hatte, verlangten nach dem Entscheibungskampf bei Philippi die ihnen zugesagte Versorgung in der Gestalt von Bauernautern im Gebiete der besiegten Partei, und zur Abrundung der occupierten Ländereien mußten auch die benachbarten Aecker ber neutral gebliebenen Gemeinden herhalten. Co ge= ichah es, daß eine Flut von 60 ausgebienten Soldaten fich über die friedlichen Fluren der Boebene ergoß und in dem Gebiet von Mantua ("Mantua, webe bir, allzu nahe ber armen Cremona!") auch bas väterliche Gut bes Dichters mit Beschlag belegte. Scharen Beraubter und Obbachloser, jung und alt, Männer mit Weibern und Kindern, strömten nach Rom, um auf bem Forum, auf ben Stufen ber Tempel über ihr unverdientes Schickfal Klage zu führen, Götter und Menschen um Mitleid anzuflehen. Dem Leidensgenoffen von Andes fiel gewissermaßen die Rolle des Wortführers zu. Durch Vermittelung ein= flufreicher Gönner, des Afinius Pollio, der von Antonius als Präfekt von Gallien diesseits der Alpen eingesetzt war, und des Cornelius Gallus, ber im Auftrage ber Triumvirn in ben Städten jenfeits bes Po Contributionen einzutreiben hatte, erlangte ber Vertriebene Butritt zu Octavian und das Versprechen ber Zuruckgabe seines Besibes. Durch die Commission, welche die Verteilung der Veteranen= lose zu ordnen hatte, wurde dem Beimgekehrten sein volles Gigentum zurückerstattet und ben übrigen Mantuanern, für die er ein Wort eingelegt hatte, wenigstens ein Teil.

Seinem Dank für biese Gunft und seinem Mitgefühl für bie

Geichäbigten gab er Ausdruck in der ersten Ekloge, welche, ohne die eigene Person irgend hervortreten zu lassen, boch beutlich genug bas Gepräge des Selbsterlebten trägt. Natürlich darf man fie weber in bem was fie aussagt, noch in bem was fie verschweigt, buchstäblich Un die Stelle des Dichters tritt ein ichon ergrauender Sirte, der sich soeben in Rom von seinen Ersparnissen freigekauft und die Erlaubnis erlangt hat, seine Berde auch ferner auf den gewohnten Bläten weiden zu lassen. Der andere teilt das Los der Bertriebenen und ist im Begriff mit seinen Ziegen in die Fremde Was hier angenommen wird, konnte sich unter ben gegebenen Verhältniffen gang jo und in wiederholten Fällen gutragen. Aber unmittelbar vom Dichter empfunden ist die Bewunderung der glänzenden Weltstadt (B. 19 ff.), die sich gegen Mantua und andre Landstädte verhalte wie die Cypresse unter niedrigen Sträuchern, die Begeisterung und unauslöschliche Dankbarkeit für den großberzigen Beichüter - deus nobis haec otia fecit - bem zu Ehren wie ben hausbehütenden Laren allmonatlich der Altar raucht (2. 43). Rein Besonnener wird indessen hieraus den Schluß ziehen, daß der Gefeierte bereits damals offiziell und allgemein göttliche Ehren genoffen haben muffe. Gin kurzes bitteres Wort des Verjagten, "da sieh. wohin Swietracht die armen Bürger gebracht hat" (71), wirft auf den Ursprung alles Unheils der Gegenwart ein trübes Licht.

Auch Vergil sollte sich des wieder erlangten Besites nicht lange freuen. Pollio verließ im Spätsommer bes Jahres 713 die Proving, an seine Stelle kam als Legat Alfenus Barus mit bem Auftrage. bei der vorzunehmenden endgültigen Aeckerverteilung den beeinträchtigten Grundbesitzern von Mantua soweit als möglich zu ihrem Recht zu verhelfen. In der Hoffnung auf fräftigen Beistand begann Bergil bamals ein Gedicht, in beffen Gingang er bem ehemaligen Studien= genossen ein glänzendes Loblied versprach (IX 27-29), wenn er Mantna retten werde. Aber der Commissar täuschte die Erwartungen, benn die schwer heimgesuchte Stadt verlor ihre blübenden Rluren (Ge. II 198 f.) und behielt nichts als einen schmalen Sumpfftreifen zunächst der Mauer (vgl. IX 7 ff.). Bergil selbst wurde abermals von seinen ranbgierigen neuen Nachbarn belästigt. Unter ber Anführung eines Primipilaren Milienus Toro drang eine Horde von Beteranen bei ihm ein. Während bes Wortwechfels über die Grenze wäre der Dichter beinahe durch die Sand eines gemeinen Soldaten

Cloding, der furzen Prozeß machen wollte und ihn mit blogem Schwert verfolgte, umgekommen, wenn er fich nicht burch bie Flucht gerettet hatte (vgl. IX 14 ff.). Er fand mit ben Seinigen Zuflucht auf einer kleinen Villa, welche früher seinem Lehrer Siron gehört hatte (catal. X): vielleicht hat er sie ihm abgekauft. Hier vermutlich hat er das Gegenstück zur ersten Ekloge, die neunte, gedichtet, welche der abermaligen Beraubung und der Gewaltthat gedenkt, welcher Menalkas, ber beliebte Sänger, fast erlegen wäre. richtet beffen Anecht einem anderen auf bem Wege zur Stadt, und beibe erinnern fich mit Wohlgefallen ber schönen Gebichte, von benen sie aus bem Gedächtnis einige Stellen vortragen, barunter außer freien Uebertragungen aus Theokrit die Anfänge jener Enkomien auf Barus (B. 27 ff.) und auf den Stern des Julius Cafar (B. 46 ff.). In der Erwähnung diefer beiden Stücke, deren Stimmung in fo grellem Gegensatz zu ber gegenwärtigen fteht, liegt eine bittere gronie. Es würde gar keinen Sinn haben, wenn die hier citierten Proben nicht wirklich aus bekannten Gebichten Vergils genommen wären. Freilich werden sie ausdrücklich "noch nicht vollendet" (B. 26) ge= nannt, weil sie eben nicht in die Sammlung aufgenommen find. Wenn übrigens unter Menalfas Bergil zu verstehen ift, wie ber Busammenhang fordert und Quintilian ausdrücklich bestätigt, so kann in der bescheidenen Aeußerung des Lycidas, daß er, obwohl ebenfalls Poet, sich mit Barins und Cinna nicht messen könne (B. 35), kein Geständnis des Dichters gegen sich selbst liegen. Cher könnte immer noch eine neckende Anspielung an den Leibbichter des Antonius, Anser, mit dem Vergleich zwischen Schwänen und Gans (anser) beabsichtiat sein.

Es ift kein eitles Selbstlob, wenn Bergil hier einen schwächeren Genossen seine Freude an den Versen des Menalkas ausdrücken läßt. Es kam darauf an, dem Octavian und allen einsichtigen Landsleuten die geheiligte Person des friedlichen Sängers, Wert und Würde des scheidener Muse zwischen den wilden Wassen des Mars zu Gemüte zu führen. Das Gedicht kam seiner Bestimmung gemäß zur Kenntnis Octavians, und dem Verfasser wurde Genugthuung zu Teil. Doch war ihm die Rücksehr in die Heimat verleidet. Auf den Rat seiner Freunde ließ er sich in Rom nieder und trat nun in nähere Beziehungen zu Mäcenas. Die veränderten Lebensverhältnisse, die Anregung durch geistvolle Genossen und die große Stadt gaben

auch seiner Poesie einen neuen Aufschwung. Zwar hielt er sich noch in den Grenzen berselben Gattung, aber seine Erfindung wurde freier, sein Gedankenkreis weiter, seine Technik reifer und funstvoller. Ginen glänzenden Beleg bietet die vierte Ekloge, welche im beginnenden Consulatsjahr des Vollio (714/40) verfaßt In höherem Tone, ber sofort ausbrücklich angekündigt wird, begrüßt sie die in diesem Jahre bevorstehende Wiederkehr bes golbenen Reitalters, welches eingeführt und vertreten sein wird durch die Geburt eines Knaben, bem die Herrschaft über den befriedeten Erdfreis beschieden ift. Bon göttlicher Herkunft wird er ein Götterleben führen in Gemeinschaft mit Göttern und Beroen. Die ganze Natur wird bem Rinde dienen und ihm ihre beften Gaben von felbst barbringen; alles wird prächtig gebeihen, wilbe Tiere werden gahm, giftige Schlangen und Kräuter unschädlich werben. Aber erft all= mälig, während ber Knabe heranreift, werben die letten Spuren ber bisherigen bosen Reit verschwinden. Noch wird es einstweilen Gefahren. Mühen und Kriege geben, noch einmal wird Achill vor Troja ziehen. Erft mit bem fraftigen Mannegalter bes Götterfproßlings wird das Dasein leicht werden, alles sich von selbst zum schönsten gestalten. Es sind die uralten sehnsüchtigen Vorstellungen, welche seit Hesiods wehmütiger Erzählung vom Wandel der Zeitalter die Phantafie von Dichtern und Philosophen erfüllt haben, besonders auch von den Alexandrinern ausgeführt sind und nun zum erstenmal in lateinischen Versen erklingen. Der Dichter wünscht biese frobe Butunft zu erleben, um fie bann besto voller zu befingen. Ginftweilen wünscht er bem Kinde, dessen Geburt unmittelbar bevorstehe, glücklichen Gintritt ins Leben.

Wenn die Ankündigung eines Knaben nicht Gefahr laufen sollte durch die Wirklichkeit widerlegt zu werden, so kann die Weissagung auf diesem Punkte natürlich nur eine nachträgliche gewesen sein. Uebrigens genügen die beglaubigten Thatsachen, welche die Ueberslieferung des Altertums zur Erklärung des wunderbaren Gedichtes bietet, nicht völlig. C. Asinius Gallus, Sohn des Asinius Pollio, hat dem Asconius mitgeteilt, diese Ekloge sei ihm zu Ehren verfaßt, und Sueton, welcher ihn unter den bedeutenden Rednern der Kaiserzeit verzeichnet hat, ist dieser Ansicht beigetreten. Daß Gallus im J. 714 geboren sein kann, beweist sein Consulat vom J. 746; gerade damals hätte er das gesemäßige Alter gehabt. Und wie hätte er

überhaupt jenes Gedicht für sich in Anspruch nehmen können, wenn er nicht eben 714 geboren wäre? Indessen er war ein Gerngroß, ber auf die erste Stelle im Staat zwar begierig, aber ihr nicht gewachsen war. Daß er sich solcher Deutung ruhmte, beweist noch nicht, daß sie zu= Nirgends in jenem Gedicht wird gerade dem Bollio treffend war. die Vaterschaft an jenem Sprößling zugeschrieben. Immerhin mag es Leute gegeben haben, welche in Scherz, Söflichkeit ober Aber= glauben das neugeborene Kind als das von Bergil verheißene nach= träalich bearükten. Die Sehnsucht nach einer neuen Wendung der irbischen Dinge, nach einem Friedensbringer für die fturmbewegte Welt, das Gefühl, daß die alte Zeit zur Rufte gehe und ein neuer Tag anbreche, lag damals in der Luft. Den Kometen, welcher bei den Leichenspielen Julius Casars sichtbar geworden, deutete ein etruskischer Arnsper auf das Anbrechen des zehnten Säkulums. Sben diese lette, glücklichste Weltperiode hatte auch die Eumäische Sibylle vorhergejagt, und im Anschluß an fie fest ber Dichter ihren Eintritt in das laufende Jahr 714. Gab doch der brundifinische Friede alle Hoffnung, daß nun wirklich wieder bürgerliche Gintracht und Sicherheit ins Leben zurückfehren werbe. Un ber Vermittelung des froh begrüßten Freundschaftsbundes war Pollio in erster Linie beteiligt gewesen. In dem Buft prophetischer Sprüche, welche um diese Zeit zu Tage kamen, mag auch einer gewesen sein, welcher die Geburt eines gottbegnadeten Knaben, eines Abkömmlings von Romulus für dieses Sahr voraussagte, und mit ihr den Beginn ber neuen Aera. So gab Bergil bem edlen Freunde gern die Ghre, die jelige Zukunft zu inaugurieren. Daß aber trot ber Wendung zum Besseren die Reime der Zwietracht noch nicht gang erstickt waren, konnte ber aufmerksame Beobachter sich wohl sagen. Stand boch Ser. Pompeins noch in Waffen: eine lette entscheidende Auseinander= setung der Rivalen war mit der Zeit nicht zu vermeiben. Erft wenn die Machtfrage endgültig entschieden war, konnte die Welt auf dauer= haften Frieden hoffen. Wenn die heranwachsende Generation zum Manne gereift fein wird, wird fie den vollen Segen genießen, der ihr in die Wiege gelegt ift.

Das Vorwiegen der männlichen Casur des dritten Fußes, oft verbunden mit der des siebenten Halbtaktes, bei gänzlichem Fehlen der bukolischen Casur, gibt dem Gedicht einen heroischen Charakter. Der Stil ist kräftig, enthusiastisch. Aber die erhabene Vision, welche

ben besetigten Erbfreis umsaßt, zu ben Göttern emporsteigt, eine Weltperiode kommen und die Welt in Vorahnung berselben erzittern sieht, verschmäht auch die kleinen Züge des Naturlebens nicht, welche dem ländlichen Dichter nahe liegen: die Blumen, die Aehren, und allen Segen, welchen die Erde freiwillig spendet, die strozenden Euter der Ziegen, die wolligen Schase, die honigtriefenden Eichen; endlich das liebliche Vild des Kindes, welches die Mutter anlacht.

Noch einmal greift der Dichter im folgenden Sommer (715) mit der achten Efloge zu den alten Theokritstudien zurück, und zwar abermals zu Ehren des Pollio, der an dieser Gattung der Poesse Wohlgefallen fand. Sie begrüßt den lorbeerbekränzten Feldherrn, welcher nach der Besiegung der Parthiner in Illyrien auf der Heimstehr begriffen ist, um bald (am 25. Oktober) in Nom seinen Triumph zu seiern. Zwei erotische Lieder, bittere Klage eines verlassenen Liedhabers und der nächtliche Liedeszauber der Pharmakeutria, werden in einem Wettgesang zweier Hirten als Gegenstücke gegenübergestellt. Beide haben eine dunkle Färbung; es sind Nachtstücke: aber während das erste hoffnungslos und tragisch mit der Orohung eines Sprunges ins Wasser schlesten, selingt es der Zauberin, den spröden Geliebten heranzuziehen, so daß die düstere Stimmung in freudige Erwartung übergeht.

Dieses zweite Lied ist großenteils nur Nebersetung des Originals (Theofr. II), aber die magische Handlung allein ist (nicht ohne Ausslassungen und Zusäte) nachgebildet. Es sehlt im Singang die wundersvolle Scenerie der Mondnacht, und später das Beste, die ergreisende Erzählung der Liedesnovelle: damit ist dem Gedicht das Herz aussgestoßen. Dafür ist der Schluß eigentümlich gewendet: die Anzeichen glücklichen Ersolges treten unerwartet endlich hervor, so daß die Scene dramatische Bewegung gewinnt. Freier erfunden ist die Klage des ersten Liedes: sie entlehnt Motive einzelner Strophen aus verschiedenen Idyllen Theofrits, mischt aber einen Zug römischer Hochzeitssitte ein (das Nußstreuen).

In weiter Zukunstsserne schwebt dem Dichter die Besingung des Pollio selbst und seiner Thaten vor: vielleicht war ihm die Aufgabe von dem Helden selbst nahe gelegt. Mit verbindlichem Hinweis auf die tragischen Dichtungen des Gönners erklärt er sene Berdienste, deren Kenntnis er über den Erdkreis verbreiten möchte, sophokleischen Kothurnes würdig. Auch das Epos zu Ehren des Barus hat er

aufgegeben. Im Eingang zur sechsten Ekloge, welche ihm gewidmet ist, erklärt er, daß er nach vergeblichem Versuche, "Könige und Schlachten" zu besingen, auf Apollo's Geheiß zur ländlichen Muse zurücksehre, die seinem Stande wie seiner Vegabung gezieme. An Lobsängern werde es dem Varus auch so nicht sehlen, und auch dieses bescheidenere Lied, welches seinen Namen an der Spize trägt, wird ihm Shre machen. Von persönlicher Veziehung freilich ist nur so viel ersichtlich und ausdrücklich bezeugt, daß ein kleiner Teil des Folgenden den Jugendfreund an gemeinsame Studien bei dem ehermaligen Lehrer Siron erinnern soll.

Der weinselige Silenus, der tieffinnige humorist des Altertums, bessen Seherblick bie Geheimnisse ber Schöpfung und des Menschenlebens durchschaut, hat nach uralter Sage einmal im Rausch dem Rönig Midas, dem Typus gedankenlosen Wohlbehagens, Rede stehen muffen. Damals hat er bas erschütternde Wort gesprochen, welches in ber antiken Lebensanschauung so vielfach nachklingt: am besten nicht geboren zu sein, bemnächst möglichst bald zu sterben. Bellseher und Erzkundigen hatte der Geschichtschreiber Theopomp im ersten Buch seiner Philippischen Geschichten, welches mit wunderbaren Berichten aller Art angefüllt war, zum Gewährsmann eines allegorischethischen Märchens gemacht, welches von einem glückseligen Lande jenseits der vom Okeanos umflossenen Welt erzählte. Auch diese Offenbarung follte Silen dem Midas enthüllt haben. Bergil verlegte den Schauplat von Phrygien in das Zauberland Theffalien, die Wiege und Beimat der hellenischen Poesie, an den Ruß bes Götterberges Olympos.

Dort haben, so erzählt der Dichter in heiterem Tone, zwei Hirenknaben den Alten überrascht, wie er in einer Grotte den Rausch von gestern ausschlief. Sie sesseln ihn mit den Kränzen, die unsordentlich am Boden liegen, wie sie seinem Haupt entglitten sind, und eine schalkhafte Najade bemalt ihm höhnend das Gesicht. Der Erwachte, der die Knaben oft um die Hoffnung auf ein Lied betrogen hat, erkennt lachend den listigen Zwang, wie ihn widerwillige Propheten bedürsen, und löst sich aus mit einem Gesange wunderbaren Inhaltes, zu dem Faunen und Tiere des Waldes tanzen und die Sichen ihre Gipfel regen. Er singt mit Worten, die an Lucrez ersinnern, epikureische Weisheit, wie sie Siron lehrte, mit alten Mythen verbindend, von der Entstehung des Weltalls, der Wälder, Tiere

und Menschen, die aus den Steinen der Pyrrha erwuchsen, von den glücklichen Zeiten unter Saturn und ber strengen Berrschaft bes Juppiter, unter ber Prometheus, ber Menschenfreund und Entwender bes Feners litt. Mit ihm sind die Berioden der Rosmogonie und Theogonie abgeschlossen: die ganze Vorgeschichte bis zu dem Bunkte, wo die Cultur des Menschengeschlechtes anbebt, ift in großen Zügen Mit den ersten Unternehmungen der Heroen beginnen ihre Schicffale. Beim Argonautenzuge, ber zuerft bie Belben Griechen= lands vereinigt in die Ferne führt, wird Hylas von den Quell= numphen geraubt. Auf Kreta verfällt die Minostochter Pasiphae unnatürlicher Liebe zu einem Stier. Beide Mythen, wie der vergleichend eingeflochtene von den in Rübe verwandelten Prötustöchtern. gehören zum Sagenschatz ber bufolischen Poesie. Wie hinter Hylas auch ungenannt die Figur des Herkules im Geifte des Lefers auftaucht, so hinter Pasiphae ber Minotaurus und beffen Bezwinger Thefeus: vielleicht eine leise Sindeutung auf die beiden gewaltigsten Befreier der Menschheit von Plagen und Unholden. Auch die arfadische Jägerin Atalanta, von beren verhängnisvollem Wettlauf bann die Rede, ift den ländlichen Dichtern wohlbekannt, desgleichen, wie schon die Natur der Sage ergibt, die Berwandlung der Phaethous= ichwestern in Erlen. Ift ein innerer Zusammenhang ber letten beiben Stoffe untereinander und mit ben vorhergehenden nicht zu erkennen, so macht nun Silenus einen plötlichen Sprung in die Gegenwart. Er fingt wie Bergils Freund, ber Dichter Cornelius Gallus, ber bisher am Fluß Permeffus, am Ruß bes Belikon, um= hergeirrt ift, b. h. fich erft in ben leichteren Formen ber Dichtung ergangen hat, von einer der Musen zum Gipfel des Berges empor= geführt, wie Phöbus und sein ganzer Chor vor ihm aufgestanden fei, und wie Linus, ber zu früh gestorbene Meister bes Gefanges, nach Sesiod der vielgeliebte Sohn der Urania, ihn im Namen der Mufen mit ben Rohrpfeifen eben jenes alten asträischen Sängers, bes Urvaters der böotischen Dichterschule wie der bukolischen Dichtung, belehnt, damit er die Entstehung des Ernneischen Saines befinge, jenes Paradieses, in welchem Apollo ein uraltes Orakel und einen herrlichen Tempel befaß. Sier hatte einst jener Wettstreit der beiden Seher Mopfos und Ralchas stattgefunden, von dem Sesiod in einer seiner Dichtungen erzählt hat. Bon Troja heimziehend war der Weissager des Griechenheeres dort mit dem Sohn der Manto, der

Tochter bes Teiresias, zusammengetroffen, war im Rätselkampf unterlegen und aus Rummer gestorben. Gben diesen Agon hat auch, ben Spuren Besiods folgend, Euphorion besungen und beffen Gebicht hat Gallus übertragen. Die Dichterweihe bes Gallus erinnert an bic des Hesiod, welche von ihm felbst im Eingang der Theogonie erzählt wird. So liegt in ihr der Schlüssel für das Verständnis der Vergilischen Efloge. Da nämlich nachgewiesen werden kann, baß bie im Vorhergebenden berührten Mythen von Deukalion und Byrrha, von Prometheus, dem Sohne Deukalions, von Sylas und den Argonauten. von Theseus und Minos, von Atalanta und ben Seliaden fämtlich bei Hesiod (zu großem Teil nachweislich im "Ratalogos" der Frauen) vorgekommen sind, da ferner Euphorion u. a. ein Gedicht Namens Bestodos verfaßt hat, so ist die Vermutung berechtigt, daß in bieser Berherrlichung bes alten Meisters eben jener Stoffe Erwähnung gethan, und daß auch dieses Gedicht von Gallus in die römische Poesie eingeführt war oder nächstens werden follte. So wurde der fundige Lefer auf die Huldigung für den befreundeten Dichter durch Erinnerung an bekannte Gestalten bingeführt. Gleichsam anhangs= weise gebenkt Silenus noch in zwei vierzeiligen Barallelstrophen zweier Bermanblungsjagen, von ber Nijustochter Scylla und ber ungludlichen Philomela. Bon bem Schickfal ber letteren wenigstens und ihrer Schwester ift wiederum bezeugt, daß es bei Sesiod vorkam. Will man aber die Ginheit und ben Zusammenhang festhalten, so wird man kaum umbin können, anzunehmen, daß Gallus auch diese Mythen behandelt hat, nur nicht in demfelben Gebicht ober Dichtungs= frang, welchem die vorerwähnten angehört haben mögen. Ihm wird benn auch die Verquidung zweier verschiedener Versionen über Sculla zuzuschreiben sein, der homerischen, welcher auch Sesiod in den großen Göen gefolgt fein muß, von bem bellenden Seeungeheuer, und ber von Parthenios in ben Metamorphofen ergählten Schuld ber Königs= tochter, wie sie aus der Ciris bekannt ift.

Hier bricht das Gedicht ab, um dem Leser noch zum Schluß ein Rätsel aufzugeben. All das, was Silen bis zum Aufgang des Abendsternes und dem Heimtreiben der Schafe sang, habe einst der Eurotas vernommen, während es Apollo ersann, und die Lorbeerbüsche an seinem User habe er es auswendig lernen lassen. Hat Hesiod oder Euphorion dem Gedicht, in welchem jene Sagen vereinigt waren, diese Sinkleidung gegeben? Nach Lakonien verlegte man die Anfänge

des Hirtengesanges, vom Eurotas, seiner Herkunft vom arkabischen Mänalon und seiner Verbindung mit dem elischen Alpheios dichtete Kallimachos (wie auch vom Permessus: V. 64). Wollte er den Zusammenhang der Stätten bukolischer Sagen damit erklären, gleichsam den Strom dorisch-böotischer Mythendichtung in seinem Lauf von der Quelle ab versolgen? und wollte Vergil mit jenem Schluß die Gedichte des Gallus aus diesem Strom herleiten?

Für Barus aber, welchem im Eingange verheißen wird, daß von ihm ber ganze Wald singen, daß also auch sein Ruhm erflingen werde, wenn man biefe Ekloge mit Liebe lese, bessen Rame bei Phöbus in besonderer Gunft stehen foll, für ihn kann das Ganze nur Wert gehabt haben, wenn er am Dichterruhm bes Gallus ben inniaften Anteil nahm und ein freundschaftliches Berhältnis zu ihm hatte. Und wenn Vergil bedeutungsvoll vorausschickt: "was ich finge, ift mir aufgetragen", fo liegt nichts näher als biefen Auftrag, b. h. die Aufgabe bes Stoffs, unmittelbar auf Barus gurudzuführen. In der That waren ja beide als Collegen in der Commission für Aeckeranweisung in nahe Berührung gekommen, und die Annahme, daß beide Männer in den Jahren 713 bis 715 befreundet waren, wird auch dadurch nicht widerlegt, wenn derfelbe Cornelius Gallus mehrere Sahre später (vor 723) demselben Alfenus Barus in einer Unklagerede deffen Ungerechtigkeit gegen die Mantuaner vorgeworfen hat. Es ware nur ein Beispiel der so häusigen Erscheinung, daß politische Parteikämpfe Freundschaft in ihr Gegenteil verkehren.

Zulest von allen (im Spätherbst ober Winter 715) ist nach des Dichters eigenem Zeugnis die zehnte Ekloge abgefaßt. Sie ist für den Freund Cornelius Gallus, auf dessen Wunsch geschrieben, eine Art Trostgedicht für unglückliche Liebe, halb necksich, halb innig. Dem Armen ist, während er selbst in Wassen gegen den Feind steht, seine Geliebte Lycoris durchgegangen: sie ist irgend einem Offizier (im Heer des Agrippa, der nach Aquitanien, oder des Octavianus, der nach Gallien zog) über die Alpen in nordische Gegenden gesolgt und hat den alten Verehrer in zerrissener Stimmung zurückgelassen. Wie der schmachtende Daphnis im ersten Johl Theosrits erregt auch Gallus die Teilnahme der gesamten Natur: Bäume und Felsen weinen, Herden und Hirten versammeln sich um ihn, Apollo Silvanus Pan besuchen ihn und reden ihn an. Er antwortet halb wehmütig, halb leidenschaftlich. Er möchte selbst Hirt oder Winzer

sein und sich der gesicherten Gemeinschaft mit seiner Lycoris erfreuen, statt fern von ihr dem Mars zu dienen und sie im eisigen Norden zu wissen. Um seine Schmerzen zu heilen will er sich dem Hrtengesang ergeben, in Wäldern umherstreisen, seine Liebesseufzer in Baumrinden schneiden, jagen; aber sofort erkennt er, das alles werde doch vergeblich sein. Nur eins bleibt übrig: sich der Macht Amors geduldig zu fügen. Gedanken und Worte sind, wie Servius bezeugt, großenteils aus des Gallus eigenen Gedichten, jedenfalls den Elegien, geschöpft. So wird er auf die eigene Kunst als die beste Trösterin verwiesen, und der Dichter hat Grund zu der Hoffnung, die er am Schluß ausspricht, die Musen werden seine kleine Gabe für den Freund, den er von Tag zu Tag mehr liebe, recht groß machen.

Es find die sicilischen Musen, deren Lied Vergil in diesen länd= lichen Gebichten singt. Die Sirten und Sirtinnen, welche auftreten ober erwähnt werden, tragen griechische Namen; hervorragende Sänger wie Corydon und Thyrsis (VII) stammen aus Arkadien, dem Mutter= lande der Hirtenpoesie; griechisch sind größtenteils auch die Götter und Heroen, von denen die Rede ist. Aber die Lokaltone find ohne Bedenken verwischt. Bielfach spielt die reale Gegenwart und die italische Heimat hinein. Am Ufer des Mincius singen jene Arkadier, auf dem Wege nach Mantua begegnen sich Lycidas und Möris (IX), in derselben Gegend spielt die erste Ekloge, und Tityrus ist in Rom Aber zu jener sombardischen Cbene stimmt weder der Winzer, welcher "unter hohem Felsen" in die Lüfte singt (I 56) noch die am Abhang des Felsens kletternden Ziegen (I 76) noch die hohen Berge, welche abendliche Schatten werfen. In der Nähe des Meeres wohnt der unglückliche Liebhaber Corydon (II), aber (wegen 2. 21) gewiß nicht in Sicilien: felbst in der neunten Ekloge weist Lycidas ganz im Widerspruch mit der Scenerie auf die stille Mecresfläche hin (2. 57). Gang Arkadien drückt dem Gallus feine Teilnahme aus (X 13 ff.), und zwar Schafe, Hirten und Götter burch persönlichen Besuch, während er selbst wer weiß wo im Kriegslager steht. Wenn Mittags bei glübender Sommerhite bas Korn geschnitten wird (II 10) und Abends die Rinder mit dem Afluge heimziehen (66), so mag man Neubestellung des Aders gleich nach der Ernte annehmen.

Auch die persönliche Charafteristik der Hirten ist hier und da

etwas verschwommen. Tityrus (I) wird Greis genannt, hat einen grauen Bart, singt aber noch Liebeslieder auf Amaryllis (V. 5), mit welcher er ein festes Verhältnis hat (V. 30. 36 ff.). Einmal (IX) läßt sich der Dichter Menalkas nennen, ohne indessen diese Maske in den übrigen Stücken beizubehalten.

Im Baumschatten, auf bem Grase gelagert ober in felsiger Grotte üben diese Hirten ihre Kunft. Die landliche Rohrpfeife ist ihr Instrument, wenn es hoch kommt, die Spring. Gewöhnlich ist ber flötenbe auch ber Sänger, aber gelegentlich werben beibe unterschieden (V 2). Der lettere heißt poeta (V 45, vgl. VII 25), b. h. Dichter und Componist: er wird auch gelesen. Seine Verse schreibt er auf Baumrinde, sie gehen von Mund zu Mund, von Sand zu Sand. Es besteht eine öffentliche Meinung über bie Leistungen ber Einzelnen, man lobt und tabelt, befehdet einander. unterscheibet Stümper und anerkannte Meister, beruft sich auf Gönner, - ein Künftler- und Litteratentreiben unter Sirten. ganz wie bei Theokrit. Gerade hier treten greifbare Berfonlich= feiten ein: Pollio (III 84 ff.) als Freund der ländlichen Muse eines Damoetas und Verfasser eigener Gedichte neuer Art; das verhöhnte Brüderpaar Bavius und Mävius (III 90); der neidische, schmähsüchtige Codrus (V 11. VII 22. 26), die hochverehrten Meister Barius und Cinna (IX 35), ber auserwählte Mufenfreund Gallus (VI 64 ff.). Auch an Gelehrsamkeit fehlt es diesen Burschen nicht: Menalkas (III 40) kennt den alexandrinischen Mathematiker Konon und weiß auch von den Verdiensten des Eudoros, obwohl ihm dessen Name entfallen ift. Daß hier mancherlei Anzügliches eingestreut sein mag, was nur den Eingeweihten des engeren Rreises verständlich war, läßt ichon bas Beispiel ber theokriteischen Thalysia vermuten, zeigt ferner das neckische Rätsel vom Zwerg Cälius (III 105), der unbestimmbare Cobrus, über ben sich unfre alten Erklärer ben Ropf zerbrechen, während er boch auch in Elegien des Valgius vorkam, zeigen vor allem die dem Stoffe nach mehr originalen Stücke, welche persönliche Erlebnisse des Dichters (I. IX), die Poesien des Gallus (VI. X), den Anbruch des neuen Zeitalters (IV) behandeln. allgemeine Annahme, daß manches zwischen den Zeilen zu lefen sei, hat daher schon früh zu abentenerlichen Versuchen allegorischer Erflärung verführt.

Schon oben ist mehrfach auf die Abhängigkeit besonders der

älteren Stude von griechischen Borbildern hingewiesen worden. So ift der größte Teil der alternierenden Strophen sowie der Gin= leitungen in der dritten und siebenten Ekloge, so sind die Borstellungen des Corydon (II) aus fünf bis sechs theofriteischen Ge= bichten zusammengetragen und mosaikartig zusammengesett. auch die freier erfundenen find in einzelnen Partien keineswegs felbständig. So ift die ganze Beileidsbezeigung für Gallus (X) bem Liebe von Daphnis in Theokrits erstem Joyll entnommen. Voltaire und Macaulan haben die Strophe bewundert, in welcher der unglickliche Liebhaber sich erinnert, wie er zuerst die grausame Nysa gesehen und sich in sie verliebt habe. "Bie du mit der Mutter in unfrem Gehege duftige Aepfel sammeltest, sah ich dich. — ich war ja euer Führer, zwölf Jahr war ich alt und konnte schon die Aeste vom Boden aus erreichen: ich fah bich und war verloren, die Leidenschaft riß mich hin" (VIII 37 ff.). Und doch variiert dieses reizende Joull in meift wörtlichem Anschluß eine Strophe bes Theokrit; nur sucht das Mädchen dort Blumen auf dem Berge und es fehlt die hübsche Altersangabe, aber garter ift das Bekenntnis: "feitdem kann ich mich nicht fatt an dir sehen, du aber kümmerst dich gar nicht barum." Das Verdienst ber Erfindung in den meisten dieser landlichen Gebichte Bergils ift hiernach gering, sowohl im ganzen wie im einzelnen. Scenerie und Personal, Stimmung und Colorit, Gebanken und Bilber, Stil und Bers, alles ift geliehen ober wenigftens nachgebilbet, aber mit feinem Berständnis und fünstlerischer Sand. Sein offenes Auge für die Landschaft, fein Sinn für die einfache Sprache ber Natur zeigt fich, wenn er mit wenigen sicheren Strichen ben hereinbrechenden Abend, die wechselnden Schatten ber Berge, die rauchenden Giebel der Billen, die heimziehenden Rinder mit der Pflugschar schilbert, ober die brütende Mittagsglut, wo selbst bas Bieh den Schatten auffucht, und die Gibechsen sich in ber Dornenhecke bergen.

Den bukolischen Stil, wie er bereits früher (Band I 310 f.) an den Dirä und der Lydia des Valerius Cato nachgewiesen ist, hat Vergil zu weiterer Vollendung geführt, so daß die Versuche eines Cornisicius oder Codrus daneben völlig vergessen wurden. Der Ton der ländlichen Muse ist ein gedämpfter (deductum carmen) wie der sanste Klang der Schalmei (tenuis arundo). Der Vichter lebt und webt im Frieden der Natur, beschaulich und genügsam. Die ewigen Gesetz, welche den Lauf der Gestirne und Quessen, Blüten und

Fruchtsegen bestimmen, regeln auch das Leben des Landmannes, ziehen feinen Vorstellungen und Betrachtungen einen festen Kreis. den nächstliegenden Beobachtungen und Erfahrungen find die Bilber entlehnt. Für diese Gedichte war gesangsmäßiger Vortrag mit Instrumentalbegleitung gedacht; Text und Musik werden geradezu unterschieden (IX 45), und in der That sind sie gleich den sicilischen Bor= bilbern von funstgeübten Sangern auf ber Buhne häufig und mit großem Beifall vorgeführt worden. Roch in Trajans Zeit erinnerte man sich, wie die begeisterte Menge dem Dichter, der sich gerade unter den Zuschauern befand, durch Aufstehen, wie sonst dem Augustus. gehuldigt habe. Es war nicht zum wenigsten der Wohllaut der Sprache und des Verfes, welchem dieje Concertstücke einen folchen Erfolg verdankten. Auf den Vortrag war auch die Composition berechnet, beren Grundlinien sich felbst bem aufmerksameren Leser aufdrängen, wenn gleich manche feinere Ausführungen dahingestellt bleiben muffen. Unzweifelhaft ift ber Parallelismus bes Wettgefanges, wo fich entweder alternierende Strophen von je 2 ober 4 Zeilen (III. VII), ober umfangreichere Lieber von gleicher Berszahl (V) ent= sprechen. Die beiben Gegenstücke ber erften Efloge sind jedes burch den Refrain in ungleiche Strophen (wie z. B. auch ber Parcengesang bei Catull) geteilt, aber beibe haben mit einer leisen Ab= weichung im letten Teil bieselbe Glieberung. Genauere Beobachtung führt zu dem Ergebnis, welches durch die sicilischen Borbilder bestätigt und durch den Parallelismus des Stils erläutert wird, daß die Neigung zu strophischer Composition auch den Ginzelgesang, ben Dialog und die Erzählung beherrscht, nur daß sie nicht zum starren Gefet geworden ift, fondern in freiem Spiel mannigfach verschlungener Formen und geschmeibiger Unterordnung nur soweit hervortritt als bem ruhig harmonischen Gang bes Tertes angemessen ift, bagegen aufgegeben wird, wo Disharmonien zu icharfem Ausdruck kommen ober eine einleitende Rede bes Dichters sich vom eigentlichen Liebe abhebt. Was bem Gefühl bes Lefers nicht immer fogleich erkennbar ift, founte durch Wiederkehr eines musikalischen Motivs dem gebildeten Sörer wohl bemerklich gemacht werben. Selbst im Tert wird oft genug die Responsion erkannt burch Wiederholung eines Wortes oder einer Redefigur an bezeichnender Stelle, durch Gleich= heit des Sathaues, Ginklang ober Gegenfat ber Gebanken, ftarke Interpunktion in gleichen Zwischenräumen.

Der friedselige, harmlose Charafter dieser Dichtgattung war es, welcher sie den Staatsmännern empfahl, die Beruhigung der politischen Leidenschaft und Begründung einer neuen Ordnung der Dinge anstrebten. An Widersachern und Spöttern aus dem Arcise der Junftgenossen hat es den ländlichen Gedichten Bergils nicht gesehlt. Benn Horaz das weich einschmeichelnde, geschmackvoll anmutende (molle atque facetum) derselben lobte, so machten sich hämische Aritiser wie Corniscius, Anhänger der republikanischen Schule, über manche Form und manchen Ausdruck, der ihnen mit Unrecht unlateinisch schien, lustig und gönnten sich das schale Berzgnügen, die eblen Berse durch witselnde Berdrehungen lächerlich zu machen. Gleich nach dem Erscheinen der Bucolica wurden in Antisbucolica eines gewissen Numitorius (?) die erste und dritte Ekloge parodiert, derselbe oder ein anderer verhunzte die zweite.

Ernsthafte Nachfolger in dieser Gattung finden sich zunächst keine. Dub deutet in einem heillos verdorbenen Verse (ex P. IV 16, 33) auf einen bukolischen Dichter unter seinen Zeitgenossen.

Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Regimentes war die durch Aufruhr und Kriege verwilderte Nation zu den fruchtbaren Arbeiten bes Friedens gurudguführen, dem vermufteten Lande neues Gebeihen zu sichern, burch Begunftigung bes kleinen Grundbesites statt ber aussaugenden Domänenwirtschaft ben Boden zu verjüngen und eine im traulichen Beim zufriedene, fleißige Landbevölkerung allmälig wieder heranzuziehen. Es kam barauf an, ben erstorbenen Sinn für den bescheidenen Beruf des Ackerbauers, Wingers und Biehzüchters wieder zu erwecken, den Veteranen, welche an ein ungebundenes Kriegerleben, an rasche Beute und abenteuerlichen Bechsel gewöhnt nun das Schwert mit dem Pfluge vertauschen sollten, die Liebe zu ihrer iconen Beimat, ben Geschmack an stiller Sauslichkeit, an ben unschuldigen Genüssen ber Ratur einzuflößen. Octavian im Orient mit der Bewältigung der dortigen Provinzen beschäftigt war, lag seinem Bertreter in Rom, Macenas, die innere Berwaltung des Landes ob. In dem sinnigen Idyllendichter von Mantua erkannte biefer das berufene Organ einer nach jener Richtung läuternden und begeisternden Ginwirkung auf den Bolksgeift. Sein inniges Berhältnis zur Natur, feine praktische Erfahrung und ibeale Vaterlandsliebe befähigten ihn vor allen, die Lehre vom Landbau wirksam und gehaltvoll, in gewinnender, künstlerischer Form der Nation ans Herz zu legen.

Un eingehenden sachlichen Lehrbüchern fehlte es freilich nicht, seitbem Cato aus seiner eigensten Erfahrung beraus teils in ben früher erwähnten Lebensregeln für den Sohn, teils in ausführlicher Unweisung für einen Freund Manling ben Anfang gemacht hatte. Schon er fand sich bewogen der Empfehlung des Landbaues wenig= stens einige einleitende Worte zu widmen. Er vergleicht ihn mit ben Geschäften bes Raufmanns und Bankiers. Diese seien zwar unter Umständen einträglicher, aber teils gefahrvoll, teils unehren= haft. Wenn unsere Borfahren, fagt er, einen als guten Mann rühmen wollten, so rühmten sie, daß er ein guter Landwirt sei. Diefer Beruf liefere die tapfersten Männer und tüchtiaften Rrieger. dieser Erwerb sei der sittlichste, dauerhafteste und harmloseste. Mancher gediegene Spruch von vollerem Rlange ist in die größtenteils trocknen Unweisungen über das Verhalten des Hausherrn und des Verwalters, über Nachbarn Gesinde Hausvieh Geräte, über Anlage des Landhaufes, ber Borratstammern, ber Ställe, über Fütterung und Düngung, über Obst= Wein= Delzucht, über Backen und allerlei Sausmittel, Baubersprüche, Gebete und Contracte eingestreut. Eine reiche Rach= litteratur von Griechen und Römern, auch das umfassende Werk des Puniers Mago, welches nach ber Ginnahme Karthago's auf Ber= fügung bes römischen Senates ins Lateinische übersett war, hat Barro feinen brei Büchern vom Landwesen zu Grunde gelegt, welche er in feinem 80sten Jahr verfaßte (717/37). Sie bezeugen ebenso seine Liebe zur italischen Seimat und der Sitte der Bäter wie seinen Sinn für gemütliche Geftaltung auch bes spröbesten Stoffes. behaglich heiterem Tone unterhält sich eine Gesellschaft angesehener Landwirte, indem jeder von ihnen über die Seite feines Berufs bas Wort ergreift, die er besonders versteht. Jedes der Bücher hat seinen novellistisch erzählenden Rahmen, persönliche Beziehungen. Scherze, Neckereien und Complimente find eingestreut; gelehrte Mit= teilungen, erlesene Citate, Sprichwörter wurzen bie wie gewöhnlich streng disponierte Auseinandersetzung. Die anmutige Form des wissen= schaftlichen Dialoges, welche die Griechen so liebten, ist mit Geschick und guter Laune auf ein berb realistisches Gebiet übertragen. Auch hier wird die Landwirtschaft als die natürlichste und gesündeste Grundlage ber nationalen Cultur warm empfohlen. Die Landleute allein sind noch echte Nachkommen des würdigen Königs Saturnus. Aber ernste strenge Arbeit wird auch vom Gutsbesitzer gefordert, denn leider drängt sich der übermäßige Luzus der Villen nur zu sehr in den Vordergrund, die Familienväter ziehen es vor in der Stadt zu wohnen, im Theater und im Circus beisallklatschend mit den Händen zu arbeiten statt die Felder zu bestellen; man begnügt sich Getreide und Wein vom Auslande einzussihren, während der italische Voden die herrlichsten Produkte liefern könnte. Statt fruchttragender Aecker sieht man ungeheure Weidessächen, ein Rückschritt in die allerfrüheste Periode jeder Culturentwickelung.

In demfelben Geifte und ungefähr gleichzeitig mit Barro begann nun Bergil feine Georgica, welche er in langfam bebächtiger Arbeit, wie es seine Art war, nach dem durchaus glaubwürdigen Renanis des Asconius während eines Zeitraumes von 7 Jahren vollendete. Täglich, so wird berichtet, pflegte er Morgens eine größere Menge von Versen zu biktieren, welche er bann bis zum Abend sorgfältig durcharbeitete und auf das knappste Maß zurückführte. Eine und die andere Partie wird, wie sie gerade fertig geworden war, zur Kenntnis vertrauter Freunde, 3. B. des Horaz, gebracht Im Sommer bes J. 725, furz vor den Triumphen bes Sextilis, als Octavian aus Afien zurückfehrte und auf bem Wege nach Rom wegen eines Halsübels in dem campanischen Städtchen Atella verweilte, hat er sich das ganze Gedicht, die vier Bücher desfelben, an vier aufeinander folgenden Tagen vorlegen laffen. Der Dichter war mit Mäcenas im Quartier bes Imperators zusammengetroffen und beibe löften einander im Geschäft bes Borlesens ab.

Vergil hat sein Werk, wie er selbst am Schluß berichtet, in der Jungfraustadt (Parthenope), im lieblichen Neapel gedichtet. Aber manche Stelle verrät, daß er sich in den üppigen Landschaften Untersitaliens weiter umgesehen, daß er z. V. Tarent, Pästum besucht und so seine Anschauungen, die er aus der Heimat mitbrachte, ersweitert hat.

Den materiellen Stoff fand er aus den Schriften der Borgänger zusammengetragen in den Büchern des gelehrten Bibliothekars der Palatina, des C. Julius Hyginus, über Landwirtschaft und Bienen. Aus dieser Quelle hauptsächlich wird er die praktischen Anweisungen, soweit sie ihm nicht durch Erfahrung von Hause aus geläusig waren,

genommen haben. Aber seine Absücht ging nicht auf ein erschöpfendes Lehrbuch (II 42), sein Hauptzweck war die sittliche Gesantwirkung und die poetisch künstlerische Gestaltung zu einem seelenvollen Bilde natürlichen Werdens und Schaffens, in dessen Vordergrund der Mensch als Herr der Schöpfung steht. Dazu hat er aus griechischen und römischen Dichtern Saft und Würze gesogen, ohne seine Selbständigkeit zu opfern.

Längst war die Arbeit des schlichten Landmannes für dichterische Darstellung geabelt durch des alten Hesiodos "Werke und Tage". wo die Lehre, daß die Götter den Schweiß vor die Tugend gesetzt haben, mit ernstem Nachdruck gepredigt wird. Dieselbe Weisheit des askräischen Sängers ift es, welche Bergil seinen verwöhnten Landsleuten verkündigen will. Auch er betont gleich zu Anfang (I 121 ff.), Juppiter selbst habe gewollt, daß der Uckerbau mühselia fei: der Mensch sollte erzogen, seine Tüchtigkeit und Erfindsamkeit follte durch das Bedürfnis entwickelt werden. Nur der Drang harter Not und unverdroffene Arbeit hat zum Ziel geführt. Und so muß man noch beständig vor Schaden und Gefahr auf ber But fein wie Giner, der angestrengt stromauf rudert: läßt er die Arme nur einmal finten, so reißt ihn jählings die Strömung hinab (I 198 ff.). Dafür genießt er aber auch im Winter das Erworbene in fröhlicher Ge= selligkeit, und ist ber Sorgen ledig, wie ber Schiffer, wenn er von hoher See in den Hafen einläuft und den Spiegel des Schiffes jauchzend bekränzt (I 300). Auch Vergil ift altgläubig trot feiner Neigung zur Naturforschung und Philosophie, und Frömmigkeit sett er beim Landwirt als selbstverständlich voraus: ist berselbe boch auf die Huld aller Naturgewalten angewiesen, die burch Opfer und Gebet zu gewinnen sind. Die kindliche Vorstellung der Alten, welche Berg und Thal, Wald und Flur, ja die Tiefen des Meeres mit leben= digen Gestalten höherer, aber dem Menschen geneigter Wesen bevölkerte, sie kam dem ländlichen Lehrgedicht zugute, welches sich an naive Gemüter wendet. So werden gleich im einleitenden Gebet Liber und Ceres, Faunen und Dryaden, Neptun, ber bas erfte Pferd geschaffen hat, Aristäus, der Urahn der Birten, Minerva, die Schöpferin des Delbaums, und Triptolemus, der Erfinder des Pflugs, Pan und Silvanus, endlich insgesamt alle übrigen Schutgottheiten der Fluren, Früchte und Saaten zu freundlicher Teilnahme angerufen, ba ihre Segnungen bargestellt werden follen. Die längst auch in Latium heimisch gewordenen Sagen der Griechen, welche die Natur und ihre Geschöpfe umwoben, sind dem Dichter vertraut. Die Schwalbe ist für ihn Prokne, mit blutigen Händen an der Brust gezeichnet (IV 15); den Pferden hat einst Benus ihren wilden Mut eingegeben, als sie den unglücklichen Glaucus von Potniae zerrissen (III 266); die Bremse, welche das Bieh plagt, hat einst auf Geheiß der eisersüchtigen Juno die arme Jo verfolgt (III 145); die Flammen des Netna steigen aus der Esse der Cyclopen auf (I 471); der fünste Monatstag ift der Geburtstag der Titanen, welche den Himmel stürmen wollten (I 277).

Nebrigens ist zwischen bem altertümlichen Banernkatechismus bes böotischen Sängers und bem gesättigten Naturgemälbe bes Manztuaners ein gewaltiger Unterschied. Selbst im ersten Buch, welches allein in seinen technischen Partien hier und da Vergleichungspunkte bietet, ist schon Auswahl und Anordnung des Stosses eine ganz andere. Auf Nachahmung geht Vergil hier überhaupt nicht aus. Es freut ihn, gewisse sprickwörtlich gewordene Negeln der Alten in gleich knapper Fassung wiederzugeben, z. V. nudus ara, sere nudus (I 298 — Hesiod W. u. T. 391), in der Ausssührung dieses oder jenes Gesmeinplates mit ihm zu wetteisern und einzelne Verse wie Perlen in die sonst ganz selbständige Fassung herüberzunehmen (z. V. 341 — Hesiod 585). Stark gekürzt und verändert (nach den Vestimmungen des Demokrit, wie Plinius angibt) ist die Tasel der Glücksund Unglückstage im Monat (I 277 ff. — Hesiod 765 ff.).

Im Anschluß an das hexametrische Gedicht Hermes des Eratosthenes ist der kurze Abschnitt über die fünf Himmelszonen (I 231 ff.) verfaßt, welcher dem sehr knappen Bauernkalender (204 ff.) angehängt ist. An die Erigona desselben Dichters erinnert, was über die Entstehung des altattischen ländlichen Bacchussestes bemerkt wird (II 380 ff.).

Reichlich ausgenützt sind die Diosemeia des Aratos in dem Abschnitt des ersten Buches über die Wetterzeichen (351—460), aber auch hier ohne auf Bollständigkeit auszugehen, mit künstlerischer Beschränkung und belebender Gestaltung des Ausgewählten. Es genügt dem Verfasser z. B. nicht, das Verkohlen der Lampendochte unter den Zeichen für drohenden Regen anzusühren, sondern er versammelt spinnende Mädchen in der Abendstunde um die Lampe und läßt sie die Veobachtung machen (I 390 ff.). Statt einsach schlechtes Wetter

Quellen. 39

zu nennen, verwahrt er sich vor der Zumutung, in solcher Nacht das Tau des Schiffes vom Lande zu lösen und in See zu gehen (456 f.). Unter den Bögeln, deren Gebaren Sturm verkündet, erscheinen in wildem Fluge Nisus und Scylla, diese verfolgt von dem kreischenden Vater (I 404). Die Kleinmalerei wird durch eine leidenschaftliche Scene unterbrochen, vielleicht gedachte der römische Leser auch eines Gedichtes von Cornelius Gallus (vgl. Bucol. VI 74). Uebrigens ist selbstverständlich, daß dem Bauernkinde manche Regel durch lebendige Unterweisung und Veobachtung von früh auf bekannt geworden sein wird.

Daß unter den Quellen und Vorbildern der Georgica auch die Gedichte des kolophonischen Arztes Nikander eine Stelle, und zwar eine hervorragende eingenommen haben, wird bezeugt, doch bietet fich gur Bergleichung nur die Stelle im dritten Buch (414 ff.) über giftige Schlangen, beren in bem Gebicht über ben Biß giftiger Tiere (Theriaka) gedacht wird. Bielleicht hat Vergil auch das Buch über Homiabereitung (Medittoppyina, vermutlich ein Teil der Georgica) benutt, ohne daß wir sichere Spuren nachweisen können. Ueberhaupt werden ihm Quellen dieser Art mehr zur Anregung als zur Grundlage gedient haben. Aber durch das ganze Werk ziehen sich Erinne= rungen an Somer hindurch. Abgesehen vom vierten Buch, wo die Rlage bes Ariftaus ber bes Achill im ersten Gefang ber Glias, bie Mutter Cyrene der Thetis nachgebildet, der Gang des Orpheus in die Unterwelt zum Teil und die Proteusepijode nach der Odnsiee gegrbeitet ift, wird besonders ans dem Bilberschat bes alten Gvos manches Kleinod entlehnt, welches bisweilen in anderer Verwenbung einen parobischen Gindruck macht. Manchen Zierrat haben auch hellenistische Dichter hergeliehen, wäre es auch nur ein einzelner Bers, der kostbaren Form wegen nachgebildet wie der des Parthenios mit seinem Gepränge iconklingender Gigennamen und ben metrisch= prosodischen Finessen: Glauco et Panopeae et Inoo Melicertae (I 437).

Unter den vaterländischen Dichtern haben Ennius, der Ataciner Barro (namentlich dessen Ephemeris in der Partie von den Wetterzeichen), auch der Reatiner, ferner Barius einigen Schmuck geliefert. Bor allen ist es Lucretius, dessen liebevolles Studium überall herzvortritt: in der Verwendung seines Sprachschapes, in der Wiederzholung oder Umbiegung zahlreicher Verse oder Versglieder, in ges

wissen einführenden oder überleitenden Formeln, in dem warmen Sauch der Begeisterung, deren Ausdruck sich einmal (III 288 ff.) eng wie eine Variation an den Grundtert anschmiegt, wo der Dichter ber Schwierigkeit gebenkt, seinem bescheibenen Stoff Burbe zu leiben. und doch den Reiz des unbetretenen Pfades rühmt. Er teilt mit dem kühnen Freigeist das glühende Verlangen, die Gesete des Welt= alls zu erforschen und zu erklären (II 475 ff.): alücklich preist er (mit hinreichend beutlichem Hinblick auf Epicur und feinen römischen Berkündiger) den, welcher die Ursachen der Dinge zu erkennen ver= mochte, der alle Schreckbilder und das unerhittliche Katum unter die Rüße getreten hat und das Getoje des habsüchtigen Acheron (II 490 ff.). Er selbst bescheidet sich mit dem Reiz und Frieden ber frischen Natur in weiten Fluren, Thälern, Wälbern und Bergen. Aber für die Runft des Lehrgedichtes, für Composition und Stil hat er viel von Lucretius gelernt. Wie biefer schickt er ben einzelnen Büchern, wenigstens den drei ersten, schwungvolle Ginleitungen voraus und läßt jedes in glänzendem Finale ausklingen. Aber feine Tone find mannigfaltiger: Hoffnung und Vertrauen auf die neue Reit, stolze Freude über ben Glang und bie Macht bes Reiches, auch ichmeraliche Betrachtung ber Verwüftungen aus jüngster Vergangen= Nationale Empfindung und treuer Bürgersinn findet innigen Ausdruck, freilich ist es nicht mehr die Stimme des aufrechten Republikaners, sondern des dankbar bewundernden Unterthans.

Die Beziehungen auf die Zeitgeschichte, welche mehrfach eingestügt sind, lassen wegen der nur andeutenden Fassung nicht immer eine sichere Deutung zu. Es ist disweilen schwer zu sagen, od der Dichter sich auf wirklich vollzogene Thatsachen bezieht, oder vorweg ninmt, was erst in Vorbereitung oder Erwartung begriffen, gerüchtweise besprochen, dann vielleicht nicht einmal zur Aussührung gekommen ist; od er sich an das Maß des Gegebenen hält oder es poetisch vergrößert, über die Grenzen seiner Bedeutung hinaushebt. Dazu sind auch unsere historischen Duellen lange nicht genau genug und so die ins Sinzelnste erschöpfend, um einen überall zuverlässigen Wegweiser zu bieten. So ist der Leser hier wie in vielen anderen Fällen nur zu oft auf ein unbestimmtes Gefühl augewiesen, und auch die schärssteln um.

Im Eingang zum ersten Buch wird in einem Ton, ber hier

wohl zum erstenmal in der römischen Poefie erklingt, Octavianus als Heros gefeiert. Es wird auf feinen Sieg über Ser. Pompeins angespielt, ben er im Spätsommer 718 durch Agrippa bei Naulochus bavongetragen hat. Als er im November dieses Jahres heimkehrte, überhäuften ihn Rat und Bolk mit überschwenglichen Shren; er selbst erklärte in öffentlicher Rebe die Bürgerkriege für beendet, ver= fündete Frieden und Wohlfahrt, und wählte von den ihm angetragenen Auszeichnungen was befonders geeignet war, sein Berdienft als Friedensstifter der Menge vor Augen zu führen. Mit dem Myrtenkranz geschmückt hielt er in feierlicher Ovation seinen Einzug, alljährlich follten die Tage seines Sieges durch Opfer gefeiert, auf bem Markt fein Standbild auf golbener, mit Schiffsichnäbeln geschmückter Säule errichtet werben in Tracht und Haltung bes fiegreich heimkehrenden Feldherrn, und die Inschrift meldete, daß er den lange gestörten Frieden zu Land und zu Wasser wieder hergestellt habe. Diesen Sulbigungen gibt ber Dichter begeifterten Ausbruck, allerdings in jenem vergötternden Stil, wie ihn die alexandrinischen Hofpoeten aufgebracht haben. Nach Anrufung aller göttlichen Mächte, bie bem Landwirt heilig find, wendet er fich an Cafar, bem bereinst (wie seinem Aboptivvater) die Aufnahme in die Gemeinschaft ber Sötter bevorstehe. Noch weiß man nicht, welchem Kreise göttlicher Weltregierung er beitreten werde, benn allen ift er gewachsen: ob ihm der Schutz ber Städte und Länder, ihrer Sicherheit und ihres Wohlstandes zufallen oder Meer und Schiffahrt bis zur äußersten Thule, nach Britannien, ober ob er fich ben Sternen beigefellen möge: ichon fieht der Dichter, wie der Skorpion, der Stern des Mars, dem künf= tigen Nachbarn der jungfräulichen Erigone ehrfurchtsvoll Platz macht. Nur dem Tartarus gönnt er den hehren Beschützer nicht, hofft viel= mehr, daß ihn die Begierde dort zu herrschen nicht locken werde, so fehr auch die Griechen für die elnsischen Gefilde schwärmen, und so sehr es der Proserpina dort unten gefällt. Daß es dem Verfasser diefer Apotheofe Ernst ift mit seiner Bewunderung, beweist am Schluß bes Buches das inbrunftige Gebet zu den heimischen Göttern, denen Roms Beil am Berzen liegt, daß sie nach so viel vergossenem Bürger= blut dem schwer heimgesuchten wenigstens diesen Wohlthäter nicht mifgonnen, ihn fo lange wie möglich auf Erben laffen mögen, bis ihn der Himmelspalast aufnehme (498 ff.). Er sprach damit den Bunich aller Anhänger gesetlicher Ordnung aus, und göttliche

Chren erwiesen seit jenem Jahre die Städte Italiens schon bem lebenden.

In ernstem Gegensatz zu jenem rauschenden Gingang steht die tief empfundene Schlußpartie des ersten Buches (463 ff.). Die Sonne ift der untrüglichste Prophet nicht des Wetters allein, sondern auch ber Wendungen in den Geschicken ber Bölker. Sat sie nicht nach Cafars Ermordung sich verhüllt und damit die Tage von Philippi und Pharsalus verkündigt, in deren Vorgefühl der Actua ivie und die Alven erzitterten? Ginst wird auf jenen blutgedüngten Schlachtfelbern bes Landmanns Pflug und Spaten auf verrostete Helme und Spieße, auf verwitterte Menschengebeine stoßen. Und so endet dieses Buch mit einer bitteren Klage, daß Recht und Un= recht vertauscht, der Erdfreis von Kriegen und Greueln aller Art erfüllt ift, daß die Kelder verödet stehen und die Sicheln in Schwerter umgeschmiebet werden: überall wütet der ruchlose Mars, wie wenn aus ben Schranken ber Rennbahn die Biergespanne hervorstürzen in immer wachsender Saft, und vergeblich fpannt der Wagenlenker die Rügel: er wird willenlos von den Rossen dahingetragen.

Diese fast verzweiselnde Klage, insbesondere der Hinweis auf die Angriffe, welche vom Suphrat wie von Germanien drohen, gebört schwerlich derselben Zeit an, als der Eingang. Es ist die Weltzlage gemeint, welcher erst durch den actischen Krieg (723) eine erzlösende Wendung gegeben wurde. Nach dem Siege, als Octavian in Asien weilte und die Verhältnisse des Orients ordnete, im Winter 724/5 sind die Verse des zweiten Buches (170 ff.) geschrieben, welche ihn nächst den Scipiaden unter den großen Söhnen Italiens nennen. Dem Frühling 725, während er noch im fernen Osten weilte und seine Heimekeiter bevorstand, gehören die Schlußzeilen des Ganzen (IV 559 ff.).

Wenn nun auch die kriegerischen Erfolge, deren der prachtvolle Eingang zum dritten Buch (22 ff.) gedenkt, den Jahren 724 und 725 zuzuweisen sind, so ergibt sich, daß der Dichter die meisten dieser politischen Glanzlichter seinem Werk aufgesetzt haben wird, nachdem er den Stoff bereits ziemlich zum Abschluß gebracht hatte. Keine derselben geht über den Zeitpunkt der Rücksehr Octavians (Sommer des Jahres 725) hinaus, keine nötigt uns den Beginn des Werkes weiter zurückzuverlegen, als durch die Angabe der Alten geraten ist.

In ber Ginleitung jum britten Buch fcopft ber Dichter, nach-

bem er die halbe Bahn durchmeffen hat, zur Fortjetung noch einmal arundlich Atem, aber mit gehobenem Selbstgefühl und fühnem Ausblick in seine Zukunft, über die gegenwärtige Aufgabe hinaus. besinnt sich auf seine Ziele und gebenkt des Ruhmes, welchen er burch Größeres bereinst für seine Geburtsstadt als erster mantuanischer Dichter zu gewinnen hofft. Mit verächtlichem Seitenblick weist er abgegriffene Figuren ber griechischen Bervensage gurud, bie ihn nicht mehr begeistern können. Wie einst Ennius sucht er neue Bahnen und hat die Zuversicht, wenn ihm nur weiteres Leben vergönnt ift, bas Ziel zu erreichen. Bor feinem begeifterten Blid erhebt sich ein Marmortempel, den er einft, als Sieger heimfehrend, an den Ufern des Mincius auf grüner Flur seiner Beimat errichten, zu beffen Sinweihung er als Feftgeber glänzende Kampf= und Buhnen= fpiele veranstalten will, alles aber zu Chren Cafars, seines großen Beschützers. Un den Thüren dieses Tempels sollen in Gold und Elfenbein bargeftellt fein die Siege bes neuen Quirinus über Drient und Occident. In Marmor sollen bort die Bilber ber troischen Uhnen und Apollo's, des Gründers, prangen. Aber dieses Werk, bie Verherrlichung Cafars, feiner Kampfe und feines Ursprungs, in epischem Gefang, ift ber Zukunft vorbehalten: einstweilen schickt sich ber Dichter an, feiner nächften Aufgabe, die ihm Mäcenas gestellt hat, zu genügen, und schon glaubt er ermunternden Ruf aus bem Waldgebirge zu vernehmen. Damit wendet er sich zur Sache. Aber noch einmal, in der Mitte desselben Buchs (289 ff.), wo er von Roffen und Rindern zur Wollherde übergeht, ermutigt er sich durch furzen Zwischenruf. Schafe und Ziegen sind ein bescheibener Stoff für den hochstrebenden Sänger: ihm Würde und Glang zu geben bedarf es besonderer Weihe. Gerade die öden Klippen des Parnaß, wo kein bequemer Pfad von Vorgängern geebnet ift, locken den fühnen, und in rechtem Gegenfat zu dem blöden Bieh, von deffen Rucht und Pflege er zu handeln hat, erbittet er sich, nicht ohne humor, von Pales Beiftand zu hochtonendem Liede (nunc, veneranda Pales, magno nunc ore sonandum).

Wenn das erste Buch mit einer schrissen Dissonanz endigte, so tönt dagegen das zweite in vollem freudigen Accord aus: das Glück der Landleute wird in entzückenden Versen gepriesen (458 ff.). Wenn sie es nur kennten, die sichere Ruhe und die Unschuld des einfachen und doch so genußreichen Lebens zu würdigen wüßten! In reizendem

Idull wird geschildert, wie der Gutsbesitzer, unbehelligt von Chraeiz und Politik, am Segen seiner Welber und Berben Genuge, an ber redlichen Arbeit Freude, im trauten Kreise der Familie Behagen findet und harmlose Feste feiert. So trieben es die Vorfahren, so ift Rom erwachsen, fo lebte noch früher ber golbene Saturn, als man den Schlachtruf der Trompete noch nicht kannte und auf dem Umbos noch keine Schwerter geschmiedet wurden. Wiederum in ichroffem Gegensatz zu diesem lieblichen Gemälde steht am Schluß des dritten Buches (478 ff.) die ergreifende Schilberung von der Seuche, welche einst (wir wiffen nicht, wann) in ben norischen Alpen alles Vieh ergriffen habe. Man sieht den entmutigten Landmann, bem ber Stier gestürzt ift: niebergeschlagen spannt er ben trauernden Genoffen aus und läßt den Pflug mitten in der Arbeit stehen. Nicht ber Schatten bes Waldes, nicht üppige Wiesen erfreuen bas arme Dier, nicht der frystallflare Bach, der über Felsen in die Gbene rollt: ohnmächtig stürzt es zu Boben. Was hilft alle Mühe? Unverschuldet und heillos ergreift die Seuche selbst das Wild. Fische und Schlangen, die Bögel in der Luft: Tisiphone ift vom Stor heraufgestiegen, sie wütet und erhebt täglich bas gierige Haupt höher.

Umfang und Einteilung bes gesamten Stoffes geben gleich bie ersten vier Zeilen bes Gebichtes an. Ueber Bestellung ber Saaten, Baum- und besonders Rebenzucht, über Viehzucht und endlich Bienenpflege soll gehandelt werden. Man lernt im ersten Buch, zu welcher Zeit des Jahres die Bestellung des Ackers zu beginnen habe, wie Natur und Lage bes Feldes für den besonderen Zweck zu prüfen, wie der Boden zu verbeffern, wie schädlichen Ginflüffen zu begegnen Unter den Werkzeugen wird besonders der Pflug beschrieben. Die Zurichtung der Tenne führt auf die Borzeichen eines frucht= baren ober unfruchtbaren Jahres und fünstliche Zubereitung des Ein Bauernkalender regelt die Zeiten der verschiedenen ländlichen Arbeiten. Was an Regen-, an Festtagen verrichtet werden fonne, Glude und Ungludstage, Arbeiten für Racht und Mittag, für Winter Serbst Frühling werden bestimmt. Da aber Unwetter den Ertrag des Fleißes bedrohen, fo belehren bestimmte Zeichen über das Herannahen schlechter und guter Witterung; besonders Mond und Sonne find zuverläffige Propheten. Im zweiten Buch, welches von Baum= und Obstrucht handelt, spielt die beste Gabe des Liber

natürlich die Hauptrolle, wenn auch der mühseligen und unsicheren Arbeit des Winzers gegenüber die anspruchslose Olive und der nutenbringende Wald empfohlen wird. Die erste Hälfte des britten Buches nimmt überwiegend die Zucht des Pferdes in Anspruch, die zweite ist vorzugsweise Schafen und Ziegen gewidmet. Im vierten Buch, welches "bes buftigen Honigs himmlische Gabe" befingt, bebt sich der Ton zu einer Majestät, deren Erhabenheit indessen durch anmutig schalkhaften Humor gedämpft ist: in tenui labor, at tenuis non gloria. In wenigen, aber vielsagenden Zeilen wird statt weiterer Einleitung verheißen ein Bericht von großherzigen Führern und von Bölkern, ihren Sitten, Strebungen und Schlachten. Mit beutlichem Seitenblick auf die politischen Wirren der Zeit wird die musterhafte Ordnung des Bienenstaates, der monarchische Sinn (210 ff.), der treue tapfre ehrenfeste Charakter bieses fleißig erwerbsamen Bölkleins geschildert, in einem Stil, der felbft in hymettischen Honig getaucht scheint. Fern von Unruhe, Lärm und Geruch bes ländlichen Betriebes führt uns ber Dichter zu windstillen Platen an frischem Bach, der durch Wiefen läuft, schattige Bäume und duftende Blumen locken zum Ausflug und zum behaglichem Berweilen. Wenn die goldige Sonne den Winter vertrieben und den himmel erschloffen hat, fieht man die luftige Schar Wald und Flur durchschwärmen, Blüten und füße Gewässer kosten.

Ausführlicher von Gartenpslege zu handeln versagt sich der Dichter (IV 116): es kam ihm ja gerade darauf an, den nutbringens den Landbau statt der Luzusgärten zu empfehlen. Doch slicht er gleichsam zur Ermunterung derer, welchen es mit der Feldwirtschaft nicht glücken mag, einen Bericht über den Alten aus Corpcus (in Cilicien) ein, der wenige Hufen eines herrenlosen, weil weder für Weide noch für Getreide oder Weindau geeigneten Bodens bei Tarent zum üppigen, blumens und fruchtreichen Garten umgestaltet hat. Vergil hat ihn selbst besucht und erzählt, wie der geschickte Gärtner sich gleich einem König dünkte und am späten Abend heimkehrend seinen Tisch mit eigenem Gewächs an Gemüse und Obst füllte, wie er zuerst im Frühling Rosen pflückte, zuerst Honig erntete, und wie alles unter seinen Händen gedieh.

Immer mehr im Verlauf bes Werkes treten an Stelle schlichter Anweisungen bichterische Spisoben in bunter Abwechslung, balb mehr balb weniger ausgeführte Schilderungen, welche bas Leben und Weben

der Natur und ihrer Geschöpfe liebevoll begleiten und den Leser wie auf aussichtsreichem Pfade nicht ermüben lassen.

So wird im zweiten Buch bas Lob bes gesegneten Italiens (136 ff.) gefungen, daß jedem Landsmann das Berg vor Rubel schlagen mußte, so Macht und Reiz des Frühlings (323 ff.), für beffen hinreißende Schilberung Lucretius einige Züge geliefert hat, jener Zeit, wo die Erde brünstig schwillt, und der allmächtige Bater Alether in fruchtbaren Regenguffen zum Schoß ber froben Gattin hinabsteigt, wo das Gebufch von jangreichen Bogeln ertont, das Bieh von der Macht der Benus ergriffen wird, wo die Fluren den lauen Lüften ihren Bufen öffnen und die frischen Reime ficher ben jungen Sonnenstrahlen sich zu vertrauen wagen. Ja, Frühling muß es gewesen sein, als die Welt entstand, als die ersten Tiere das Licht erblickten und das irdische Geschlecht ber Männer sein Saupt aus ben harten Schollen erhob, als die Wälber sich mit ihren wilden Bewohnern füllten und ber Simmel mit Sternen. Dagegen gibt das freie Nomadenleben der libnichen hirten und das ungebundene Treiben ihrer obdachlosen Berben unter dem himmel Afrika's Anlaß die Schauer bes ifnthischen und thrakischen Winters zu schildern, ber das Bieh in die Ställe bannt, wo Gras und Laub schwindet, der Schnee fieben Glen hoch die erstarrte Erde bedeckt, die bleichen Rebel nie von der Sonne zerstreut werden, wo die Gisdecke der Flusse Lastwagen trägt, eherne Gefäße zerspringen, die Rleiber am Leibe erstarren, ber Wein in ben Fässern mit dem Beil zerschlagen wird und ber Giszapfen in ben ungekammten Barten hangt. Die Biriche, bie in der Schneemasse bis zu den Sornern begraben find, konnen sich nicht rühren und werden ohne Mühe erlegt. Die Leute aber baufen in unterirdischen Söhlen bei ungeheuren Feuern, und verbringen, in Tierfelle gehüllt, die Nacht mit Spiel bei Bier ober jaurem Obstwein. Bie lieb mußte bem italifchen Bauer feine Beimat werden, wenn er von dem elenden Dasein dieser Syperboreer las! Mancher heimgekehrte Beteran kann bem Dichter bavon erzählt haben, welcher die grellsten Züge mit etwas humoristisch gefärbter Rhetorik zusämmengestellt hat. Ueberhaupt trägt er ben Blick gern über Italien hinaus, soweit die geographische Runde der Zeit reicht, um Natur und Erzeugnisse fremder Länder, Gebräuche oder Erfindungen anderer Bölker veraleichend benen ber Seimat gegenüber zu stellen, feine Lehren und Darftellungen burch Beisviele zu erläutern, ihnen

einen weiten Horizont zu geben (I 56. 207 II 87. 115. 437 III 89. 205. 339. 405). Bereichert und verebelt doch der Landwirt Feld Garten Stall und Weide durch manches ausländische Gewächs, manche fremde Rasse.

Ein gewaltiges Naturgemälde bietet bas erste Buch, wo von der verheerenden Gewalt des Unwetters, welches über das reife Aehrenfeld hereinbricht, die Rede ift (316 ff.). Schon hat der Schnitter seine Arbeit begonnen, ba kommen alle Winde mit ein= ander in Kampf, sie mühlen die schwangere Saat auf dem weiten Felbe aus den tiefften Burzeln heraus und schleubern sie empor, Salme und Spreu fliegen im schwarzen Wirbel umber; ober aufgetürmte Wolfen entladen ungeheure Baffermaffen, der Aether fturat ein und verschlammt mit Platregen die prangenden Saaten und alle Mühe der Stiere: die Gräben füllen sich, die Fluffe machsen unter Getofe, das Meer siedet und brauft; der himmelsvater sitt mitten in der Wolfennacht und ichlendert mit gezückter Sand die Blite, die Erbe erzittert, die Tiere fliehen, und die Herzen aller Sterblichen wirft bemütige Furcht zu Boben. Die Vorzeichen bes nahen Sturmes sowie des Regens werden in Versen beschrieben (I 353 ff.), die gum Teil wörtlich ber Ephemeris des Ataciners Barro entlehnt sind: das allmälige Schwellen der Meereswogen, fern in den Bergen ein dumpfes Krachen und an den Ufern das Getofe der Brandung, die Unruhe ber Bögel, die unter Krächzen ber Rufte zufliegen; wie die Ruh den Ropf zum Simmel ftreckend mit offenen Nüftern Luft fängt, wie die zwitschernde Schwalbe die Teiche umfliegt und die Frösche im Schlamm ihr altes Rlagelied fingen, wie die Ameise ihre Gier aus der Höhle einen schmalen Pfad ziehend herausträgt u. f. w. Die Warnung, Delbäume nicht auf wilde Stämme zu pfropfen, führt auf die Beschreibung eines Waldbrandes (II 302). Unvorsichtige hirten laffen Feuer fallen, welches heimlich fortglimmend bie Stämme ergreift, dann prasselnd die Krone erklimmt, nun in Zweigen und Gipfeln als Sieger schaltet, ben ganzen Wald in Flammen hüllt, und fatt von Bechqualm eine schwarze Wolke jum himmel wälzt. Der Dichter hat seine Freude an prächtigen Bäumen. Er bewundert die mächtige Steineiche. Soweit sie mit dem Gipfel in die Lüfte ragt, so tief strebt sie mit der Wurzel jum Tartarus hinab. Rein Unwetter, nicht Sturm noch Regen erschüttert fie; unbeweglich bleibt sie und überdauert viele Enkelscharen und viele Generationen: weit= hin die starken Arme erstreckend gibt sie nach allen Seiten tiesen Schatten (II 291). Mit Wehmut sieht er, wie der Ackersmann den hochbejahrten Wald ausrodet und die altgewohnten Wohnungen der Bögel aus der Tiese umwühlt: da verlassen sie ihr Nest und fliegen in die Luft, das frisch gewonnene Feld aber erglänzt unter der Pflingsschar (II 207 ff.).

Gern gebenkt ber gemütliche Dichter frober Feste ober hanslicher Behaalichkeit. Er erzählt, wie der Bauer an Winterabenden bis fpät in die Nacht beim Feuer sitt und Rienfaceln zurechtschneibet, während die Gattin am Webstuhl singt ober den jungen Most im brodelnden Ressel kocht und abschäumt (I 291 ff.). Gleich nach jener Schilderung des Unwetters folgt die Mahnung (I 338 ff.) Ceres in jährlichen Festen zu ehren, einmal wenn der Winter zu Ende geht und der helle Frühling anbricht: da find die Lämmer fett und die Weine am milbesten, da schläft sich's suß im bichten Schatten auf den Bergen. In feierlichem Umzuge werden die jungen Früchte geweiht, und der Chor, der das Opfertier begleitet, ruft die fegen= bringende Göttin an. Und noch einmal, ebe ber Schnitter an die reifen Halme die Sichel legt, foll er sie mit Sichenlaub befränzt feiern unter Tang und Lied. Die Sünden bes genäschigen Bodes, welcher mit scharfem Zahn die Weinrebe schädigt, führen zu den Festen des Bachus, dem das schuldige Tier als Opfer fällt (II 378 ff.). Da wird von den alten Bühnenspielen erzählt, welche die Thejeusföhne ringsum in Flecken und Vierteln ftifteten, und wie die lustigen Landleute während des Becherns auf üppigen Wiesen auf ölgetränkten Schläuchen umberfprangen; wie auch die italischen, von Troja eingewanderten Ansiedler sich an improvisierten Neckversen ergeben, die Gesichter mit Masken aus Baumrinde verhüllt, wie fie in frohen Liebern Bacchus anrufen und ihm zur Guhne die altherkömmlichen Buppen an hoher Pinie aufhängen.

Um den edlen Wetteifer des Pferdes zu veranschaulichen, wird der Leser an die Wagenrennen erinnert, wie man sie von den Circusspielen kennt (II 103 ff.). Die schönsten Züge sind aus der homerischen Schilderung (im vorletzen Gesang der Ilias) entlehnt: wie die Wagen jählings aus der Schranke stürzen, den erwartungsvollen Zuschauern das Herz hoch klopst. Die Lenker treiben mit geschwungener Geißel, lassen vornübergebeugt die Zügel schießen, die glüchende Uchse sliegt. Bald erscheinen sie niedergedrückt, bald hoch erhoben, als Bilder. 49

würben sie durch die Luft getragen und stiegen himmelan; keine Ruhe nach Rast; eine Staubwolke erhebt sich, Schaum und Atem der nachfolgenden Rosse trifft die vorderen. Etwas später (III 193 ss.) wird das schnellfüßige Pferd, welches mit den Lüsten wetteisert und über offene Flächen gleichsam zügellos dahinsliegend kaum den Boden berührt, mit dem Nordwind verglichen, wenn er von den Hypersboreern her einbricht und die trocknen Wolken Schthiens ausstreut: die hohen Saaten erschauern unter seinem Wehen, die Wipfel des Waldes rauschen, lang gestreckte Fluten drängen zur Küste, der Wind sliegt dahin und fegt Fluren und Weer.

So wird die Phantasie beschäftigt, und die scheindar so nückternen Arbeiten und Verrichtungen des Landmannes gewinnen künstelerischen Neiz und Vedeutung. Gleich die erste Vorschrift, bei Zeiten das Feld zu bestellen, gestaltet sich zu farbigem Vilde. "Im jungen Lenz, wenn das Sis auf den beschneiten Vergen schmilzt und die sette Scholle sich dem Zephyrus erschließt, soll mir der Stier sosort beginnen am niedergedrückten Pfluge zu keuchen und die an der Furche geriedene Pflugschar zu erglänzen" (I 45 ff.). Man sieht, wie die Verieselung vor sich geht. "Wenn der ausgebrannte Acker in der Sonnenglut schmachtet und das Kraut dahinstirbt, siehe da lockt der Landmann von der Stirn des Vergpfades die erquickende Duelle: im Fall über glatte Felsen murmelt sie und kühlt mit ihrem Strudel die verdorrenden Fluren" (I 107 ff.). Man atmet fast die frische Kühle des Gebirawassers ein.

Die Tierseele ift dem Dichter nicht minder wie dem Landmann vertraut, er sindet menschliche Empsindungen und Leidenschaften in ihr. Wie der Kampf von Heroen wird das Duell zwischen zwei eisersüchtigen Stieren beschrieben (III 219 ff.), und mit rührendem Pathos bei nur leise ironischem Anslug der Schmerz des besiegten geschildert: er zieht ab und lebt als verbannter in unbekannten Gegenzben, seine Schmach und die Schläge des übermütigen Siegers und den ungerächten Verlust seiner Liebe beklagend. In der Sinsamkeit übt er seine Kräfte, liegt auf hartem, dornigem Lager, prüft sich, wütet mit den Hörnern gegen einen Baumstumpf, sicht in die Lüste, wühlt den Staub auf. Endlich, wenn er erstarkt ist, bricht er auf und stürzt kopfüber auf den ahnungslosen Feind wie eine Meereszwelle, die schäumend herankommt und tosend an die Klippen der Küsten anprallt. Das Gleichnis ist aus der Ilias entlehnt, wo der

Angriff ber griechischen Schlachtreihen mit ber Brandung verglichen wird (A 422 ff.). Noch höher schwingt sich ber Ton, wo ber Bienen= frieg zwischen ben beiben feindlichen Königen ausgefochten wird (IV 67 ff.): ber Dichter glaubt fogar mahrend ber Ruftungen ben ehernen Schlachtruf ber Tuba zu hören. Bur gegebenen Beit brechen fie aus ben Thoren: man ftogt aufeinander, in hoher Luft gibt es ein Betofe, sie ballen sich zu einem großen Kreise; wie Hagel ober wie Gicheln, vom Baum geschüttelt, fturzen die Leichen in die Tiefe; die Könige halten Stand, bis die einen ober die andern in die Flucht gefchlagen find. Der rubrige Gifer, mit dem die Bienen ihre Arbeit verrichten, und die feste Ordnung, nach der jedem sein Dienst zuge= teilt ist, erinnert den Dichter (si parva licet componere magnis) an die Werkstatt ber Enclopen. Die classischen Verse, welche ein Bilb bes geschäftigen Treibens in ber Schmiede bes Aetna geben und die muchtigen Sammerschläge ber riefigen Gefellen fo unüber= trefflich zu Gehör bringen:

wuchtig Schlag auf Schlag in ebenmäßigem Takte heben den Arm sie und wenden mit klammernder Zange das Gisen (174 f.)

können ihre heitere Wirkung auf ben Leser, der an den Bienenstock benken soll, nicht verfehlen.

Der Dichter scheut großartige Vergleiche auch im Kleinen nicht. Für das dumpfe Summen im Innern des Bienenstockes bei eingetretener Erkrankung hat er in brei einzelnen Versen (IV 261 ff.) ebensoviele Vergleiche im Wesentlichen von Somer entlehnt, welche biefer für ben Schlachtruf ber gegeneinander anfturmenden Griechen und Trojaner (31. E 394 ff.) braucht: ben kalten Nordost, ber in ben Wälbern brauft, die Brandung des Meeres, das Feuer, welches im Dfen keucht. Dicht wie Regenguffe im Sommer ober wie die Pfeile ber Parther bei Beginn ber Schlacht fliegt die junge Brut ber künftlich erzeugten Bienen aus (IV 312 ff.). So werben im zweiten Buch (279 ff.) die wohlgeordneten Reihen der Weinstöcke am Abhang des bügels mit der langgestreckten Front der Cohorte auf dem Schlachtfelde verglichen: weithin flutet ber Erdboben von glänzendem Erz, noch ift bas grimme Gefecht nicht eröffnet, fonbern inmitten ber Waffen irrt Mars noch unentschlossen über ben Ausgang. In homerischer Beise werden die Gleichnisse für sich, über ben Rahmen ber Vergleichung hinaus, episch ausgeführt.

Den Beschluß des Werkes hatte ursprünglich ein Epilog zu Ehren bes Freundes Cornelius Gallus gemacht, ber feit bem Berbst bes 3. 724 bie neu gewonnene Proving Aegypten als kaiserlicher Statthalter verwaltete. Auf beffen Mitteilung mochte fich ber Dichter berufen, wo er auf die wunderbare Methode künstlicher Bienenzucht aus verwesten Ochsenleichen zu sprechen kam, welche in Aegypten erfunden sei und geübt werde (IV 281 ff.). Bon da war der Ueber= gang leicht zu einer Lobrede auf das gesegnete Nildelta, die korn= und fruchtreiche "schwarze Erde", beren fleißiger, durch Ranäle geregelter Anbau bamals einen neuen Aufschwung nahm, und auf die Verdienste des Mannes, der in der Staatskunft nicht weniger als in der Dichtkunft Meifter fei. Aber nachdem ber eitle Mann burch thörichte Ueberhebung zum Hochverräter geworben war und sich selbst das Leben genommen hatte (728), konnte ein Gedicht, welches vom Staatsoberhaupt wenigstens mittelbar angeregt, feiner perfonlichen Teilnahme empfohlen und dargeboten war, nicht mit dem Lobe bes ungetreuen Bräfekten schließen. Auch wenn Augustus es nicht ausbrücklich angeordnet hätte, mußte sich Vergil burch seine warme Berehrung für ben Herrscher, seine Lonalität und sein Gefühl für Schicklichkeit bewogen fühlen, jene lette Partie seines Werkes einer Umgestaltung zu unterziehen. Daß bagegen von den Eklogen bie sechste und zehnte erhalten sind, beweist allein, wenn wir es auch fonst nicht wüßten, daß die Bucolica nach ihrer ersten Veröffent= lichung nicht von neuem herausgegeben sind.

Der zweite Schluß der Georgica steht, das läßt sich nicht leugnen, mit dem Nebrigen in keinem innerlichen Zusammenhange. Nach alexandrinischer Weise wird der Anlaß oder Ursprung einer Ersindung durch ein mythisches Epyllion erklärt, welches vom Grundthema des Ganzen ablenkt und demgemäß auch der Stimmung wie der Teilenahme des Lesers eine ganz andere Richtung gibt. Es wird erzählt (IV 315 ss.), wie der arkadische Hirt Aristäus, jener uralte Patron und Heros der Landleute und Jäger, zugleich auch der älteste Bienenvater, seine Bienen durch Krankheit verloren und an der Quelle des Peneios stehend, seiner Mutter, der Nymphe Cyrene, die in der Tiefe des Stromes hauste, sein Leid geklagt habe. Da unten in ihrer Wohnung sitzt sie gerade im Kreise ihrer reizenden Gefährtinnen, wie Thetis unter ihren Genossinnen in der Ilias, nur daß andere Namen ausgezählt werden. Während diese Kurpurwolle rupsen, erzählt

sie ihnen von der Gisersucht Bulcans auf Mars und gablreiche Liebes= geschichten ber Götter vom Chaos an (man gebenkt bes alten Epos ber Göen, in welchen die lange Reihe zusammengestellt war). Enrene bort die Rlagetone, alle find betroffen, Arethusa aber meldet, baß es der eigene Sohn sei, welcher weinend oben stehe. Alsbald gibt fie Befehl ihn vorzuführen, ber Strom macht ihm Plat, auf beiden Seiten, wie icon Somer fagte, jum Berge gefrümmt; er geht in die feuchte unterirdische Wohnung ein, die märchenhaft beschrieben wird: da sah er alle Flüffe der Welt, jeden an feiner Stelle, von wo er emporströmt. Er wird gastlich aufgenommen. Nachdem er (wie es im Epos üblich) mit Speise und Trank erquickt ist, rat ihm die Mutter, sich von Proteus Rats zu erholen. Wie Gidothea ben Menelaos in der Odyssee (8 364 ff.) weist sie ihn an, wie er den widerspenstigen vielgestaltigen Meergreis bewältigen und zum Sprechen Proteus aber führt nun aus (453-527), daß der zwingen könne. Tod ber Eurydice, welchen Ariftaus verschuldet, ihm den Born bes Orpheus und infolge bavon seinen Bienenverlust zugezogen habe. In echt hellenistischer Weise wird barauf ber rührende Mythus von bem Gang bes Droheus in die Unterwelt, bem abermaligen Verluft ber Gattin bei ber Rückfehr, ber Trauer bes Berwaisten und seinem tragischen Ende unter ben Sänden ber rasenden Mänaden von demselben Proteus erzählt, kunstvoll an sich und tief empfunden, aber bis ins feinste ausgeführt, wie es in der gegebenen Lage und Stimmung nicht zu rechtfertigen scheint. Die wunderschöne Episobe verstößt gegen die Harmonie des Ganzen. Ob der Dichter nach einem bestimmten griechischen Vorbilde gearbeitet hat, läßt sich nicht jagen. Daß ber Muthus von Orpheus und Eurybice ichon vor Sermesianar Stoff zu einer erotischen Elegie geliefert hatte, steht fest. Zuerst hatte einer der orphischen Theologen in dem Gedichte "Hadesfahrt" (εἰς "Αιδου κατάβασις) den Abstieg des Dryheus erzählt. Bergil in der ersten Sälfte, vom Besuch des Aristäus bei der Mutter bis zur Bewältigung des Proteus, vieles an Homer anklingt, so find in der zweiten außerdem die Büge hellenistischer Dichtungs= weise unverkennbar: die Concentration auf die Person des Orpheus und sein Geschick als ben Mittelpunkt ber Erzählung (recht ersicht= lich, wenn man die gang verschiedene Behandlung bei Dvid vergleicht), die Kleinmalerei im Ginzelnen, die Weichheit des Stils, wie fie g. B. die Alagen um Daphnis ober Abonis auszeichnet, u. A. in der mehrfachen

Epanaphora (465 ff. 525 ff.) hervortretend, ober das ausgeführte Bild ber klagenden Nachtigall, der ein harter Bauer die Jungen aus dem Nest geraubt hat (511 ff.).

Spuren einer nicht zu vollem Abschluß gebrachten Ueberarbeitung zeigen fich bem icharfer blickenben auch an anderen Stellen bes überlieferten Textes in doppelten Saffungen des nämlichen Inhaltes, in nicht gehörig eingereihten Zusätzen, in einzelnen Barianten, ja es fehlt nicht an ausbrücklichen Zeugnissen über bergleichen nachträgliche Alenderungen des Dichters, der zu einer wirklichen Ausgabe des Werkes von letter Sand nicht mehr gekommen ift. Aus einem Guß, von unübertroffenem Zauber sind Sprache und Bers. Letterer ift von edlem Wohllaut, voll und männlich, von mannigfaltiger, ausdrucksvoller Schattierung; in wohlgemeffenem Bechsel von Daktylen und Spondeen bei fein berechnetem Gegenspiel ber Cafuren und Wortgruppen strömt er fraftvoll und erfrischend wie ein Gebirgs= quell babin. Nicht weniger fein abgeftuft ift die Sprache: nur wenig altertümlich angehaucht, markig und klar, reich und anschaulich, von heiterer Majestät übergoffen, atmet sie römischen Geift, ber mit griechi= icher Anmut glücklich vermählt ift.

Das liebenswürdige, gemüt- und geistvolle Werk ist eins der edelsten Kleinode der römischen Dichtung und zeigt den Genius des Berfassers wie seiner Nation von der besten Seite.

Mit Gedanken an ein episches Gedicht höheren Stiles ist Vergil schon früh umgegangen. In ein Werk dieser Art beabsichtigte er das Lob seines Beschützers Varus einzussechten (Ekl. IX 27 VI 3 ff.): "Könige und Schlachten" wollte er besingen oder hatte vielleicht schon damit begonnen, und Servius will wissen, daß er die Thaten der Könige von Alba habe erzählen wollen. Als er dann mit den Georgica beschäftigt war, nach dem aktischen Krieg, verhieß er den Kriegsruhm des Säsar Octavianus demnächst zu preisen (Ge. III 46 ff.). Aber dieser selbst leitete seine unsicheren Pläne in die richtige Bahn, indem er ihm die Ansiedelung des Aeneas in Latium als Aufgabe vorschlug, womit eine Verherrlichung des Hereas von selbst gegeben war.

Stesichoros, welcher ben Sagenschatz bes altgriechischen Epos in lyrische Cantaten umgegossen und burch Vertiefung ber ethischen

Motive für die Tragodie vorbereitet hat, ist der erste gewesen, welcher in seinem Gebicht von ber Zerftörung Ilions Aeneas mit Bater. Sohn und Gattin und ben Beiligtumern ber gerftorten Stadt auswandern ließ, um unter dem Schut seiner Stammesmutter Aphrobite eine neue Beimat in Besperien zu gründen. Die gablreichen Orte an ben Ruften bes mittelländischen Meeres, welche Aeneas nach ber Sage auf bem Wege von Asien nach Italien berührt haben follte. find ebensoviel Stätten ber Verehrung jener Göttin, welche burch Schiffer und Handelsleute verbreitet und beförbert wurde. Namentlich bie Gegend um Egesta am Fuß bes Erng in Sicilien mar ihr ge= heiligt; die Tyrierin Dibo, die Gründerin und Burggöttin von Karthago, war nichts anderes als die phönizische Aftarte. Die Sage von der Blutsverwandtichaft zwischen Nömern und Aliern wird in einem Senatsschreiben an ben König Seleucus bald nach bem ersten Bunierkriege offiziell anerkannt, und ein Zeitgenosse bes Burrhus. ber Geschichtschreiber Timäus, hat bereits von der Niederlassung bes Aeneas in Latium erzählt. Auch in Lavinium, ber geistlichen Saupt= stadt des latinischen Staatenbundes, murbe seit alter Reit Benus Frutis verehrt, und der Dienst der Benus Erucina hat in Rom seit bem Sahr 537/217 b. St. Aufnahme gefunden. Run verschmolz Timaus die Legende von ber Sau und ben breifig Ferkeln, welche bie Grundung Laviniums mit feinen breißig Bundesstädten finnbilblich ausdrückt, mit der Ankunft des Benusenkels Aeneas auf latinischem Boden. Bon ben Rämpfen, welche berfelbe hier zu bestehen hatte, gab besonders Cato in seinen Origines einen aus ver= Schiebenen Quellen vereinbarten Bericht. Er erzählte von bem Lager, welches die Ankömmlinge zuerst auf ber laurentischen Flur am Tiber aufgeschlagen, von König Latinus, welcher ihnen freundlich Land angewiesen und bem Aeneas seine Tochter Lavinia versprochen, von dem Rutulerkönig Turnus, der hierüber erzürnt den Krieg ent= gundet habe. Nachdem Latinus ichon in der ersten Schlacht um= gekommen fei, habe sich Turnus mit dem Etrusker Megentius verbundet; jener sei gefallen, Aeneas verschwunden, erft Ascanius habe ben Mezentius getötet, bann Lavinium ber Lavinia überlassen und dreißig Jahre nach ber Landung des Baters Alba gegründet. Schon in ber Rönigezeit fannte man die Prophezeinng ber Gibylle, baß die Macht, welche ber vereinten Selbenkraft Griechenlands fo lange rubm= reich widerstanden, neu verjüngt in Latium erstehen folle. UnabHage. 55

hängig von Cato haben baher sowohl Nävius als Ennius ihre episionen Gedichte an die Auswanderung und Niederlassung des Aeneas angeknüpft. In der weiteren Entwickelung Roms als Weltmacht, seit der sullanischen Zeit, wurde die Ableitung römischer Adelssgeschlechter von trojanischen Familien als politisches Dogma gepslegt, um den unterworfenen Griechen zu imponieren: so naunte sich Flaminius, der sogenannte Befreier Griechenlands, auf einem Schilde, den er als Weihgeschenk in Delphi niederlegte, Aeneade. Der Altertumsforscher Varro bot daher seine Kenntnis abgelegener Sagen, eitler Familientraditionen und seinen phantastischen Witz auf, um in seinem Werk de families Troianis die Ehre troischen Ursprungs für fünfzig vornehme Familien der Gegenwart in Anspruch zu nehmen. Vor allen war es das julische Geschlecht, welches seinen Stammsbaum unmittelbar auf Julus—Ascanius, den Sohn des Aeneas, zurücksührte.

Indem also Vergil darzustellen unternahm, wie der Stamm= halter bes troischen Königshauses bie Beiligtumer besselben nach Latium gerettet und durch siegreiche Vereinigung mit den Ginge= borenen ein neues politisches und religiöses Leben begründet habe, wurde zugleich auf seinen großen Nachkommen hingewiesen, bem es beschieden war, die zerrüttete Ordnung wieder aufzurichten, die zürnenden Gottheiten zu verföhnen und die in den Blättern des Schicksals verheißene Weltherrschaft zu verwirklichen. Es war keine höstische Schmeichelei, zu der er sich herbeiließ, sondern er war in aufrichtigem Glauben burchbrungen von ber göttlichen Sendung Roms und seines Beherrschers. Die Sage wird nach Recht und Brauch des Altertums als Geschichte behandelt: wie die aufgehende Sonne schießt fie auf die noch im Dämmerungsnebel ichlafenden Gefilde ber In den Hauptzügen schloß er Rufunft ihre bligenden Strahlen. sich an die Darstellung Cato's an: um der Tiberstadt als der vom Schickfal ersehenen ben Ruhm zu geben, läßt auch er ben Aeneas an der Mündung des Tiberstroms landen und bort die Sau mit ben Jungen finden; er stellt seinen Selben unter den Schutz bes Flußgottes. In den Verhandlungen und Kämpfen, welche derfelbe mit ben älteren Bewohnern des Landes zu bestehen hat, spiegelt sich die allmälige Befestigung und Entwickelung bes Reiches wieder.

Nach seiner gründlichen Art hat Vergil ben gewaltigen Stoff erst in prosaischen Entwürfen niedergelegt, dann in zwölf Bücher ver-

teilt und hierauf stückweise, wie ihn gerade diese oder jene Partie anzog, in Versen ausgeführt, benen er mit langsamer, beharrlicher Feile allmälig vollendete Form gab, wie die Bärin, um sein eigenes Gleichnis zu brauchen, welche die anfangs unförmlichen Körper ihrer Jungen leckt. Um nicht aus dem Fluß zu kommen, ließ er hier und da auch Unfertiges stehen, vorläusige Lückendüßer, die er "Stützbalken" (tidicines) nannte, wie sie dei entstehenden oder schabhasten Bauten verwendet werden. Elf Jahre lang dis zu seinem Tode hat er an dem Werk gearbeitet, dessen allmälige Entstehung wir zum Teil in seinen einzelnen Stufen noch verfolgen können. Im Jahr 725 hatte er begonnen, bald nach 728 verkündigte bereits Properz (II 34, 65):

weicht ihr, römische Dichter, bescheiben weichet, ihr Griechen: irgend ein Munder entsteht, größer als Jlions Lieb.

Damals, als Augustus gegen die Cantabrer zu Felde gezogen mar, schrieb er aus bem Lager an den Dichter bringende Bitten, ihm boch wenigstens den erften Entwurf seines Werkes ober irgend ein Stud bavon (quodlibet colon) zu schicken. Aber berselbe entschuldigte sich: noch sei nichts fertig, was der Ohren des Raisers würdig sei. Aufgabe sei so groß, daß er sich fast thöricht vorkomme, ein solches Werk unternommen zu haben, zumal da er, wie Augustus ja wisse, noch andere, viel tiefere Studien darauf verwende. Er meint die Forschungen zur italischen Vorgeschichte, über die er also bereits früher mit feinem hohen Gönner verhandelt hatte. Später (zwischen Ende 731 und 732) hat er bemfelben in Gegenwart weniger Buhörer einige Bücher vorgelesen, und zwar sicher zunächst das vierte, welches eine in sich abgerundete Erzählung bot. Ihm schloß er wegen ber Begegnung des Aeneas mit bem Schatten ber Dibo, besonders aber wegen der glänzenden Musterung der Ahnenreihe, den Gang in die Unterwelt, das fechste Buch an. Als er aber die herr= liche Stelle von bem fürzlich in ber Jugenbblüte verftorbenen Marcellus mit seiner seelenvollen Stimme vorlas, wurde die tief er= schütterte Mutter, Octavia, von Schluchzen überwältigt und ohnmächtig, so daß der Vortrag abgebrochen werden mußte.

Im ersten Buch (293 ff.) wird die im Sextilis des J. 725 erfolgte Schließung des Janustempels erwähnt, der im Sommer 727 wieder geöffnet ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch dieses sowie

bas zweite Buch bem Herrscher vorgetragen ist. Im britten wird bie erste Feier der aktischen Spiele vom J. 726 vorausgesetzt (V. 280). Noch in seiner letzten Lebenszeit muß der Dichter mit dem siebenten Buch beschäftigt gewesen sein, denn die im J. 734 erfolgte Rückgabe der parthischen Tropäen wird erwähnt (V. 604). Und überhaupt mag die zweite Hälfte des Werkes erst nach jener Vorlesung gefördert sein, wie auch das dritte und fünste wegen gewisser Widersprücke nach dem ersten und sechsten entstanden zu sein scheint.

Ein Buch der Bücher wollte Vergil seiner Nation schenken, ein Werk, welches in neuem Guß ben Römern bote, was homer ben Briechen, und mehr als das: einen Spiegel, aus welchem, mas ben Römern heilig, ehrwürdig und lieb aus ber Vorzeit ware, in einem Gesamtbild ihnen entgegenstrahlen möchte. Schon in ber Anlage tritt biefer Betteifer hervor, benn bie erste Sälfte erinnert an bie Obusse, die zweite an die Ilias. An Homers Tafel zu siten, von ben Broden seines Reichtums zu gehren, hat fein Dichter bes Alter= tums verschmäht. So ist die Aeneis geradezu vollgesogen von homeris ichem Saft. Bie Obusseus bei ben Phäaken, jo erzählt Aeneas bei ber Dibo von seinen Fahrten und Abenteuern; wie jener steigt er in die Unterwelt nieder, um Weisungen für die Zukunft zu holen. Die Leichenspiele zu Ehren des Anchises sind benen für Batroklos nachgebilbet, bie Heeresmusterung bem Schiffskatalog; Bulcan ichmiebet Waffen für Aeneas wie für Achill, hier bittet Thetis, bort Benus darum, und beidemal werden die kunftreichen Bildwerke des Schildes ausführlich beschrieben. Der nächtliche Gang bes Nisus und Euryalus gemahnt an die Doloneia. Um Lavinia wird gestritten wie um Helena. In der Ilias wie in der Aeneis wallfahrten die Matronen zum Tempel der Minerva, tritt Waffenruhe ein und werden die Anstalten zur Totenbestattung beschrieben, wird Entscheibung burch Zweikampf der beiden Haupthelden vorgeschlagen, ein feierlich beschworener Bertrag zwischen beiben Königen burch freventlichen Gingriff gebrochen, jo daß der Rampf von neuem um so erbitterter entbrennt. Klage um den jungen Pallas hat die um Patroklos als Vorbild gebient. Durch eine Verwundung wird Aeneas auf kurze Zeit dem Kampf entzogen wie Menelaos. Vergebens sucht Turnus der rächenden Hand des Aeneas, wie Hektor der des Achill, zu entgehen. Aeneas jagt wie Achill ben Feind in stürmischem Kreislauf umber. Sein Ende hat dieselbe tragische Kärbung.

Die ganze Anlage, ben künftlerischen Apparat, die Methode bes Belbengedichtes und eine Fulle von Ginzelmotiven, Wendungen bes Rampfes, Erfindung von menschlichen Beziehungen Reden Schilde= rungen Gleichnisse Namen verdankt Vergil den homerischen Borbilbern. namentlich ber Ilias; und boch ist fein Werk fein Erzeugnis lahmer Nachahmung. Trop aller Abhängigkeit atmet es seinen eigenen Geist: die Bruft hebt sich höher, ber Blick ift weiter, der Gesichtsfreis groß= artiger. Der Dichter erzählt nicht nur mit unbeteiligter Ruhe, mas fich por Zeiten zugetragen; er hat nicht nur die personlichen Schickfale ober Leibenschaften eines einzelnen Gelben zum Bormurf, nicht ben sich vorbereitenden Untergang eines mächtigen Reiches vor Augen, sondern er ist mit seinen beiligsten Gefühlen versenkt in den Aufban einer neuen großen Zufunft, die sich aus ben Ruinen erheben foll, es weht ein aufstrebender Geist froher Zuversicht burch sein Gebicht. Bon hoher Zinne einer großen, gludlichen Gegenwart blicht er auf ben Beg gurud, welchen bie Sproffen bes Darbanus überwunden haben, um bas gewiesene Biel zu erreichen. Ginem Dichter folder Reit und folder Absicht thut man Unrecht, wenn man bie Schlicht= heit und Unichuld bes homerischen Stiles an ihm vermißt.

Auch anderen Dichtungen, griechischen wie römischen, verdankt bie Aeneis nicht weniges. Der Meister hat sich sogar zur Aufgabe ge= macht, sein Nationalwerk mit golbenem Zierat aus bem Nachlaß ber Borganger zu ichmuden, bas beste Erbe ber Vorfahren in bem Gefamtschatz niederzulegen. So hat er im ersten Buch das Motiv der Unterredung zwischen Benus und Juppiter und der Trostrede des Aeneas an seine Gefährten aus bem Gingang vom "Bunischen Rriege" bes Nävius entnommen. Die Klagen ber Besiegten im eroberten Troja (II 486) erinnerten alte Erklärer an die Erzählung der Ginnahme von Alba Longa in den Annalen des Ennius; manches, wie das Riesenpaar, Götterberatungen und einzelne Gleichnisse haben beide aus Homer geschöpft. Auch geringere Dichter, ein Furius und Hostius, ferner Barro vom Atax, Catull und Lucrez, auch Barius haben manche Glanzstellen ober boch glücklich geprägte Wörter und Wendungen geliefert. So groß erschien die Menge der Entlehnungen und Anklänge, daß D. Octavius Avitus acht Rollen mit einem Berzeichnis berfelben (homoeon elenchoi) gefüllt hat; ähnlichen Inhaltes war die Schrift des Perellius Faustus, welche den bösartigen Titel "Diebstähle" (furta) trug. Auf hämische Nachweisungen folder Art

erwiderte Vergil gleichmütig, man möge es ihm nur nachmachen und werde dann sehen, daß es nicht so leicht sei, Juppiter den Blit ober Hercules die Keule aus der Hand zu winden.

Es war nicht mehr die gradlinige Erzählung des annaliftischen Epos, keine jener langatmigen schablonenhaften Kriegs- ober Beroengeschichten, fondern eine aus einem großen Grundgedanken berausgewachsene, reichgegliederte, kunftvoll gefügte Handlung, welche sich um ben Stammvater ber Nation herumgruppierte und bie ewigen Geschicke Roms wie in leuchtenbem Morgenrot vorausahnen ließ. Das Gedicht zerfällt in zwei symmetrische Salften, barftellend in ben fechs erften Buchern die Abenteuer, welche Aeneas feit Troja's Sturg bis zur Ankunft in Latium zu bestehen hatte, in ben feche letten die Rämpfe besselben auf latinischem Boben, welche bie feste An= siedelung des Ankömmlings zur Folge hatten. Rach den Gesetzen bichterischer Gestaltung, welche im Rleinen bas Epyllion hellenistischen Stiles geübt hatte, führt auch biefes gewaltige Werk ben Lefer mitten in ben Gang ber Begebenheiten hinein. Benige Berfe umfaffen ju Unfang in gedrungenfter Form ben gesamten Inhalt. Sier ift jedes Wort schwerwiegend: Hintergrund und Ausblick in die große Zukunft bis zur Gegenwart bezeichnen die weitreichende Bedeutung ber zu schilbernden Begebenheiten. Mit Blig und Sturm beginnt die Er-Alle Winde sind auf Begehr ber unversöhnten Juno von Aeolus entfesselt, um die Schiffe des Aeneas gleich nach ihrer Abfahrt von Sicilien zu zerftreuen und von ihrem Ziele, der latinifchen Rufte, weit meg zu treiben. Reptun tommt nur eben noch zu rechter Beit, um fie vor bem Untergange ju retten und im Safen bes eben erstehenden Karthago zu bergen. Aeneas landet und wird samt feinen wiedergefundenen Genoffen von ber jugendlichen Königin Dido gaftlich aufgenommen. Bei bem Mahl im Königspalast singt Jopas auf Befehl ber Königin zur Kithara von den Bahnen des Mondes und ber Sonne, vom Urfprung ber lebenden Gefchöpfe, von ben Ursachen ber Naturerscheinungen, b. h. nach bes Dichters Bürdigung vom Höchsten, was den Geist des Menschen beschäftigen und den Genius des erleuchteten Sangers begeistern kann. In fo hoch er= hobener Stimmung forbert Dibo, die bereits in tiefen Zügen Liebe zu Aeneas einatmet, den berühmten Helden auf, von Troja's Fall und seinen Fahrten im Zusammenhang zu berichten; und damit endet biefes einleitende Buch. Go ergreift benn Aeneas das Wort, um

zu erzählen, und zwar im zweiten Buch von Troja's tragischem Fall und seinem Abzug aus der rauchenden Stadt; im dritten von den Fahrten und Abenteuern, welche ihn vom Ida an Afrika's Küste getragen haben.

In den nachhomerischen Epen der Iliupersis und der kleinen Ilias war die Katastrophe von Priamus' Beste ausführlich erzählt, und die Hauvtevisoden berselben waren in gahlreichen Tragödien ausgeführt worden; aus späthellenistischen Gedichten bes Quintus von Smyrna, des Tryphiodor und byzantinischen Quellen lassen sich wichtige Züge bes alten Epos wieder herstellen. Bergil hat fich dem= felben angeschloffen, ohne feine Selbständigkeit aufzugeben. Er geht in der Erzählung der einzelnen Vorgänge nicht immer aus auf genau zusammenhängende, erschöpfende Darstellung, es kommt ihm mehr auf die Ausprägung gemütlich ergreifender Momente an, deren Pathos er durch kunstvollen Rhythmus der Anordnung und Ausführung, auch durch Ausbrüche eigener Empfindung erhöht. So fommt es ihm bei dem Bericht von der Ueberrumpelung der Stadt (II 234), ber an sich nichts weniger als burchsichtig ift, befonders darauf an, auf die tragische Verblendung der Troer hinzuweisen, welche trot wiederholter Warnungen ihr eigenes Berberben zu sich hereinziehen, - ein Beisviel menschlicher Thorheit, die sich selbst ihr Unheil bereitet.

Die Darstellung nimmt einen bramatischen Gang. Wie in einer eurivibeischen Tragodie folgt in aufregendem Wechsel Scene auf Scene. Der Feind scheint endlich abgezogen zu fein. Bom Bann ber langjährigen Belagerung befreit öffnen fich die Thore ber Stadt, forglos und schaubegierig strömt die Menge heraus, staunt das wunderliche Pferd von Solz an mit gemischten Gefühlen. Dem Leichtfinn gegenüber fehlen nicht warnende Stimmen, vor allen des heftig erreaten Laokoon. Da wird von Hirten Sinon gebunden vorgeführt, ber sich in seinem Bersteck hat finden lassen. Sein erlogener Bericht von der Tücke des Ulires gegen ihn, die Bewegung der leichtgläubigen Trojaner mit ihrem gutmütigen König, ber heuchlerische Rat bes Griechen bringt bas treibende Moment in die Handlung. Die blinde Erregung der Menge wird noch gesteigert durch das scheinbare Strafgericht, welches Neptunus selbst durch das Schlangenpaar an dem vorwitigen Priefter und feinen Knaben vollzieht: Mitleid und Schrecken wird hervorgerufen durch das grausige Wunderzeichen, welches mit malerischer Anschaulichkeit vor Augen tritt. In folder Stimmung ber verhängnisvolle Entschluß, das hölzerne Bilb in die Stadt aufzunehmen, und die sofortige Ausführung: zögernd schreitet das ungeheure Schickfal über die Schwelle, vergeblich erklirren die verborgenen Waffen, vergeblich öffnet Caffandra ihren Sehermund. Mit fünstlerischem Verstande ist Vergil bier von der alten Dichtung abgewichen, welche die Laokoonepisode in die Stadt verlegte, nachdem bereits das Pferd eingezogen war. Hier gibt das Schickfal des un= gläubigen Neptunuspriesters ben entscheibenden Ausschlag für ben verhängnisvollen Entschluß. Auch ift es natürlicher, daß die Schlangen ihre Opfer in der Nähe des Ufers erreichen und erst nach vollzogenem Beichen zur Burg hinaufschlüpfen. Gben fo ift es zu loben, daß bem Pferd nicht gleich vom Erbauer Rollen gegeben sind, welche das Miktrauen erhöhen mußten. Das bethörte Bolk gibt sich festlichem Jubel hin, nicht ahnend, daß es sein letter Tag sei. Die tragische Fronie zeigt unmittelbar vor ber Katastrophe ihr grinfendes Antlig. Es wird Nacht, in tiefem Schlummer liegen die berauschten Troer: ba flammt vom Königsschiff ber Griechen bas Zeichen auf, bei stillem Mondlicht rückt von Tenedos ber auf bereit gehaltenen Schiffen die feindliche Heeresmacht, Sinon öffnet den Bauch des Rosses, die griechischen Helden entsteigen ihm vorsichtig und vereinigen sich mit ihren Kriegern. Indessen steigt vor bem schlafenden Aeneas ber blutige Schatten Hektors auf: ber einstige Sort Troja's fündet bem Träger ber Zukunft, was braußen eben vorgeht, und fordert ihn auf, die Benaten in ihre fünftige Beimat zu retten. Aber erst muß Ueneas felbst die Schrecken dieser Nacht, die in großartigen Bilbern vorgeführt werden, erleben und Gelegenheit erhalten, seine Person= lichkeit, die zu jo Großem ersehen ist, wenigstens in ihren wesentlichen Umriffen zu zeigen. Näher und näher bringt bas Waffengetummel von braußen auch in die stillen Räume bes Anchifespalastes und wedt ben Schläfer. Gin Blid von ber Zinne bes Hauses offenbart ihm alles: ein Flammenmeer überflutet die Stadt, "schon brennt Ucalegon", die breite sigeische Bucht leuchtet im Feuer, Männerruf und Tubageschmetter tont ihm entgegen. Ohne Besinnen greift er zu ben Waffen, um wo möglich die Burg zu retten oder wenig= ftens fämpfend zu sterben. Weiteren Bericht gibt ihm ber Phöbus= priester von der Burg, der ihm fliebend entgegenkommt, die schreckliche Versicherung, daß alles verloren ift. Aber todesmutig fturgt sich der Held mit anderen Tapferen unter die Feinde: una salus victis

nullam sperare salutem. Das Glück scheint ihnen günstig: mit Baffen und Ruftung erichlagener Griechen täufchend angethan ichiden fie viele Danger zum Orcus und verbreiten Schrecken. Aber bald wird ber Trug entdeckt, die Genoffen unterliegen ber Uebergahl, fo hingebend auch Aeneas sie zu retten sucht. Mehr und mehr vereinfamt, von der Woge des Kampfes bald hier, bald bahin getragen, lebt er die bunten Schreckensscenen einer eroberten Stadt burch, wie sie ergreifender und anschaulicher niemals geschilbert worden sind. Er sieht, wie Cassandra an ben Haaren aus bem Beiligtum ber Minerva gezerrt, wie die Burg belagert und verteidigt wird (er selbst beteiligt sich, einen gewaltigen Turm von der Bobe auf die wimmelnde Schar herabstürzend), wie das Beil des grimmen Pyrrhus eine mächtige Brefche in die Mauer reißt, bag die weiten Sale bes Priamus und die inneren Gemächer alter Könige zu Tage liegen, wie endlich bem Sturmbock bie Thurpfosten weichen und bie wilbe Ariegerschar hineinflutet, wie Hecuba mit ihren Töchtern aleich Tauben am weiten Altar gelagert auch ben Gemahl, ber noch einmal wie ein Jüngling Waffen angelegt hat, heranruft, wie aber ber uner= bittliche Sohn des Achilles dem ohnmächtigen Greis das Schwert in bie Seite stößt und bem einstigen Herrscher von Afien bas ehrwürbige Haupt vom Rumpfe trennt. So hat sich das Geschick ber Ber= gamumveste vollzogen. Erst beim Anblick ber königlichen Leiche ergreift ben Unerschrockenen ein Graufen: er benkt an feinen gleich= alterigen Bater, an Gattin und Rind. Ginen Augenblick in ber Einsamkeit bes allgemeinen Tobes kommt ihm bas grimmige Geluft, an ber Unheilstifterin Selena Rache zu nehmen, aber Benus öffnet ihm bie Augen, daß er erkennt, nicht Belena und Paris, sondern ber Götter Zorn habe Troja gestürzt: ba mühlt Neptun mit seinem Dreizack bie Mauern um, am skäischen Thore ruft Juno, schwert= umgürtet, die Genoffen zum Kampf, auf ber Burg fitt Ballas mit ber Gorgo angethan, Bater Juppiter felbst ermuntert und stärkt bie Feinde. Alle Hoffnung ist babin; unter ungeheurem Krach bricht Alium in sich zusammen: zwischen Flammen und Waffen eilt ber Augerkorene jum väterlichen Saus, und es folgt ber lette Aft bes Abschiebes von der Beimat. Der Widerstand bes Anchises, der sich nicht von ihr trennen will, ift zu überwinden. Gin göttliches Zeichen muß eintreten, damit es gelinge und der Greis Zutrauen in die Rukunft fasse. Und so bricht die Kamilie, zusammengedrängt auf

die kleinste Bahl ihrer Glieder, zur Wanderung in die Fremde auf, jene unvergefliche Gruppe: Aeneas, auf feinen Schultern Anchifes, ber die Penaten hält, an der Sand ben fleinen Julus, ihren Spuren folgend Creufa. Auf bunklen Wegen schreiten fie babin, und ben besonnenen Helben, ben eben bas tobenbe Schlachtgewühl unerschüttert ließ, macht jest, ba er sein Teuerstes zu retten hat, jeber Luftzug, jedes Geräusch erzittern. Auch die geliebte Gattin soll er noch burch blinden Schrecken verlieren: vergeblich, nachdem er die übrigen in Sicherheit gebracht, burchirrt er noch einmal suchend bie Stadt und empfängt die letten Eindrücke von der Verheerung des eigenen Haufes und der begonnenen Plünderung. Erst das Schattenbild ber Creusa thut seinen weiteren Versuchen Ginhalt: aus ihrem tröstenden Munde empfängt er die erfte bestimmte Beissagung seines Geschickes und feiner Bestimmung. Er fehrt zu ben Berlassenen zuruck, zu benen sich eine Schar von Flüchtlingen gefellt hat, und mit ben erften Strahlen ber Sonne, die einen neuen Tag und ben Beginn eines neuen Lebens beleuchten, fteigt er in die Berge.

Diesem in sich geschlossenen Kunstwerk steht freilich das dritte Buch an poetischem Werte sehr nach. Es sehlt ihm die straffe Sinsheit der Handlung. Sine lockere Folge einzelner Abenteuer wie im Apolog der Odysse oder im Argonautenepos des Apollonios spannt die Erwartung auf das Ziel, welches nach verschiedenen Irrungen immer klarer hervortritt, und sammelt mancherlei legendarische Erinsnerungen an versprengte Glieder des Priamidenhauses. Anchises stirbt, tief betrauert vom treuen Sohn. Wie dann die Flotte von der italischen Küste an die afrikanische zurückverschlagen ist, hat besreits der Singang des ersten Buches erzählt.

Je mehr das britte Buch von Bewegungen nach außen, von beständigem Ortswechsel und mannigsachen Begegnissen berichtet, desto mehr zieht sich das vierte auf die Darstellung innerer Seelenvorgänge und einen festen Schauplat zurück. Die Liebestragödie der Dido ist ein in sich geschlossenes Epyllion, aber in großem Stil, ohne jene künstliche Manier der Alexandriner. Nicht Kallimachos oder einer seiner Anhänger hat das Muster geliefert. Siniges, namentslich in der Charakterzeichnung, erinnert an Medea in dem Gebicht. des Apollonios von Rhodos. Aber auch hinter diesem steht der eigentliche Kenner weiblicher Leidenschaft, Suripides. Die Geschichte selbst gehört der altphönizischen Sage an, deren Uebers

lieferung, wefentlich nach Timäus, wir bei Justin (XVIII 4) lefen.

Nach ihr ist die tyrische Elissa, nachdem ihr Gemahl Sicharbas von ihrem Bruder Lygmalion aus Habsucht getötet war, mit ben Schäpen des Gemordeten entflohen und hat an der libnichen Rufte eine Stadt (Karthago) gegründet. Als aber ber benachbarte König Jarbas unter Androhung des Rrieges ihre Hand forderte, hat sie unter bem Borgeben, zuvor die Manen ihres verftorbenen Gatten fühnen zu wollen, einen Scheiterhaufen errichten laffen, hat nach Darbringung eines Opfers benfelben bestiegen und ihrem Leben mit dem Schwert ein Ende gemacht. Aeneas und Dido hat, wie wir faben, icon Nävins zusammengebracht, um den haß der Punier gegen Rom zu motivieren, wie benn auch Ennius die Abstammung ber Bunier von Dibo betont hat. Navius gehört auch die Erfindung, daß der hilfsbedürftige Fremdling von der Königin freundlich aufgenommen und aufgeforbert wird, von Troja und seinen Kahrten zu erzählen. Hieraus folgt, daß Nävins auch ein Liebesverhältnis zwischen beiden und daß Dido von Aeneas verlassen worden sei, an= genommen hat; und wenn Barro behauptet hat, nicht Dido, sondern ihre Schwester Anna habe ben Troer geliebt und sich auf bem Scheiterhaufen den Tod gegeben, so muß schon vor ihm, also bei Nävins die von Vergil angenommene Fassung ber Sage gegolten haben, wonach vielmehr Dido die verlassene war.

Mit feinen Zügen sind die ersten heimlichen Regungen ihrer Liebe geschildert. Die Schwester Anna spielt die Rolle der vertrauten Ammen des Euripides, der verführerischen Stimme der Begierde: sie schürt die Flamme, indem sie sophistisch den Widerstand als Unnatur und Unvernunft, Unterwerfung unter die Macht der Benus und Berbindung mit dem Fremden als Pflicht gegen den jungen Staat, seine Ankunft als eine Schickung der Götter darstellt. Weiteres bewirkt der fortgesetzte Verkehr: die Königin zeigt dem Gast Stadt und Schäße, das Geständnis schwebt ihr auf den Lippen; sie beginnt zu reden und bricht mitten im Wort ab. Abends wiederholen sich die geselligen Stunden, abermals verlangt sie von den Leiden Flions zu hören, hängt abermals am Munde des beredten Erzählers und verbringt dann ruhelose Nächte, den Abwesenden sehend und hörend. Zum Ersat kost sie mit dem kleinen Ascanius, des Vaters Abbild, vernachlässigigt Bau und Vesestigung der Stadt wie andere Regierungs-

pflichten. Ein Unwetter auf der Jagd treibt das Paar in eine Grotte, wo der verhängnisvolle Bund geschlossen wird. Schon ift er in Gefahr, der entnervenden Macht der Liebe und orientalischer Ueppigkeit zu verfallen. Bald jedoch erwacht sein Pflichtgefühl, er gibt Befehl, heimlich die Abfahrt zu ruften. Aber wie foll er ber Freundin seinen Entschluß beibringen und sie mit der Trennung verföhnen? Sie selbst merkt seine Absicht: quis fallere possit amantem? Wie eine Bachantin raft sie und stellt den treulosen zur Rebe. beffen schonende Vorstellungen ihre Leidenschaft nur steigern: ohn= mächtig sinkt sie den Dienerinnen in die Arme. Auch ein letter Versuch, burch Bermittelung ber treuen Anna wenigstens einen Aufschub zu erreichen, scheitert. Da wird die Unglückliche des Lebens fatt, Zeichen und nächtliche Gesichte gerrütten ihren Sinn, immer träumt fie von ihrer Verlaffenheit, wie fie einfam einen langen Beg gehe und die Tyrier in öbem Lande suche. Sie leidet wie von Furien verfolgt und befchließt zu fterben. Unter dem Vorwande eines magischen Opfers befiehlt sie ber Anna, einen Scheiterhaufen zu schichten, auf bem sie alles verbrennen wolle, was an den Ungetreuen erinnere. Sie schmückt ihn wie ein Grab mit Kranzen und Laub, legt oben auf Schwert und Bild des Geliebten, umgibt ihn mit Altären und vollzieht als Priesterin mit aufgelösten Saaren finstere Gebräuche. In einsamer schlafloser Nacht aber bedenkt sie noch einmal die Hoffnungslosiakeit ihrer Lage und findet im Tode ben einzigen Ausweg: so büßt sie ihre Untreue an der Asche des Sychäus. Unterdeffen wird Aeneas, schon auf bem Schiffe schlafend, von Mercurius zur Gile ermahnt. Er gibt Befehl zum Aufbruch, und Dido sieht beim ersten Schein der Aurora die Flotte mit geschwellten Segeln auf hoher See. Nun erst erreicht Schmerz und But den höchsten Grad. Sie ruft Juno, Hecate und die Furien an, sie zu rächen, wünscht bem Aeneas, wenn ihm wirklich sein Ziel zu erreichen beschieden fei, harte Kriegsnot, Berluft ber Seinigen und vorzeitiges klägliches Ende; ruft die Tyrier zu dauernder Feindschaft gegen ben verhaften Stamm auf: unter ihnen foll bereinft ein Rächer aus ihren Gebeinen entstehen. Nachdem sie die Amme fortgeschickt hat, um angeblich die Schwester zum Opfer herbeizuholen, besteigt fie ben Scheiterhaufen, wirft sich oben auf bas eheliche Lager, bie Stätte ihres furzen Glückes, bedenkt noch einmal, daß ihr Lebensberuf erfüllt sei, - ba mitten in ber Rebe sieht man sie zusammen= gefunken, das Schwert schäumend von Blut und ihre Hände besprißt. Jammernd stürzt die Schwester die Stufen des Scheiterhausens hinan, um das sliehende Leben womöglich noch zurückzuhalten; die sterbende sucht noch einmal die schweren Augen zu öffnen, dreimal erhebt sie, auf ihren Arm gestüßt, das Antlig vom Polster, dreimal sinkt sie zurück, die irrenden Augen suchen am Himmel das Licht, endlich löst sich die ringende Seele von den Gliedern.

In der schönen Entwickelung dieser tragischen Geschichte, welche mit absichtlicher Zögerung keine Stuse des allmälig vorschreitenden, mit Notwendigkeit sich vollziehenden Geschickes überspringt, wird man nur das Eingreisen des Jarbas vielleicht entbehrlich und störend sinden. Bedurste es wirklich der Beschwerde des fürstlichen Ammonsohnes, um Juppiter auf die Säumnis seines Erkorenen ausmerksam zu machen? Berschwindet doch dieser verschmähte Freier nach seinem prahlerischen Gottesdienst und seinem trotzen Gebet spurlos von der Bühne. Dennoch war wohl die Absicht des Dichters, in jener Person, welche ihm durch die Sage gegeben war, einen Ausblicksür die Jukunft zu eröffnen. Man mußte wenigstens ahnen, wem die hinterlassene Stadt der Dido anheimsiel, so daß sie vor dem Untergang gesichert war.

Das fünfte Buch führt Aeneas abermals auf die Reise. Durch neues Unwetter genötigt an Siciliens Rufte anzulegen feiert er bas Andenken des Baters, der vor Jahresfrist hier gestorben ift, durch Grabesehren und Leichenspiele, und gründet Egesta, wo er die Schwachen und Verzagten gurudläßt. Von ber Sibylle in Cuma beraten steigt er im sechsten zur Unterwelt nieder, um fernere Wei= fungen vom Schatten bes Anchises zu empfangen. Endlich im Beginn bes siebenten gelangt er zur Tibermundung. Sier schöpft ber Dichter Atem und hebt einen höheren Ton an (maior rerum mihi nascitur ordo, maius opus moveo): von gewaltigen Kämpfen ift nun zu berichten, welche mächtige Könige und ganz Besperien in Waffen gebracht haben. Die lateinische Ilias beginnt. Von dem greisen König Latinus wird erzählt, bem Sohn bes Kaunus und Ur= enkel des Saturnus, von seiner vielumworbenen Tochter und dem föniglichen Freier Turnus, ben die Mutter begünstigt. Aeneas erfennt, daß er das verheißene Riel erreicht hat, und sendet eine statt= liche Gesandtschaft mit Geschenken zum Landesherrscher, um friedliche Aufnahme zu erbitten: einstweilen wird ein festes Lager erbaut. Die

Gesandten sinden den besten Empfang: Latinus begrüßt sie als längst erwartete, gedenkt der alten Berwandtschaft von Dardanus her, bietet sogar freiwillig dem Aeneas seine Tochter zur She an. Aber die Königin Amata ist unzufrieden mit dieser Wahl, sie traut dem Fremden nicht, und auch Turnus' Sisersucht wird erregt. Als nun vollends Julus den Lieblingshirsch des Oberhirten erlegt, entbrennt auch unter den Landleuten der Jorn. Schon fließt Blut, Aufruhr und wildes Volksgetümmel erhebt sich vor dem Palast des Latinus. Vergeblich sucht er zu beschwichtigen: er dankt ab, und nun öffnen sich die Pforten des Krieges. Die Städte Latiums rüsten, und der Dichter hält Musterung über die italischen Selden, deren Wesen, Herschuft, Bewassnung und Macht mit prächtigen Farben, weit reicher als in dem trockenen Schisskatalog des griechischen Sängers, gesichildert werden.

Vor dem vollen Ausbruch des Krieges tritt im achten Buch noch ein verzögerndes Moment ein: von beiben Seiten werben Bundesgenoffen geworben. Während Turnus zur Stadt bes Diomedes nach Arpi um Silfe gegen bie verhaßten Teucrer schickt, wendet sich Aeneas auf Grund alter Stammesverwandtichaft an ben greisen Arkader Guander, ber auf bem palatinischen Sügel am Tiber hauft. Zwar wird er höchst gemütlich aufgenommen, aber zum Bundesgenoffen fühlt sich ber gute Alte zu schwach: er verweift ihn an bie Etrusfer von Care, die sich vor furzem gegen ihren graufamen Fürsten Mezentius empört haben und die Auslieferung des flüchtigen von Turnus verlangen. Nur feinen Sohn Ballas und eine kleine erlesene Reiterschar schickt er ins Keld. Diese vorbereitenden Berhand= lungen bieten den Rahmen für episodische Schilderungen von fesseln= bem Reiz. Mit ber Betrachtung ber Waffen, bie in Bulcans Bertstatt für Aeneas geschmiedet werden, sind die Vorbereitungen beendet für ben Rampf, welcher im neunten Buch ausbricht.

Turnus führt mit Messapus und den Tyrrhussöhnen die vereinigten Scharen ins Feld: die Trojaner ziehen sich, dem hinterlassenen Besehl des Aeneas gehorsam, in ihr besestigtes Lager zurück. Gegen Abend umzingelt es der Feind, und die stille Nacht sinkt herab. Da erklärt Nisus und sein unzertrennlicher Gefährte, der jugendlich schöne Euryalus im Kriegsrat den heldenmütigen Entschluß, durch die Reihen der schlasenden Belagerer hindurch auf Kundschaft nach dem schwer vermißten Führer auszuziehen. Feurigen Dank und das

Bersprechen glänzender Belohnungen nehmen sie auf den Weg. ist bem Dichter gelungen, in dieser schön bewegten Episobe jenem alten Motiv von bem nächtlichen leberfall eine gang neue Seite abzugewinnen und das romantische Abenteuer zu einem unvergänglich rührenden Denkmal treuer Freundschaft bis in den Tod umgugestalten. Euryalus ist ber einzige, bem eine Mutter bis in die neue Beimat gefolgt ift. Defto ergreifenber ift ihr Schmerz, als fie am Morgen von der Mauer herab die Köpfe der beiden edlen Opfer ben anrückenden Scharen des Feindes vorangetragen feben muß. Nun wallt die friegerische But hoch auf: ber Geist ber Ilias weht in der höchft lebendigen Erzählung, wie Turnus ben Sturm auf die Mauer eröffnet und die Belagerten von oben sich wehren, wie er in den festen Turm Feuer wirft und dieser unter der Bucht der Menschen mit ihnen zusammenbricht. Aus der Fülle einzelner Thaten ragt der erfte glückliche Pfeilschuß bes Ascanius hervor. Das Gegenstück zu jenem gemütvollen Freundespaar bilden die beiden riesigen Recken Pandarus und Bitias, Abbilber der beiden Lapithenföhne der Ilias und der beiden Histrier in den Annalen des Ennius (val. Bd. I 41). Sie öffnen die Thore zum Ausfall und laben, zur rechten und linken vor den Türmen Wache haltend, die Feinde übermütig ein, näher zu kommen, um einen nach dem anderen niederzuhauen. Aber Turnus erlegt den Bitias mit einem wuchtigen Brandgeschoß. schließt Pandarus das Thor, er bemerkt nicht, daß Turnus schon mitten im Lager ift, und fturzt unter beffen mächtigem Schwerthieb zusammen. Bum Glück vergißt ber milbe Rutuler bie Seinigen bineinzulassen: er wütet allein, bis er sich ber Menge nicht mehr er= wehren kann und von oben herab in ben Fluß fpringt, um die Ge= noffen wieder zu erreichen.

Das zehnte Buch führt endlich den ersehnten Aeneas zu den Seinigen zurück. Es ist ihm gelungen Tarchon, den Strusker, zum Bündnis zu bewegen. In stiller Nacht kehrt er auf den Schiffen mit den neuen Genossen heim, und bei Tagesandruch schon aus der Ferne sehen die schwerbedrängten Troer die Hilfe nahen: am funkelnden Schilde erkennen sie ihren Feldherrn. Sofort nach vollzogener Landung, wobei das Schiff des Tarchon scheitert, entwickelt sich die Schlacht, in welcher Ueneas von Unfang dis zu Ende die erste Heldenrolle spielt. In drei Hauptakten gliedert sich die Handlung. Zwei jugendliche Nitter, denen beiden nicht beschieden lebend heimzukehren,

treten zunächst gegeneinander auf: Pallas, Sohn des Guander, der feine fliehenden Arkader anfeuert, und Laufus, der Sohn des Me= zentius; aber beibe follten burch einen größeren fallen. Pallas wird von der Lanze des Turnus erlegt: ihm zur Gühne wütet Aeneas unter ben Keinden, so daß die Belagerten unter Ascanius auszubrechen wagen; ja Turnus selbst ist hart bedroht und entkommt nur burch eine List ber Juno, die ihn burch ein Phantom bes Gegners auf ein Schiff lockt und gegen seinen Willen nach Arbea entführt. eine Umbiegung des homerischen Motivs, wonach Apollo Aeneas selbst aus den Händen des Diomedes rettet, indem er ihm bessen Schattenbild zurückläßt (E 449 ff.). Un Turnus' Stelle tritt Mezentius. gegen ben die Struster ingrimmig anstürmen. Mars ist unentschieben, auf beiben Seiten fallen die Tapferen, ba trifft Aeneas auf ben tropigen "Berächter ber Götter". Schon gudt biesem bas Schwert über dem Haupte, da wirft sich der treue Lausus mit seiner Schar dazwischen, schafft dem bereits durch einen Lanzenstich verwundeten Bater Luft, daß er sich zurudziehen kann, und beschäftigt ben Gegner. Aber endlich fällt er: seine Leiche wird zu Mezentins gebracht, ber sich eben am Flusse erholt. Da besteigt er sein Roß, kehrt zum letten entscheidenden Rampf in die Schlacht gurud und erliegt ebenfalls der siegreichen Sand des Aeneas.

Es folgt junächst im elften Buch eine Ruhepaufe. Bum Zeichen bes Sieges errichtet Aeneas aus ber Ruftung bes Mezentius ein Tropäum. Die Leiche bes Pallas wird zum Bater zurückgebracht und den geschlagenen Latinern Bestattung der Toten bewilligt. Auf beiben Seiten sowie bei Euander Begräbnis und Trauer. Durch die Botschaft von Diomedes, der Hilfe verweigert und von jedem ferneren Widerstand gegen die Trojaner abmahnt, wird der Mut der Latiner gebeugt. Latinus, ber wieber bas Scepter ergriffen bat. stellt Friedensanträge, ein Widersacher des Turnus geht noch weiter. forbert sogar die Gewährung ber Königstochter für Ueneas. Während der heftig erregten Verhandlung im Kriegsrat kommt die Nachricht. daß der Feind heranrückt, man trifft alle Anstalten den Rampf wieder aufzunehmen. Es ist der Ehren- und Todestag der fühnen Amazone Während Turnus im Gebirge bem Aeneas auflauert. welcher von da die Stadt überfallen will, wogt in ber Ebene ein wildes Reitertreffen, in dem Camilla Bunder ber Tapferkeit ver= richtet, bis der Speer des Arruns sie tödlich trifft, der wiederum

dem rächenden Pfeil einer Dienerin der Diana erliegt. In jäher Haft fliehen die Rutuler, verfolgt von den Tyrrhenern, zu den Thoren, wo sie ein grauses Gemetzel anrichten. Unterdessen empfängt Turnus die Nachricht vom Tode der Helbenjungfrau. Indem er die Berge verläßt und sich zur Stadt wendet, folgt ihm auf der Ferse Aeneas, der mit seinen Truppen eben aus dem Walde heraustritt. Sie erkennen einander, aber die einbrechende Nacht legt sich zwischen die Gegner: einstweilen lagern sie hinter Verschanzungen vor der Stadt.

Das zwölfte Buch bringt endlich die Entscheidung mit dem Todeskampf des Turnus, aber kunftvoll wird die Katastrophe hingehalten. Zwar erklärt ber Rutulerhelb gleich zu Anfang feinen festen Entschluß, weiterem Blutvergießen durch eine Herausforderung an Ueneas ein Ende zu machen, dieselbe wird auch angenommen und ein feierlicher Vertrag über den Ausgang geschlossen. Aber die Rutuler bereuen ihn, einer der Ihrigen bricht den Waffenstillstand, und Ueneas selbst, mährend er, unbewehrt wie er ift, Ordnung zu schaffen fucht, wird von einem Pfeil aus unbekannter Sand verwundet. So entbrennt die Schlacht von neuem. Turnus erhalt noch einmal Gelegenheit seine Kraft zu erproben, aber auch Aeneas, nachdem er vom Pfeil erlöst ist, kehrt zu ben Feinden zurück. Noch sind sie nicht auf einander getroffen, jeder von beiden ift auf seiner Seite siegreich. Aber nun verbreitet Aeneas Schrecken, indem er Anstalten macht die Stadt zu fturmen. Die Königin, wähnend Turnus fei gefallen, klagt sich als die Urheberin alles Unheils an und erhängt sich. Als die Unglücksbotschaft Turnus hinterbracht wird und er die Flammen aus der Stadt hinter sich aufsteigen sieht, begibt er sich zu Juß mitten unter die Seinigen, befiehlt ben Kampf einzustellen und erklärt von neuem seinen Entschluß, ihn allein mit Aeneas auszufechten. Frohlockend kommt dieser, nachdem er davon vernommen, aus ber Stadt; beiberseits legt man die Waffen nieber und sieht in ungeheurer Spannung bem nun beginnenden Zweikampf entgegen; auch Latinus ist anwesend. Mit dem Tobe bes Turnus endet bas Gedicht.

Daß Vergil seine Aeneis nur bis zu dieser Katastrophe führen wollte, ist nicht geradezu bezeugt, indessen hat niemand weder im Altertum noch in der Neuzeit bezweiselt, daß das Werk hiermit seinen Abschluß gefunden habe. Denn was man zunächst vermissen könnte,

den förmlichen Friedensschluß mit Latinus, Verföhnung der Ginheimischen mit ben Fremben, Beimführung ber Lavinia und festere Bearindung bes neuen Wohnsites, das war als sichere Folge bereits burch ben Bertrag vorweggenommen und nach Beseitigung ber Sinderniffe und Geaner aufer Zweifel gesett. Der ausführliche Bericht über ben weiteren glatten Verlauf ber Begebenheiten wurde nur gelangweilt haben. Dbendrein bürgt bas symmetrische Verhältnis ber beiben Sälften bes Gebichtes bafür, baß es über die Zwölfzahl ber Bücher nicht hinausgeben follte. Weniger scharf getrennt als diese find innerhalb jeder berfelben die Triaden: bennoch umschließt auch diefe ein gewiffer Rahmen. In den drei ersten Büchern ift zusammen= gefaßt, was Ueneas von dem Fall Troja's bis zur Aufnahme bei Dibo erlebt hat; in ben brei folgenden seine Abenteuer in Sicilien und auf ber Fahrt nach Latium. Die britte Gruppe geht von ber Ankunft baselbst bis zur Wieberkehr bes Aeneas in bas Lager und schilbert bas Vorfpiel zu bem großen Entscheidungskampf ber gefamten Streitfrafte, welchen bie lette barftellt.

Wie bei Somer, Ennius und allen Spifern des Altertums fpielt fich die Handlung gleichzeitig auf zwei Bühnen ab, welche ineinander überareifen, einer irbischen und einer himmlischen. Die perfönliche Ginwirkung ber ewigen Mächte war burch bie Sage von bem Benus: fohn und seinen zur Berrschaft über ben Erbkreis berufenen nachfommen gegeben. Sie entsprach bem Gefühl bes frommen Dichters wie den Zwecken der Regierung, welche den Glauben an eine gött= liche Borfehung neu zu beleben wünschte. Das Selbstbewußtsein bes Römers verleiht ben Göttern, welche seine Geschicke beraten, ein höheres Pathos, als fie bei homer zeigen. Wie bort steben sich auch hier zwei Parteien im Olymp gegenüber. Der Juno wie ber Benus find von Ewigkeit her gewisse Verheißungen gegeben. Aber biefelben ftoren und freuzen einander: ungeduldig und eifersuchtig besteht jede ber beiben auf rudfichtsloser Erfüllung ihres Loses, sucht auch burch eigenmächtige Anschläge liftig ober gewaltsam einzugreifen. allen tritt die eifersüchtige himmelskönigin, die Schutherrin von Karthago, von beffen zukunftigem Fall burch bie Römer fie weiß, mit aller Schärfe unversöhnlichen Bornes gegen ben flüchtigen Stammvater des gefährlichen Volkes auf. Bis zur Katastrophe spielt sie die Rolle ber Intrigantin. Gigenmächtig, hinter bem Rücken Reptuns, bietet sie alle Winde bes Aeolus auf, um die Schiffe von

Latiums Küste zurückzuschleubern; sie macht bann ben eitlen Versuch, mit Benus' Hilfe Aeneas bei ber Tyrierin festzuhalten, um Roms Gründung zu hintertreiben (IV 90). Als nun gar die Verhandslungen mit Latinus einen günstigen Verlauf nehmen und die gefürchtete Niederlassung zu glücken scheint, gerät sie außer sich. Sie ist empört über die zähe Lebenskraft der verhaßten Teucrer und empfindet es als persönliche Beleidigung, daß trot aller ihrer Nänke Aeneas dennoch zum Ziele kommen soll. "Kann ich beugen die Oberen nicht, so rühr' ich die Hölle" spricht sie zu sich (VII 312), und nachdem die verderbliche Glut der von ihr entsachten Zwietracht um sich gegriffen hat, reißt sie (ohne Wissen des Juppiter) die ehernen Pforten des Krieges auf (VII 601). Auch benachrichtigt sie durch Iris den Rutulerfürsten, daß Aeneas auf der Reise zu Euander und den Etruskern begriffen und erwünschte Gelegenheit ist, die verlassenen Genossen anzugreisen (IX 1).

Mit fanfteren Mitteln verfolgt Benus ihre Zwecke. Gie fteht bem geliebten Sohn ratend und ftarkend zur Seite (I 314 II 589), erbittet für ihn sichere Fahrt von Neptun (V 779), Waffen von Bulcan (VIII 370), richtet als verfolgte bescheibene und rührende Worte an den väterlichen Beherrscher des Götterstaates, der ihr auch gleich zu Anfang ben gangen tröftlichen Zukunftsplan eröffnet. Juppiter ift ber unparteiische Kenner und Bollftreder bes unabwend= baren Schickfals. Bor ihn werben Klagen und Bitten ber Unzu-Er ist gütig und gleichmütig, Vorbild und friedenen gebracht. Gleichnis des irdischen Machthabers. Wie er selbst erst nach Bewältigung der Titanen seines Thrones sicher ift und die Welt als harmonisch gefügtes Ganzes regiert, so ist Augustus und die julische Dynaftie nach ichweren Umwälzungen zur friedlichen Leitung bes Erb= freises berufen. Mit homerischen Zügen ist die Majestät des Olym= piers gezeichnet. Wenn er spricht, schweigt ber himmelsraum, die Erbe bebt, die Winde legen und das Meer glättet sich (X 101). Mit der Miene, womit er himmel und Wetter aufheitert, lächelt er ber Tochter Benus zu und füßt sie, ehe er auf ihre Klagen Bescheid gibt (I 254). Auch mit der Gattin verständigt er sich zuletzt in guter Laune (XII 829). Den unabwendbaren Willen ber Fortung, ben unumstößlichen Spruch ber Barcen vermag er freilich nicht zu vereiteln, vielmehr hat er über ber Erfüllung zu machen, also auch barauf zu achten, bag Aeneas, ber erkorene, nicht auf Abwege gerate Götter. 73

und seiner Sendung ungetreu werde. Daher sendet er ihm, durch Jarbas' Beschwerde aufmerksam gemacht, ernste Mahnung durch Merkur (IV 222 ff.). So hat er viel zu beschwichtigen, zu zügeln, zu vertröften, die Augen offen zu halten, daß nicht hinter seinem Rücken versucht werbe, die fünftlich verschlungenen Fäben des Schickfals zu verwirren. Aber eine Frift barf er gewähren. So geftattet er ichonend ber Juno das Ende ihres stammverwandten Turnus hinzuhalten (X 606). Sie beruft, als es zum letten entscheibenben Gange tommen foll, seine unsterbliche Schwester, die Nymphe Juturna, ju thätigem, doch nicht bewaffnetem Beistand (XII 813). Erst in der Geftalt bes reichen und angesehenen Rutulers Camers wiegelt diefelbe die Gemüter ber Stammgenoffen gegen die eben geschloffene Uebereinkunft auf und vereitelt junächst ben Zweikampf. Wie aber berselbe bennoch unvermeiblich wird, steigt sie als Wagenlenker statt bes Metiscus an die Seite des Turnus und entführt das Geschirr in weiten Kreisen bem Verfolger: noch einmal mäht ber tapfere um die Wette mit bem Gegner die feindlichen Reihen. Aber die Sorge um die bedrohte Stadt ruft ihn trog des Ginfpruchs der Schwester, die er ahnungsvoll erkennt: und nun ist ber verhängnisvolle Kampf nicht mehr aufzuhalten. Noch einmal springt Juturna bem Bruder bei und drückt ihm in Gestalt bes Metiscus statt bes zerbrochenen Schwertes ein frisches in die hand: bafür reißt Benus bem Meneas feine Lanze aus dem Baumftumpf, in dem fie Faunus dem Turnus zu liebe festhielt. Nun endlich verbietet Juppiter, welcher (wie bei Homer) die Lofe ber beiben Belben gewogen hat, weitere Gingriffe in das unabwendbare Schickfal, und schickt eine beflügelte Dira, jenes Schreckgespenft bes Bolksglaubens: wie ein Pfeil fliegt fie gischend hinab, flattert als Raug mit freischender Stimme vor bem Gesicht bes Verlorenen und jagt ihm Schrecken ein. Juturna erkennt ben Tobesboten und entschließt sich trauernd ben Bruder zu verlassen.

Auch andere Götter sind nicht unbeteiligt, doch nur in einzelnen Fällen macht sich Sorge des einen oder des anderen für einzelne Sterbliche geltend. Apollo freut sich an dem ersten Meisterschuß des jungen Ascanius, aber um ihn vor Gefahren zu hüten, tritt er in der Gestalt des greisen und vertrauten Butes zu ihm und ermahnt ihn, sich übrigens vom Kriege fern zu halten (IX 638). Es ist die Sorge der Natgeber und Führer um den unersetzlichen Stammhalter, welche durch das Eingreisen des Phöbus die Weihe erhält. Mit

Rummer sieht Diana die ihr geweihte Camilla bem Tobe entgegen= geben, ben sie nicht verhindern kann. Sie muß sich begnügen, ber Numphe Opis einen ihrer unfehlbaren Pfeile mit dem Auftrage ein= zuhändigen, daß sie damit die geliebte Jungfrau an dem Neberwinder räche, die Leiche berfelben vor Plünderung zu schützen und in die Heimat zur Bestattung zu entrücken (XI 532, 836). Beroules geht es nabe, wie der junge Pallas, ber Sohn feines alten Gaftfreundes, ihn anruft, seinem Arm Sieg über Turnus gu verleihen, ohne zu ahnen, baß feine eigene Stunde gekommen ift. Mit milden Worten tröftet Juppiter ben weinenden Sohn: hat er boch felbst einst seinen geliebten Sarvedon fallen seben. Der Cubele aber liegen ihre heiligen Sichten vom Iba, aus benen die Schiffe gezimmert sind, so am Herzen, daß sie beren Verwandlung in Meer= unmohen vom Göttervater erbittet, als das Kener ihnen den Untergang broht (IX 82 X 215). Die Beglaubigung des hohen Bunders übernehmen die Musen selbst, welche nur bei bedeutendem Anlaß zu Reugen angerufen werben (IX 77).

Bo die Götter selbst sich zu ben Sterblichen herablaffen ober persönlich in die Dinge eingreifen, wird ihre Erscheinung und ihr Wefen mit leuchtenden Farben geschilbert. Majestätisch rauscht bie zürnende Rede des Neptun an die Winde (I 124); ein prächtiges Bilb, wie er bann mit bem Dreizack bie aufgeregte Meeresfläche fänftigt und mit leichten Räbern über die Wellen bahingleitet Als reizende tyrische Jungfrau (an Nausikaa erinnernd) tritt Benus bem Aeneas vor Karthago mit ermutigendem Zuspruch entgegen, gleich einer Spartanerin ober Amazone ben Röcher über ber Schulter, mit lockerem Haar, furz geschürzt (I 314). fie diefer nach Antlit und Stimme für eine Göttin, für Diana ober Ueberhaupt spüren die Sterblichen die Nähe der eine Numphe. Simmlischen. Es wird beschrieben (IV 238), wie Merkur die goldenen Flügelschuhe anlegt, die ihn mit reißendem Zuge hoch über Meer und Land tragen, wie er die Zauberrute ergreift und vom beschneiten Atlas, auf bem er geraftet, gleich einer Mome herniederschießt zu Auf Crocusfittigen schwebt Bris als Botin den Sütten Libnens. vom himmel herab und zieht ber Sonne gegenüber ben taufend= Im Dienste ber Juno schneibet die beschwingte farbigen Bogen. Mittlerin ber fterbenden Dibo bie Locke ab (IV 694), benachrichtigt ben Turnus von der erwünschten Gelegenheit, die verlaffenen Ge-

nossen des Aeneas anzugreifen (IX 1), oder tritt in der Maske ber alten Beroe am Strande auf, um die Weiber zur Bernichtung ber Schiffe aufzuwiegeln (V 606). Während Benus sich mit ihrem reizenden Bundesgenoffen Amor begnügt, ber in ber Gestalt bes kleinen Ascanius das Herz der Dido für Aeneas zu entzünden hat, ruft Juno, um ben Krieg gegen die verhaften Teucrer zu entflammen. die scheußliche Erinnys Allecto aus dem Tartarus empor (VII 323); das grelle Gebilde der Volksphantasie scheint Vergil zuerst in die Dichtung eingeführt zu haben. Ihre Luft ift Zwietracht zu faen, Sak und But in ben Bergen der Menschen zu erregen. Unter jeder Geftalt weiß sie eine ber giftigen Schlangen, die in ihrem Haare wimmeln, in die Brust ihrer Opfer zu senken: so wird Amata, die Königin, von rasender Leidenschaft ergriffen; dem erst widerstreben= ben Turnus zwingt fie im Traum ihre furchtbare Macht auf; felbst die Hunde des Julus verführt fie, ben geweihten Birfch zu jagen. Nach gethaner Arbeit wird fie in die Tiefe gurudgeschickt, denn frei auf ber Erbe umberzuschweifen gestattet ihr Juppiter nicht: eine graufige, mephitische Dünfte aushauchende Böhle im Birpinerlande hat ihr der Dichter als Unterschlupf ersehen (562).

Aus Zügen der Offa bei Homer, der Eris bei Besiod, und des Typhon, wie er bei Apollodor beschrieben wird, hat die Phantasie bes Dichters die berühmte Schilderung ber Fama (IV 173) gebildet, einer Schwester ber Giganten, von Mutter Erbe im Groll auf bie Götter zulett geboren, beflügelt, mit Federn und ebenfoviel Augen unter benfelben am ganzen Körper befät, mit ebensoviel Zungen, Mündern und Ohren versehen. Im Voranschreiten wächst und erstarkt das Ungeheuer, daß es vom Boden in die Wolken hineinragt. Bischend fliegt die schlaflose Nachts einher, am Tage sitt fie trauernd auf Zinnen ober Türmen. Lügen wie Wahres verbreitet fie, Bölfer entzündend, ein Schrecken ber Großstädte. Sie erregt die Gifersucht des Jarbas, hinterbringt der Dido die Nachricht von der bevorstehen= den Abfahrt des Aeneas, trägt die Kunde von ihrem Tod durch die Stadt (IV 666), melbet ber Mutter bes Euryalus wie bem Cuander bie Trauerbotschaften (IX 474. XI 139), fliegt ben Ankömmlingen in Latium voraus (VII 104).

Auf die Weissagungen, welche Aeneas' göttliche Sendung verbürgen, wird großes Gewicht gelegt. Wie aber die Auserwählten erst spät, nach Not und Kämpfen, zu ihrem Ziel gelangen, so wird

auch ber Vorhang, welcher basselbe verhüllt, nur langfam, Zug um Bug, vor ihren fterblichen Augen entrollt. Zuerft legt bem Aeneas Bektors Schattenbild im Traum ans Berg, für Troja's Penaten jen= seits bes Meeres eine neue Stätte zu suchen (II 289). In berselben Schredensnacht erscheint über bem Scheitel bes jungen Julus bie bedeutsame Flamme und das leuchtende Simmelszeichen, welchem auch Anchises sich vertrauend unterwirft (II 682). Das Ziel ber langen Jerfahrt, Hesperien und die Fluren des Thybris, auch die Aussicht auf ein Reich und eine königliche Gemahlin eröffnet bem Gatten zum Abschied Kreusa's Bild (II 776). Aber noch ahnen sie nicht, wo biefes Ziel zu suchen sei. Gin bunkles Orakel bes belischen Apollo (III 94) heißt sie die alte Stammheimat aufsuchen. Irrig führt sie Anchises nach Rreta: nochmals weisen die Venaten den Aeneas im Traum (III 163) nach Sesperien, und nennen es bestimmter Italien, von da stamme Dardanus; und nun entsinnt sich Anchises, schon Kaffandra habe oft geweissagt, daß Besperien und italisches Reich seinem Geschlecht beschieden sei (III 182). Auch die Harppie Celano (III 253) bestätigt es, aber ber Hunger werde sie zwingen, die eigenen Tische zu verzehren, ebe die feste Ansiedelung gelinge. Bom Seber Helenus aber erfahren sie (III 374), daß sie noch weit von ihrem Biele entfernt feien: eine weiße Sau mit 30 Ferkeln wird ben Plat bezeichnen, wo sie Rube finden follen. Auf Sicilien vernimmt Aeneas im Traum (V 724) aus bem Munde bes abgeschiebenen Baters, baf er in Latium harte Rämpfe zu bestehen haben werde, zuvor aber zu ben Unteren im Geleit ber Sibylle herabsteigen folle, um von ihnen weiteres über Zukunft und Nachkommen zu vernehmen. Die Sibylle bestätigt (VI 83), daß die Dardanussöhne nach Lavinium (bem später fo genannten) kommen, aber ben Boben mit Strömen Blutes In Latium wird Aeneas einen zweiten Achill erkaufen merben. finden, wiederum wird ein Chebund mit einer Auswärtigen den Teucrern Unheil bringen, aber von einer griechifden Stadt aus wird ihm zuerst ein Weg des Beils eröffnet werden. In Latium tritt bann Schritt um Schritt bie Bestätigung jener Voraussagungen ein: das Berzehren der Tische, von Julus bemerkt (VII 116), das Zeichen ber Sau am Ufer (VIII 81). Mur scheint Meneas zu irren, wenn er das Drakel von den Tischen von Anchises (statt von Celano) gehört haben will (VII 121). Den Ankömmling im Traum zu begrußen und zu unterweisen übernimmt Tiberinus: er foll sich zu den Arkadern begeben und sich mit ihnen verbünden (VIII 36). Bon nun an bedarf es keiner weiteren Führung: der Held geht den gewiesenen Weg und die Geschicke vollenden sich.

Auch an weissagenden Zeichen, wie sie der Römer erwartet, ist fein Mangel. Auf die Wiedervereinigung der verstreuten schiffbrüchigen Genoffen beutet Benus bem Aeneas die Schwanenschar, welche vom Adler gescheucht sich wieder sammelt (I 390). Vier weiße Pferde auf der Weide find dem Anchises Zeichen friegerischer Zukunft, auf die aber Friede folgen werde (III 539). Der von Acestes in die Luft geschoffene Pfeil beschreibt eine Flammenbahn in den Wolfen und verschwindet bann, ein Zeichen bevorstehender Kämpfe, von Aeneas zunächst nur zu besonderer Ehre bes Gastfreundes gebeutet (V 522). Erschreckende Erscheinungen bestärken Dido in ihrem Entschluß zu sterben (IV 450); andere Prodigien warnen König Latinus, die beabsichtigte Verbindung seiner Tochter mit Turnus zu vollziehen, und das Drakel der Albunea verkündet ihm einen auswärtigen Schwieger= fohn (VII 58. 96). Bon Schattenerscheinungen und Traumgesichten wird besonders Neneas jum Zweck der Belehrung, Ermunterung, Ermahnung häufig beimgesucht. Es wird fleikig gebetet, aber meist in fürzeren Reden.

Rum Epos wie jur Geschichtschreibung großen Stiles gehören von Alters her Reden der handelnden Personen und Parteien: immer werden dieselben in direkter Form vorgetragen. Bier werden bie Früchte jener oben beschriebenen rhetorischen Schulübungen für die Dichtung nugbar gemacht. Nur ber höchsten Gemutserregung geziemen Monologe. Dido, welche sich von Aeneas verlassen sieht, überdenkt in schlafloser Nacht (IV 534), was ihr zu thun übrig bleibe, wirft wie die euripideische Medea eine lange Reihe von Fragen auf, um alle zuruckzuweisen und stehen zu bleiben bei bem Entschluß zu sterben als dem einzigen Ausweg. Wilder läßt sie angesichts der absegelnden Flotte Grimm und Berzweiflung aus (IV 590). will bie Flüchtlinge gewaltsam zurüchalten, kommt bann gur Besinnung, daß es zu spät ift, bereut, daß sie nicht früher den Kampf aufgenommen, die Verräter vernichtet habe, und ergießt einen Strom von Verwünschungen über die Zufunft bes Treulosen. Bum brittenmal endlich (IV 651), unmittelbar vor dem Tode nimmt sie gefaßter vom Leben Abschied. Ein Meisterstück leibenschaftlicher Rhetorik ist der Zornausbruch der Juno, ehe sie die Furie zu Hilfe ruft (VII 293).

Wie dann Anna am Scheiterhaufen Rlage erhebt (IV 675), fo flaat bie areise Mutter bes Euryalus um ihren Toten (IX 481), so Guander an der Bahre des Pallas (XI 151), so Mezentius an der Leiche seines Lausus (X 846). Gehäufte kurze Fragesätze, besonders zu Anfang, abgeriffene Sagglieder, Anreden und Ausrufungen find bier Um meisten Fassung und Ordnung ber Gedanken bewahrt ber Arkaderkönia. Allen ift ihr Leben wertlos geworben, fast alle machen dem teuren Verstorbenen zärtliche Vorwürfe. Die Schwester beklaat sich, daß sie getäuscht und als Begleiterin verschmäht fei; die Mutter, daß der einzige Trost ihres Alters sie einsam zuruckgelassen habe, und bittet die Rutuler oder Juppiter um ben Tod; Guander wirft dem fühnen Sohn vor, daß er nicht fo vorsichtig ge= wefen fei, wie er beim Scheiben versprochen habe, und wünscht, baß er statt bes Jünglings selbst in ben Kampf gezogen und gefallen Juturna verwünscht ihre Unsterblichkeit und möchte gern ben Bruder zu den Schatten begleiten (XII 872). Mezentius klagt sich an, daß er sein eigenes Leben zu lieb gehabt und ben Sohn geopfert Allgemeine Ansprachen hält Aeneas an die Genossen: er richtet ihren Mut nach überstandener Meeresnot auf (I 198), ordnet in feierlichem Ton die jährliche Gedächtnisfeier für Anchises und die Spiele an (V 45), widmet dem jungen helben Ballas einen ehren= ben Scheibegruß, wobei er in gemütvollen Worten bes unglücklichen Vaters gebenkt (XI 42); erläßt nach glücklichem Ausgang ber Schlacht eine Art Armeebefehl (XI 14). In der Schlacht feuert Pallas feine fliehenden Arkader (X 369), Tarchon seine feigen Etrusker an, ihre schlaffe Sinnlichkeit und Neigung zu schnöbem Muckertum geißelnb (XI 732). Selbst bei ber Regatta hält Mnestheus, mitten auf bem Schiff einherschreitend, eine spornende Rebe an seine Ruberer (V 189). Mit bonnernden Worten weist Neptun die Binde in ihre Schranken (I 132). Bitte um Aufnahme und Empfang, Berhandlungen mit Gesandtichaften und Verträge führen Reden von beiben Seiten mit sich. So hält Zlioneus als Ankömmling im Namen ber Genoffen eine längere Ansprache an Dido (I 522), welche kürzer, wie es der Königin geziemt, von dieser erwidert wird (I 562). Als nun Neneas aus der umhüllenden Wolke unerwartet heraustritt, dankt er mit gewählten, überfließenden Worten (I 595) der großmütigen Kürstin, welche ihre Sympathie ausdrucksvoll durch Hervorhebung der Aehn= lichkeit ihres Schickfals bezeugt (I 615). Ebenso werben zwischen

Latinus und Flioneus Reben gewechselt (VII 195. 212. 249). Feiersliche Gelöhnisse tauschen Aeneas und Latinus miteinander aus vor dem entscheidenden Zweikampf (XII 176. 197).

Gine fleine Suaforia halt Anna ihrer Schwefter Dibo, um ihre Bebenken gegen die Verbindung mit Aeneas zu zerstreuen (IV 31). Dreifach gegliedert ift die verhängnisvolle Unterredung zwischen Dido und Aeneas: Anklage, Abwehr, Erwiderung (IV 305, 333, 365). Gine förmliche Debatte wird vor Beginn bes großen Kampfes im Götterrat vor Juppiter zwischen Benus und Juno geführt (X 6. 18. 63. 104). Da schütten beibe Widersacherinnen nacheinander die volle Schale ihrer Beschwerben aus und führen mit der Runft des Anwaltes die Sache ihrer Schütlinge, Benus mehr Mitleid und Rührung erstrebend, Juno in leibenschaftlichem Born, mit höhnischen Borwürfen erwidernd; und ihre flammende Rede gewinnt den Beifall der himmelsbewohner, so daß ihrem Beherrscher nichts übrig bleibt als einst= weilen noch beibe Parteien gewähren zu laffen. Noch reicher ge= gliedert ist die Verhandlung im Kriegsrat der Latiner: Benulus berichtet (XI 243) über ben Erfolg ber Gesandtschaft an Diomedes, indem er bessen Rede der seinigen wörtlich einfügt (252); Latinus set in einem Vortrag vor der Versammlung (302) die Lage der Dinge auseinander und macht einen Friedensvorschlag; Drances (343) unterftügt ihn und stellt ben erganzenden Antrag, daß Turnus auf Lavinia verzichte und sie an Aeneas abtrete; Turnus widerlegt ihn in schneidiger Rede: beibe Gegner führen die Waffen der Beredsam= feit wie in einer Senatssitzung.

Die Neben werden mit größerer Leichtigkeit in die Erzählung eingeflochten als bei Homer. Während dieser sie immer mit vollem Verse beginnen läßt und demgemäß die einleitende Formel ausdehnt, geht schon Ennius mitten im Verse von der Erzählung zu direkter Rede über, und Vergil hat diese engere Einfügung sehr häusig vorgezogen, wie er denn auch den Schluß der Nebe nicht vom Verse abhängig macht. Um Eintönigkeit zu vermeiden, gibt er auch von dem Hymnus auf Hercules, der bei Euander gesungen wird, von dem einen Teil nur den Inhalt, vom anderen auch den Wortlaut an (VIII 287).

Die Alten haben Vergils Beredtsamkeit ber ciceronischen an die Seite gestellt. Lehrer ber Rhetorik haben für die Wendungen und mannigfachen Färbungen des Pathos eine Fülle von Beispielen

seiner Darstellung, namentlich seinen Reden entnommen, und dieselben geradezu ihrem Unterricht zu Grunde gelegt, indem sie Handbücher für Controversen aus seinem Gedicht zusammenstellten.

Die Reden sind eines der wesentlichsten Mittel zur Charakteristik Für Aeneas als das erkorene Werkzeug des gött= lichen Willens mußte die gläubige Treue, womit er sich feiner Sen= bung unterzog, ber wesentliche Rug sein. Er rettet die Beiligtumer der alten Seimat in die neue und sichert dieser dadurch die göttliche Suld. Auf die Bewahrung uralter ehrwürdiger Ueberlieferung, des Bandes, welches Vorzeit und Gegenwart miteinander verknüpft, legten Augustus, der Staatsretter, und sein bevorzugter Dichter bas ichwerfte Der pius Aeneas, als pater Indiges verehrt, foll Vorbild für die junge Generation sein. Er ist sozusagen Musterrömer, entbehrt aber baburch des individuellen Gepräges. Die Treue des Sohnes und Gatten, die väterliche Fürsorge für den ein= zigen Sprößling und die ihm ergebene Schar des Gefolges, die gewiffenhafte Erfüllung aller Pflichten gegen Götter und Menschen ift stark hervorgehoben. Mit helbenhaftem Sinn und Wefen vereint er Ruhe und Umsicht. Ausbauer und Milde. Als er aus dem ver= hüllenden Nebel heraus, in klarem Lichte vor Dido tritt, gleicht er einem Gott, so kleidet ihn Haar und die jugendliche Farbe, so strahlen die Augen (I 588). An Hektor erinnert der schöne junge Rutuler= fürst Turnus. Er vertritt die mannhafte Rühnheit und das feurige Blut des eingeborenen Abels. Sein argloses Gemüt wird erst durch bie Schlangen ber Allecto in Wallung gebracht: einmal entzündet erlöscht die Flamme seines trotigen Mutes erft mit dem Tode (val. IX 128). Als er auszieht, um allein mit Aeneas ben Streit aus= zufechten (XII 82), wird er noch einmal in vollem Glanz vorgeführt. Die schneeweißen Rosse, welche Drithnia felbst einst bem Uhnen Bilumnus geschenkt hat, werden angeschirrt unter Liebkosungen ber Diener. Die strahlende Rüftung, die er anlegt, wird beschrieben, die unfehl= bare Lanze, die brinnen an die Säule gelehnt mar, ein Beuteftud, nimmt er zur hand und redet zu ihr; die Augen funkeln. verbiffenen Gegner und Neiber hat er an bem älteren Drances (XI 122, 236), ber reich und vornehmer Abkunft von mütterlicher, unsicherer von väterlicher Seite, mehr mit der Zunge als mit dem Schwert vermag, und als ichneidiger Redner und einflugreicher Bühler die Friedenspartei bei Latinus vertritt, darin dem Thersites

vergleichbar. Gutmütig, vertrauensvoll entgegenkommend, friedliebend und verföhnlich ist die Art des greisen Königs Latinus, des Priamus ber Aeneis, über ben nach furzem Widerstande die Wogen der Bolksbewegung hinwegbrausen. Auch als er die Zügel wieder erariffen hat, gelingt es ihm nicht, feine Vorschläge zum Guten burchzusepen. Schlicht und treuberzig, ein Bild bescheibener Ginfachheit aus alter Reit ist der biedere Arkader Enander. Den ländlichen Grundherrn begleiten, wenn er ausgeht, zwei tüchtige Hofhunde (VIII 461). Wie Nestor gebenkt er gern früherer Zeiten und ruhmreicher Thaten seiner Jugend (VIII 560). Beibe ehrwürdige Greise überragt an Weisheit und Tiefe Anchifes: er hat etwas priesterlich Seherhaftes und übt das Ansehen eines Kührers und Lehrers noch nach dem Tode. Benige aus bem Gefolge bes Aeneas treten in etwas icharferen Um= riffen hervor. Fast stets als treuer Begleiter ihm zur Seite ist Achates: beim Durchspähen ber Gegend (I 312), auf bem Gang zur Sibylle, auf der Reise zu Suander (VIII 466) und in der Schlacht (X 332 XII 384), seine Sorgen und Empfindungen teilend (I 459), praktisch (I 174), hilfreich, geweckt und schnell (I 644, 656). Er ift es, ber, zuerst bie Ruste erkennend, "Italien" ruft (III 523). Als beredter Wortführer bewährt sich Ilioneus vor Dido wie vor Latinus. Der Knabe Ascanius strahlt wie ein in Gold gefaßter Sbelftein ober wie Elfenbein, funftvoll in Buchsbaum eingelegt: über bem mildweißen Nacken wallt ihm das Haar, in golbenem Reif zufammengehalten (X 133). Aehnlich Lavinia: ihre Wangen erröten, wie wenn einer Elfenbein mit Burpur bemalt ober wenn unter weiße Lilien rote Rosen gemischt sind (XII 66). Mit garten Farben find auch Nisus und ber jugendlich blühende Eurnalus gemalt, beibe im Leben wie im Tobe vereint, ein unsterbliches Beispiel edler Männerfreundschaft (V 294 IX 224). Dem eben erwachsenen Jüngling ziemt auch bas innige Verhältnis zur Mutter, die ihm gefolgt ist: scheidend empfiehlt er sie dem Ascanius (IX 284), der gleichfalls noch zärtlich der Creufa gedenkt (297).

Unter den italischen Helben steht in erster Reihe der Tyrrhenersfürst Mezentius, das Gegenteil des Aeneas, "Verächter der Götter", ein Tyrann von barbarischer Grausamkeit und wildem Mut- (VIII 481. 569): menschlich ist nur die Liebe, welche ihn mit dem tapferen und schönen Sohn Lausus verbindet (VII 649), und sein Schmerzüber bessen frühen Tod (X 841). Diesem entspricht auf troischer

Seite ber arkabische Königssohn Pallas, die einzige Freude seines greisen Vaters. Er wird dem Morgenstern verglichen, wenn er aus der Woge des Oceanus sein lichtes Antlitz erhebt und die Finsternis löst (VIII 589). Man erkennt einen Tropsen griechischen Blutes in dieser ritterlichen, geschmeidigen Sphebengestalt. Auch ihn rafft nach helbenmütigen Thaten ein früher Tod hinweg (X 435), unter der Hand des Turnus. Die anziehendste Erscheinung ist die volskische Amazone Camilla, "Italiens Zierde" (VII 803 XI 498), vom Dichter selbst mit Penthesilea verglichen (XI 655).

In ben Rämpfen mit ben Gingeborenen spiegelt sich ber ge= ichichtliche Gang allmäliger Verschmelzung Italiens mit bem jungen römischen Staat wieber, und im Hintergrunde der Bühne taucht das Bild der alten Kehden zwischen den Urbewohnern auf. Aus Erinnerungen bes vaterländischen Altertums, aus dem Schatz volkstümlicher Sagen, weltlicher und heiliger Gebräuche, welche sinnig in die Darftellung verwoben sind, wird fo der Nation ein bedeutungsvolles Denkmal ihrer Vorzeit errichtet. Mit dem Fleiß eines Gelehrten hat der Dichter historische und antiquarische Quellen burchforscht und ausgebeutet, mit bem Geschick eines echten Rünftlers bas gewonnene Material so verwendet und verteilt, daß es sich nirgends als studierte Beigabe störend aufdrängt, sondern bedeutungsvoll die Erzählung färbt, die Bilder vertieft und die Betrachtung erweitert. hat er außer den Orgines des Cato vorzugsweise die Altertumer Barro's, die weltlichen wie die geiftlichen, und andere Schriften desselben über Abstammung, über Leben bes römischen Bolkes, über trojanische Familien gelesen. Anderen gelehrten Zeitgenoffen, wie Hyginus, Berrius Flaccus, Melissus, Ateius Philologus u. f. w. kann er ebensoviel burch mündliche Belehrung verdanken, als er aus ihren Büchern geschöpft haben mag. Besonders bewandert war er in der theologischen Litteratur. Den Ertrag folder Studien hat er nach ber feinen Beife ber Alten in gelegentlichen kleinen Zügen, in anipielenden Beiwörtern, in der Wahl des treffendsten Ausbruckes niebergelegt. Co ift fein Gebicht eine Fundgrube erlefener Aleinobe für Altertums- und Sprachforschung geworden, die denn freilich auch von abergläubischen Schatgrabern ichon ber nächsten Generationen thöricht genug ausgebeutet ist.

Ein umfassendes Bölkergemälde Italiens wird in den Heeresmusterungen entrollt (VII 623 VIII 163 X 166). Nachdem in großartigem Eingang ber uralte, noch zur Zeit bes Dichters gültige Brauch, bei Beginn des Krieges die ehernen Pforten des Janustempels zu öffnen (VII 601), und der Gifer der Ruftung geschilbert ist, ziehen die Feldherrn mit ihren Truppen der Reihe nach auf. Alle werden in ihrer Eigenart vorgestellt; in markigen Zügen wird bald fürzer, bald eingehender Geschichte, Heimat, Kleidung und Bewaffnung, Kampf=, Lebensweise und Sinnegart beschrieben. Kranz blühender Städte, Landschaften und Stämme Italiens von nah und fern entfaltet sich. Da sind Urahnen großer, noch lebender Geschlechter, Söhne von Göttern, von griechischen Heroen und Fürsten. Unter anderen Meffapus, ein Sproß Neptuns, gewaltiger Reiter, ben weber mit Feuer noch mit Gifen zu fällen einem Sterblichen beschieben ist (VII 691); auch Birbius von Aricia, der Sohn des Hippolytus, dessen wunderbare Wandlungen nach dem Tode ein= gehend nach der Legende von Aricia berichtet werden (VII 762). Ein Sohn des Hercules kommt noch mit der Löwenhaut angethan, das Saupt mit der straubigen Mähne und den weißen gahnen über den Ropf gezogen.

Zur Abwechslung kommen die tuskischen Bundesgenossen des Aeneas (X 166) auf dreißig Schiffen an, von Süden und Norden her, auch aus Mantna, deren stolze Vergangenheit als Herrscherin eines Städtebundes nicht vergessen wird. Hier finden auch die phantastischen Schiffsbilder ihre Stelle.

Der Ermübung, welche lang ausgesponnene Beschreibungen von Schlachten mit zahlreichen Sinzelkämpsen hervorrusen können, wird vorgebeugt durch größte Mannigsaltigkeit der Personen, der Stellungen Gruppierungen Wassen Verwundungen Todesarten. Auch hier ist manche Anleihe bei Homer gemacht, es sehlt aber auch an eigener Ersindung nicht. Auszeichnungen wie mündliche Mitteilungen aus der Kriegsgeschichte selbst der Gegenwart lieferten manches Beispiel. Bald wird durch Häufung bloßer Namen der Sindruck massenhafter Metzelei hervorgerusen, bald treten einzelne aus der Fläche heraus, für welche durch Angabe von Lebensumständen und bezeichnende Züge regere Teilnahme erweckt wird. Hier ein Bastard, aus heimslichem Bunde eines Königs mit einer Magd entsprossen, dort ein Phöbusgeweihter, der aus dem Leibe der toten Mutter geschnitten ist (X 315); ein etruskischer Harusper und Astrolog (X 175); ein Arkader, der aus idhyllischer Lebenslage herausgerissen ist (XII 518);

ein Ligurer, den feige und prahlerische List, ein Erbteil des Stammes, boch nicht rettet (X 185); ein wilder Jäger, der Waffen zu verziften versteht (IX 771), und neben ihm ein Freund der Musen, der am liebsten Lieder dichtet und in die Saiten der Cither greist; ein Arzt, der von Phöbus auch Weissagung, Saitenspiel und Bogenzschießen gelernt hat (XII 391); ein Priester der Kybele (XI 769); ein junger Gatte, der noch kaum das Glück der She genossen hat (X 720); ein Knabenliebhaber (X 325); ein Renommist, dessen übermütigen Hohn dem Ascanius zu straßen beschieden ist (IX 590). Neun Brüder stehen zusammen: einer aus ihrer Mitte fällt (XII 270).

Bebeutende Abschnitte, wie die Aristie des Turnus (IX 525) oder sein Todeskampf (XII 500), werden durch besondere Einleitung, Anrufung der Musen oder bergleichen hervorgehoben.

Mannigfach ist die Stimmung ber wechselnden Kampfbilder: ber Big und die Tragik des Zufalls spielen ihre Rolle, die Phantasie gefällt sich in wilder ober wehmütiger Plastif. Dem Prahler, während er unnüte Worte herausschreit, fährt die feindliche Lanze gerade in den geöffneten Mund (X 322). Dem jungen Laufus burchbohrt sie bie feine goldene Tunica, welche ihm die Mutter gewoben hat, und mitleids= voll gebenkt Aeneas, als er in das bleiche Antlit des Sterbenden sieht, bes elterlichen Schmerzes (X 810). Gin Trojaner reißt einen Keuerbrand vom Altar und ichleubert ihn einem Geaner ins Gesicht. baß ber gewaltige Bart lichterloh brennt; bann reißt er ben erschrockenen am langen Haar zu Boben, kniet auf ihn und durchbohrt ihn mit dem Schwerte (XII 298). Bald läßt der Dichter die Flut ber männermorbenden Schlacht über viele bahinwogen, balb verweilt er wehmütig bei dem Tode des einzelnen. Als Arruns gegen Camilla die schwirrende Lanze schleubert, richten alle Bolsker den Blick auf die Königin, die von dem Angriff nichts merkt, bis der Speer in ihrer Bruft stedt und ihr jungfräuliches Blut trinkt. Die Gefährtinnen eilen zu ihr und stüten die sinkende. Sterbend sucht fie das Eisen herauszuziehen, aber es steckt tief in der Wunde. Augen erkalten, das Antlit erbleicht, sie gibt der vertrauten Acca die lette Botschaft an Turnus auf. Damit läßt sie die Zügel finken, gleitet zu Boden; die Glieber lösen sich, sie neigt Hals und Haupt zum Tobe, die Waffen entgleiten ihr, die Seele flieht mit Seufzen zu ben Schatten (XI 799). In wilber Flucht fturmt bie Reiterschar

ber Camilla, nachdem die Führerin gefallen, stürmen die Rutuler zu den Mauern, hart verfolgt von den Teucrern: schlaff hängen die Bogen auf ihren Schultern, und der Huf der Rosse stampft im Laufe das mürbe Blachfeld. Sine Staubwolfe wälzt sich zur Stadt; auf den Zinnen erheben die Mütter ein Angstgeschrei und schlagen die Brüste. Noch an der Schwelle der Thore werden die armen vom Feinde ereilt, und durchbohrt hauchen sie ihr Leben aus. Man schließt die Thore und weigert den Flüchtlingen den Sintritt: so entbrennt unter den Genossen ein erbitterter Kampf, und von den Mauern schleubern die Mütter Geschosse auf die anstürmenden Feinde (XI 869).

Bergagte, die fliehen oder vergeblich um Gnade bitten, mischen weichere Accorde in das brausende Getöse (X 524. 597). Die stolze Pracht ber Erscheinung wird in scharfen Gegenfat zu ber Sinfällig= feit im Tobe gestellt. Ueber fallende Selben stellt ber Dichter bier und da kurze Betrachtungen an, wehmutig ober bitter auf das unentrinnbare Geschick hinweisend. Ginen tröstlichen Nachruf widmet er den Freunden Nisus und Euryalus (IX 445): "glücklich ihr beibe! wenn meine Verse etwas vermögen, so wird euer Gedächtnis leben, solange bas Rapitol steht." Der Sieger spricht über ben Gefallenen Worte der Anerkennung oder des Hohnes (XII 359) und stolzer Befriedigung. Gin Sterbender weissagt seinem leberwinder balbige Bergeltung (X 739). Als Turnus sich des erbeuteten Schwert= gehänges von Vallas erfreut, weist der Dichter auf die Rurzsichtigkeit bes Menschen hin, wie wenig er im Glück Maß zu halten wiffe. Denn für Turnus wird eine Zeit kommen, wo er jene Beute und ben Tag, an dem er sie gewonnen, haffen wird (X 501). Stim= mungsvoll und tief empfunden ift die Schilderung ber letten Chren, welche Aeneas dem Königssohn Pallas erweist (XI 29). Erst die Totenflage des Gefolges, die Trauerrede des Aeneas; bann fest sich ber Zug in Bewegung, ber schöne Jüngling boch auf ber Bahre, geschmückt von Aeneas selbst mit einem der goldenen Burpurgewänder, die ihm einst Dido eigenhändig gestickt hatte, bann Beutestücke in langer Reihe, gefesselte Feinde, jum Totenopfer bestimmt, ber greife Waffenträger in haltungslosem Schmerz, bas Schlachtroß, große Thränen vergießend, Speer und helm bes Toten, endlich die ganze Rriegerschar der Teucrer, Tyrrhener und Arkader mit gesenkten Waffen.

So zieht Leben und Tod, die unendliche Mannigfaltigkeit menfclider Berhältniffe und Schickfale an bem Betrachter biefer Schlacht= gemälbe vorüber. Mächtig angeregt wird die Phantasie und die Stimmung erhöht burch bie Fülle anschaulicher Gleichnisse, welche bie Schilderungen begleiten. Die Natur, ihre Geschöpfe und Erscheinungen muffen helfen, Auge und Gemut bes Lefers zu beschäftigen. Bie die Meereswogen gegen die Rufte in Flut und Ebbe, fo fturmen die Tusker gegen die Rutuler vor und werden wieder zurückgeworfen (XI 624). Das ganze Heer ber Latiner ergießt sich ruhig über die Sbene wie ber Ganges, wenn er langfam anschwillt, oder ber Nil. wenn er allmälig in sein Bett zurückfehrt (IX 30). Vor Turnus fliehen die Scharen wie die Wolken, wenn der Boreas über dem ägäischen Meer einherbrauft (XII 365). Aus bem improvisierten Sandgemenge entwickelt sich ein regelrechter Rampf, wie ber Seesturm allmälig aufsteigt (VII 528). Wie ber hirt im niedrigen Ge= ftrüpp zerstreute Neuerbrande burch ben Wind auf einen Bunkt zu= sammenwehen läßt und bann auf das flammende Feld behaglich herabsieht, so vereinigt sich die Schar ber Genossen, um bem Ballas Bu belfen (X 405). Die bichten Kriegerhaufen gleichen einer Wolfe frächzender Bögel (VII 704); sie wogen daher wie Kornfelder im Sommer (720); sie singen in geordnetem Zuge Lieber auf ihren König wie asische Schwäne, die vom Futter kommen (699). Lanzen burchfliegen die Luft wie Platregen ober Hagelwetter (IX 668 X 803) ober wie Kraniche unter schwarzem Gewölk (X 264). Run die ein= zelnen Kämpfer. Die beiben Riefen Pandarus und Bitias, Söhne des Walbes, find den Tannen oder den Bergen ihrer Seimat gleich. Bur Rechten und Linken des Thores stehen sie statt der Türme, mit ihren hohen Federbuschen wie zwei Gichen anzusehen, bie an ben Ufern des Badus ober ber Etsch ihre ungeschorenen Säupter zum Simmel erheben und mit dem Wipfel nicken (IX 672). Aeneas und Turnus stürmen burch die Schlacht wie zwei Feuer, die von verschiedenen Seiten in ben burren Wald geworfen werden, ober wie schäumende Gebirgsbäche, die in reißendem Lauf jeder auf seiner Bahn die Chene verwüsten (XII 521). Sie stoken aufeinander wie zwei feindselige Stiere: ringsumber steht die Berde in gespannter Erwartung, wer das Feld behaupten wird (715). Aeneas, beffen Helm und Schild wie ein blutiger Komet bei Nacht ober wie ber Sirins funkelt (X 270), wütet, nachdem sein Schwert einmal von

Blut warm geworben ift, wie ber Titane Aegaon, ber hundert Arme und Sände hatte und aus fünfzig Mündern Feuer fprühte, als er gegen Juppiters Blipe focht (X 565). Als ihm endlich Turnus in den Wurf kommt, richtet er sich vor Freude auf wie der Athos oder der Erur ober wie Vater Apenninus mit beschneitem Gipfel (XII 701). Glänzend gerüstet und hochgemut eilt Turnus (XI 487) in den Kampf wie jenes fröhlich schnaubende Pferd, mit dem in der Mias Baris verglichen wird: mit hochgehobenem Nacken, die Mähnen spielen um hals und Bug. Er sucht (wieber nach homer) einen Eingang in das Lager der Troer, wie der Wolf in unheimlicher Nacht um ben Schafftall schnüffelt (IX 60). Drinnen gleicht er bem Tiger unter wehrlosen Schafen (IX 730). Wie ein Löwe, ber von ber Sohe einen kampfluftigen Stier im Felde gesehen hat, fo fturzt er sich auf Vallas (X 453). Gleich dem verwundeten Löwen, der die Mähne schüttelnd erst recht gegen ben Sager losgeht, so wächft ber Trot bes Turnus bei bem Kleinmut ber Latiner (XII 5). Seine Augen fprühen Funken. Er tummelt seine schäumenden Rosse, wie ber blutige Mars am Hebrus fein windschnelles Gespann über die Steppe jagt (331). Wie ein Fels, der fich vom Bergesgipfel gelöft hat und verheerend ins Thal rollt, so stürzt er mitten burch die Heereshaufen und das dichteste Kampfgewühl (XII 684). Den Lycus reißt er von der Mauer, wie der Adler einen Sasen oder einen Schwan mit seinen Rlauen in die Luft entführt, ober wie ber Wolf ber blökenden Mutter ein Schaf aus dem Stall raubt (563). Ebenfo erlegt Camilla den feigen Ligurer: wie der Habicht vom hohen Kelsen aus die Taube im Fluge packt und zerreißt (XI 721). Tarchon sprengt gegen Benulus an, reißt ihn vom Pferbe und wirft ihn vor sich auf sein eigenes. So fliegt er mit seiner Beute babin; er bricht das Eifen von feiner Lanze und fucht die töbliche Stelle, um den Feind damit zu durchbohren. Der aber wehrt die Hand von der Rehle ab und windet sich wie eine Schlange, die vom Adler in die Luft entführt ist und sich um seine Klauen ringelt (XI 742). waltig erscheint auch Mezentius. Er hält gegen die Massen der Feinde und ihre Geschosse Stand wie ein Fels in der Brandung des Meeres (X 693). Wie ein Gber vom Befulus ober aus bem Laurentischen Sumpf von Hunden in die Nete gejagt ift, nun ftill fteht mit straubigem Bug; niemand wagt, ihm nahezukommen; aus ber Ferne bedrängen fie ihn mit Burffpiegen und Gefdrei, er fleticht

die Zähne und schüttelt die Speere vom Rücken ab: so hat keiner ben Mut, mit Megentius zu fechten, sondern sie necken ihn von weitem mit Geschossen und Zuruf (X 707, vgl. IX 551). Dann stürzt er in die dichtgedrängten Reihen wie ein hungriger Löwe, ber eine flüchtige Ziege oder einen hirsch gesehen hat und seine Beute zerfleischt (X 723). Er bewegt sich über das Schlachtfeld, wie wenn der Riefe Orion über das Meer schreitet, das Haupt in den Wolken (763). Juturna aber jagt als Wagenlenker ihres Bruders Turnus bald hierhin, bald dahin, wie die Schwalbe in der Vorhalle eines Valastes unstät umberfliegt (XII 473). Er wird von Neneas ver= folgt wie der Hirsch vom Jäger: vom Flusse eingeschlossen, das hohe Ufer fürchtend, flieht das geängstete Wild taufend Wege bin und zurück, gehetzt vom umbrischen Hunde (XII 746). Umsonst sucht ber Unglückliche, ba seine Stunde gekommen ist, bem Berberben zu ent= rinnen, wie wir im Traum vergeblich zu laufen suchen und mitten in ohnmächtigem Bemühen niederstürzen (XII 908). Und endlich der fallende Held. Der jugendliche Euryalus sinkt in sich zusammen wie eine Blume, die der Pflug geknickt hat (nach Catull), ober wie eine Mohnblüte, die vom Regen niedergeschlagen ist (IX 435); auch die Leiche des jungen Pallas liegt wie eine gepflückte, welkende Blume auf der Bahre (XI 68). Aber als Bitias stürzt, von einem ge= waltigen Schleuberbalken, ber boppelte Panzer burchbricht, nieber= geworfen, da fracht es, wie wenn an der Ruste von Baja (bei Bauten) ein Felsblock ins Meer gestürzt wird, daß die Wellen aufschäumen und Prochyta erzittert (IX 703).

Neben dieser fast überströmenden Fülle von Gleichnissen, welche dem Pathos der kriegerischen Partien des Gedichtes entsprechen, ist die Verwendung des Vilderschaßes in den übrigen eine weit sparsamere. Vorzugsweise in bedeutungsvollen Momenten, dei deren Betrachtung zu verweilen angemessen erscheint, greift der Dichter hinein. Dem Leben der Natur und der Tiere werden auch hier die meisten Vergleichungen entnommen. Die murmelnden Stimmen einer nachbenklichen Versammlung nach Anhörung eines aufregenden Verichtes werden verglichen mit dem gurgelnden Ton eines wilden Stromes, der in Felsen eingeschlossen ist (XI 297); das beifällige Gemurmel der Götterversammlung nach der Rede der Juno mit dem Waldesrauschen, welches den Schiffern Sturm verkündet (X 96). Verworrenes Geschrei der leidenschaftlichen Menge klingt wie Gekreisch von Vögels

scharen im Walde ober von Schwänen an den Gewässern des Po (XI 455). Noch gegenwärtig ift bem Dichter ber Georgica bas Leben und Treiben ber Bienen. Das Gewirr ber belagerten Bürger, bie unter sich uneinig sind, ba die einen sie übergeben, die anderen sie ferner verteibigen wollen, vergleicht er mit der Unruhe der Bienen im burchräucherten Stock (XII 587). Auch die Bauleute des eben erstehenden Karthago gemahnen ihn daran (I 430), ja er wieder= holt fast wörtlich Verse, welche in dem früheren Gedicht ihren Arbeits= eifer beschrieben hatten (Ge. IV 162); und auch die ungezählten Scharen, die in der Unterwelt umherfliegen, ehe sie zum Leben berufen werben, erscheinen ihm wie summenbe Bienenschwärme auf ber Wiese (VI 707). Die geschäftigen Teucrer, welche aus ber Stadt abziehen, um an ber Rufte bie Schiffe gur Abfahrt ju ruften, gleichen einem langen Ameisenzuge, ber geschäftig Borrat heimträgt (IV 401, nach Apollonius). Aeneas, ber in ber Schreckensnacht von ber Rinne seines Saufes auf die eroberte Stadt blidt, vergleicht sich bem Sirten, ber vom hohen Felsen herab mit blöbem Staunen bas Reuer ober die Ueberschwemmung auf den Feldern wüten sieht (II 304). Mus frischer Anschauung des öffentlichen Lebens ist das schön ausgeführte Bild vom Volksaufstande gegriffen, ber burch bas Auftreten eines verdienten, murbigen Mannes beschwichtigt wird: fo beschwichtigt Neptun ben Meeressturm (I 148). In spöttischer Absicht wird an alltägliche Anschauungen erinnert. So wird die Königin Amata in ihrer nervösen Aufregung, die sie von Ort zu Ort treibt. mit dem Rreisel verglichen, den Knaben in der Halle treiben (VII 378); und kaum erhabener klingt es, wenn ebenso treffend bas leidenschaftliche Aufbrausen des Turnus dem überkochenden Wasser im Reffel verglichen wird (VII 462). Aeneas bagegen bei Dibo wird von ben Schwankungen seines Gemütes nicht mehr erschüttert als die alte Eiche vom Boreas, der sie umtost und ihr die Blätter abschüttelt, aber sie nicht zu entwurzeln vermag (IV 441, nach Homer).

Rückwärts und vorwärts blickt das Epos großen Stils in weite Fernen. Das breite Gemälbe eines gewaltigen Bölkerschicksals stuft sich in doppelter Perspektive ab. Für Vergil wie für Homer ist das lebende Geschlecht ohnmächtig im Vergleich zu den Zeitgenossen seiner Helben. Turnus schleudert einen mächtigen Grenzstein mit leichter Hand, wie ihn zur Zeit des Dichters kaum zwölf Männer auf den

Schultern tragen könnten (XII 896). Aber auch jene haben Bor= fahren und Erinnerungen hinter sich; geschichtliche Runde ist auch zu ihnen gedrungen. Gelegentliche Genealogien steigen in bie Bergangen= heit ruhmreicher Geschlechter weit hinauf (X 703). Den Latinern find die Kämpfe vor Troja, die griechischen Fürsten und die Bor= gange bei ber Ginnahme wohl bekannt, aber ihre helbenhafte Kraft stellen sie zuversichtlich über alles, was dort geleistet ist. Turmes verachtet die Phryger als Halbmänner (XII 98). "Hier hast du es nicht mit Diomedes oder Achill zu thun", ruft dem Aeneas ber prahlerische Ligurer zu (X 581); "mag er sich immer als Achill ge= barben und von Bulcan gefertigte Waffen tragen, ich trete ihm entgegen", vermißt sich Turnus (XI 439). Euander erinnert sich beim Anblick des Aeneas an Stimme und Antlig des Anchijes und an den Besuch des Priamus, der einst auf der Reise zur Schwester Hesione auf Salamis durch Arkadiens Gebiet gekommen sei (VIII 155). Auf der Fahrt tauchen den Flüchtlingen in Nähe ober Ferne Dertlichkeiten und Geftalten auf, welche vor Zeiten ben Argonauten ober kürzlich noch bem Obysseus begegnet waren. sammeln unterwegs gleichsam die Spuren ihrer versprengten Leibensgenoffen. Neben folden vereinzelten Trummern verfunkener Größe erhob sich die jugendliche Majestät des erkorenen Geschlechtes besto herrlicher. So wird an der thrakischen Rüste den Manen Polydorus, deffen Schickfal dem Römer aus der Iliona des Pacuvius bekannt war, die lette schuldige Ehre erwiesen (III 62 ff.). An der Rufte von Epirus, in Buthrotum, finden sie Andromacha, welche Byrrhus feinem Knecht, bem Priamiden Belenus, überlaffen hat. Diesem aber ift nach bem Tobe bes Achillessohnes ein Teil bes Reiches anheimgefallen, und so hat das Chepaar sich eine zweite Beimat geschaffen, treu das Gedächtnis der alten bewahrend (III 294 ff.). An der Kufte der Cyklopen nehmen die Trojaner groß= mütig einen Gefährten des Ulires auf, der in der Söhle des Bolyphem vergeffen war (III 588 ff.). Aus seinem Munde vernehmen fie die graufen Abenteuer, welche fich vor drei Monaten hier zuge= tragen haben; ja ber geblendete Unhold naht felbst und beruft bie wilde Schar seiner Brüber: mit Not entrinnen die erschrockenen feinem Grimm (III 655 ff.).

Auch zu den Puniern ift die Kunde von den Kämpfen vor Troja gedrungen. Aeneas überzeugt sich bei Betrachtung der Wandgemälde im neu gegründeten Tempel (I 461), daß man auch bort Belbenmut zu schäten weiß und für Menschenschieffal marme Teilnahme hegt. Tief bewegt sieht er in vier symmetrisch geordneten Doppelbildern Sieg und Flucht hier ber Griechen, bort ber Troer an seinen Augen vorüberziehen, sieht den nächtlichen Ueberfall burch Diomebes im Lager bes Rhefus bargeftellt und ben vergeblichen Bittgang ber troifchen Matronen jum Tempel ber Ballas, bann ben frühen Tod des Knaben Troilus durch Achilles' Hand und die Auslösung der Leiche Hectors an Priamus, sieht endlich sich felbst Handgemenge mit achaischen Führern, die dunkelfarbigen Scharen des Memnon und die kuhne Penthesilea mit ihren Amazonen. So wird ber erkorene Stammhalter feiner Nation gleich zu Anfang barauf hingewiesen, die Vergangenheit als abgeschlossen Beiter gurud in andere Länder und Sagen führt die Reihe ber Scenen, welche Dädalus nach glücklich vollbrachter Flucht an ben Thuren bes zum Dank errichteten Apollotempels in Cuma hat anbringen laffen (VI 20). Es ist die Geschichte des kretischen Königshauses, welche auch ihm verhängnisvoll geworden ist: ber Tod des Androgeos, die Sendung ber attischen Todesopfer, Pasiphae und ber Minotaurus, bas Labyrinth und die Errettung bes Thefeus. Den frevel= haften Mord ber Danaussöhne zeigt ber Schwertriemen bes Pallas (X 496).

Besonders anziehend und bedeutend mußte erscheinen, was die Gegend der sieben Hügel von ihrer Geschichte vor der Gründung Roms zu erzählen hatte. Dazu diente der Besuch des Aeneas bei Euander (VIII 102): die primitive Einfachheit in der Ansiedelung des Arkaderkönigs und seine beschiedene Macht bildeten einen scharfen Gegensat zu dem gegenwärtigen Glanz der Beltstadt. Aber noch weiter zurück in die Zeit wilder Naturkinder wird der Blick gesenkt. Da gerade zu Ehren des Ahnherrn Hercules ein Fest stattsindet, so erklärt Euander seinem Gast den Anlaß zur Gründung desselben: mit lebhaften Farben erzählt er ihm von dem seuerspeienden wilden Bulcanussohne Cacus, der hier einst in einer Höhle am Aventin gehaust habe, wie der schnöde Rinderdied von Hercules gewürgt und wie zum Andenken hieran dem gewaltigen Befreier die ara maxima mit jährlichem Opfer gestistet sei. Es ist ein Epyllion für sich, welches die Hauptgeschichte wohlthätig unterbricht. Und weiter, nachdem ein

Chor ber Salier die Thaten des Hercules im Hymnus gefeiert hat, führt Guander, "der Gründer der römischen Burg", den Gast zur Stadt und unterrichtet ihn unterwegs (313), wie ursprünglich hier Faumen und Nymphen und ein wildes Geschlecht gehaust habe, wie dann Saturnus vom Olymp herabgekommen sei, zuerst Gesetz geseben und eine goldene, friedliche Zeit geschassen habe, dis fremde Ankömmlinge und Kriege andere Zustände schusen. Während er von seiner eigenen Herkunst erzählt, kommen sie zum Thor der Nymphe Carmenta, die zuerst von den Aeneaden geweissagt hat, und so weiter wandernd berühren sie alle ältesten Erinnerungsstätten, den Hain des romulischen Aspits, Lupercal, Argiletum, tarpejischen Felsen und Kapitol, Janiculus, Forum und Carinen: eine Periegese im kleinen.

Diesen Nückblicken stehen Aussichten in die große Zukunft Roms gegenüber, welche bei verschiedenen Anlässen in mannigsacher Sinskleidung vorgeführt werden. Es ziemte sich, daß vor allen die göttsliche Stammutter Benus in den großen Schicksalsplan eingeweiht wurde. Juppiter selbst eröffnet ihr denselben gleich zu Anfang (I 254): nach der Unterwerfung der Rutuler die Gründung von Alba durch Ascanius und die jahrhundertelange Dauer dieses Reiches, dann die Schöpfung des römischen Staates und Bolkes durch Romulus: dieses wird selbst Juno's Gunst mit der Zeit gewinnen, wird Griechenland besiegen; aus ihm wird Julius Cäsar hervorzgehen, der mit der Beute des Orients beladen zum Himmel zurückskehren wird; nach ihm aber wird die glückliche Zeit des Weltfriedens kommen.

Anchises eine glänzende Schaar großer Nachkommen nicht in geordnetem Zuge, aber in zusammengehörigen Gruppen vorgeführt wird. Zuerst die Bertreter der nächsten Generation, die Könige von Alba, denen sich Romulus anschließt. Bon den Urahnen lenkt Anchises das Auge des Sohnes auf den jüngsten Zweig, das Gesichlecht der Julier; lebhaft weist er auf Augustus, den oft verheißenen, hin, der das goldene Zeitalter wieder zurücksühren und das Reich über den Erdkreis verbreiten wird. In der Nähe fällt sein Auge auf Julius Cäsar und Pompejus, und mit Schmerz sieht er den surücksaren Bruderkamps zwischen ihnen voraus. Weit im Hinterzgrunde, ein Bilb des Friedens, mit dem Delzweige bekränzt erscheint

Numa, dann folgen die übrigen Könige und große Männer der Republik, welche den welthistorischen Beruf Roms bewährt haben, in bunter Reihe, dis zulet die Betrachtung bei den Marcellern stehen bleibt und bei jenem edlen Jüngling, mit dessen frühem Tode die schönsten Hoffnungen des Augustus, ja des ganzen Bolkes kürzlich zu Grabe getragen sind. In tief empfundenen Versen wird des jungen Helden gedacht und hiermit die Umschau beendigt.

Nicht als Vision, sondern in plastischen Bildern, welche des gött= lichen Künstlers vorausschauende Phantasie schafft, wird später beim Beginn des entscheidenden Kampfes (VIII 608) dem Aeneas ein Stud Zufunft als bleibende Augenweide fozusagen in die Hand gegeben. Der wunderbare Schild wird nicht, wie bei Homer, während feiner herstellung beschrieben, sondern es wird berichtet, wie der Träger das fertige Runstwerk, welches ihm die Mutter gebracht hat. staunend betrachtet. Dem Dichter kommt weniger barauf an, es fo fest ausgestaltet und flar gegliedert dem Geiste vorzuführen, daß es einem Nachbildner gleichsam als Borzeichnung hätte dienen können, fondern in gedrängter Darstellung will er bedeutende und volkstum= liche Momente aus der Geschichte des auserlesenen Volkes aneinander= reihen: die fäugende Bölfin, das Wahrzeichen Roms, Gründung der Stadt, Raub der Sabinerinnen, den daraus entbrannten Krieg mit Tatius, das erfte Bündnis der Könige und den erften, ftreng ge= ahndeten Verrat des Albaners Mettus Fufetius; weiter den erften Rampf des jungen Bolkes um die Freiheit gegen Borfenna, die erste Berteidigung des Rapitols gegen fremde Horben, die Gallier; die ältesten heiligen Brüberschaften und Umzüge, — lauter Erinnerungen für den kundigen Leser aus dem volkstümlichen Spos des Ennius. hier macht die Betrachtung des alten Rom halt, um - weit bavon — einen Blick in den Tartarus zu werfen, wo auf der einen Seite Catilina als letter Führer ber Umfturgpartei buft, mahrend ber lette Republikaner, Cato, unter ben Geligen feines Ehrenamtes Aber in großartigem, gestaltenreichem Bilbe wird endlich ber lette Entscheidungskampf um bie Weltherrichaft beschrieben, welchen Rom und ber Drient jungft bei Actium ausgefochten haben, und der Triumphzug des siegreichen Imperators, mit welchem die neue Aera des römischen Reiches beginnt.

Schwerlich vermochte ber Umfreis auch eines gewaltigen Schilbes bie Fülle bes Stoffs und die Menge der Figuren, welche des Dichters

Einbildungsfraft sinnig geordnet hat, übersichtlich zu fassen; wichtiger für den Dichter war, vor dem inneren Auge ein Bild der römischen Entwickelung in den großen Wendepunkten zu entrollen.

Auch symbolisch an= oder vorausdeutend läßt er die Sigenart gewisser Clemente und Gruppen bes fünftigen Staatskörvers ober aewisse Einrichtungen ber Folgezeit burch bie Erzählung hindurch= schimmern. So in ber Beschreibung ber Spiele (V 104 ff.), die zugleich eine ausgiebige Anschauung von der Benutzung und Umgestaltung des homerischen Borbildes liefert. In der Feier, deren jähr= liche Wiederholung Aeneas als heilige Pflicht bezeichnet, haben alte Erklärer eine Beziehung auf die göttlichen Ehren gefunden, welche Octavian dem großen Cafar nach bessen Tode zu Teil werden ließ. Für die Spiele felbst, ihre Ginrichtung und ihren Berlauf haben bekanntlich diejenigen das Mufter abgegeben, welche Achill in ber Alias bem Batroklos zu Ehren anstellt. Unmittelbar von ba entlehnt ist das Bogenschießen nach der am Schiffsmast angebundenen Taube. wo einer nur die Schnur löst, der andere die auffliegende in der Luft trifft. Beim Bettlauf gleitet hier wie bort einer ber Läufer auf bem vom Opferblut schlüpferigen Boben aus und taucht zur Erheiterung ber Zuschauer in ben Mist ber geschlachteten Rinder. Auch im Faustkampf erinnert ber siegesgewisse Dares an den felbst= bewußten Rampen, ber zuerst hervortritt und Schrecken erregt. Dem Wagenrennen bei homer entspricht bei Bergil bas weniger abgenutte, vielleicht burch Agrippa's Seesiege nahegelegte Schauspiel ber Reaatta: beibe Bettfampfe ftehen an ber Spite und werben am ausführlichsten beschrieben, ja ber Eifer ber Ruberer wird geradezu mit bem von Bagenlenkern verglichen. Die bem Diomebes die Zügel entfallen, fo fturgt Gnas im Berbruß feinen Steuermann über Bord; wie bem Eumelos das Gefdirr zerbricht, fo daß er aus bem Bagen geschleubert und geschleift wird, fo zerschellen bem Sergestus bie Ruber an ber Klippe; wie jener gang zulett, kläglich zu feben, anfommt, ben Wagen ziehend und die Pferbe vor sich hertreibend, fo bringt biefer fein arg geschäbigtes Fahrzeug elend zur Stelle, nachbem alle anderen bereits ihren Preis erhalten haben; beibe aber werden von dem großmütigen Festgeber schadlos gehalten. Dem keden Jugend= streich des Antisochos aber, welcher durch Lift seinen Nebenbuhler Menelaos auf die Seite brangt, hat ber romifche Dichter beim Bettlauf in Eurnalus ein Gegenstück gegeben, welcher ben Salins zu Falle bringt. Beibemal erhebt sich Streit über die Verteilung der Preise, wird aber gütlich geschlichtet. So beutet der Nachdichter die im Stoff liegenden Motive aus, wie sie der alte Sänger nach dem Leben gestaltet hat: Bemühungen und Ausschreitungen, Hossungen und Enttäuschungen, Erfolge und Mißgeschicke glühenden Wetteisers, Jorn und gutmütige Verständigung, Prahlerei und Demütigung, leidenschaftliche Spannung, parteiische Teilnahme der Zuschauer, und auch das Salzsorn des Humors sehlt nicht. Köstlich ist der plumpe Steuermann Menoetes, der sich mühsam aus der Tiese, wo er ein unfreiwilliges Bad genommen, wieder herausarbeitet, wie er unter dem Gelächter der Genossen in triefenden Gewändern den Felsen erklimmt und sich dort niederläßt, die geschluckte Salzsslut von sich gebend.

Indessen sucht der jüngere Dichter den älteren durch bramatische Lebendiakeit und eigentümliche Erfindung noch zu überbieten: benn auch er schöpft seine Schilberungen aus eigener Anschauung. Zwar ift er im Nachteil, wenn er an Stelle ber zutraulichen, aufeuernben Ansprachen ber Wagenlenker an ihre Rosse eine Art Bolksrebe bes Mneftheus an die Ruberer ober gar ein Stofgebet bes Cloanthus an die Meeresgötter fest. Aber er gibt feiner Schilderung besonderen Reiz, indem er die Rollen der Wettruderer an Ahnherren hervor= ragender römischer Geschlechter verteilt: ausbrücklich bezeichnet er felbst Mnestheus als ben Stammvater ber Memmier, Sergestus als ben Borfahren der Sergier, von Cloanthus leitet er die Cluentier ber, und vielleicht ist bem alten Erklärer zu glauben, daß auch bem vierten, Gnas, ein römisches Geschlecht entspricht, nämlich bas Geganische. Denn nicht willfürlich spielende Erfindung können diese Genealogien fein, vielmehr wird sich ber gewissenhafte Dichter auf jene gelehrten, wenn auch bobenlosen Forschungen über "Trojanische Familien" geftust haben, beren oben gebacht ift. Auch läßt sich vorausseten, baß Auswahl und Gruppierung jener bedeutenden Namen einer gewissen Symbolik nicht ermangelten. Und in der That hat eingehendere sinnige Betrachtung zu ber Vermutung geführt, daß ber Dichter in Mnestheus den Vertreter eines schneidigen Plebejergeschlechtes, in Cloanthus ben Typus kerniger sübitalischer Kraft barftellen wollte, während Sergestus an den wüsten Catilina, Gnas an das Junkertum uralter Patriziergeschlechter erinnern follte, welche durch eigene Schulb im Rückgange begriffen find. Dem an letter Stelle von ihm genannten Cloanthus ist der Sieg beschieden, nächst ihm dem ersten, Minestheus, mit seinem raschen "Hai". Allen eilt im Anfang Gyas mit seiner Chimära, einem gewaltigen Dreiruderer, voraus, aber sein schwerfälliger Steuermann, der auf die Weisungen des Herrn nicht hört, läßt sich von dem geschickteren Cloanthus überholen und muß seine Harthörigkeit durch Tauchen büßen, wodurch denn auch das Schiff noch weiter zurückgedrängt wird. Aber noch schlimmer geht es dem leidenschaftlichen, unvorsichtigen Sergestus: sein stolzer Centaurus bleibt an einem vorspringenden spißen Riff hängen; mühsam wird er wieder slott gemacht; erst ganz zuletzt, nachdem die anderen längst ihren Preis erhalten haben, läuft er zwar mit vollen Segeln ein, aber mit zerbrochenen Rudern, schwach und langsam, wie eine getretene Schlange, die noch glühenden Auges den zischenden Hals erhebt, aber den verwundeten Leib in mühsamen Windungen nachschleppt.

Dem Bogenschießen gibt ein Wunderzeichen erhöhte Bedeutung. Nachdem die Taube erlegt ist, bleibt nun dem vierten der Schützen, Acestes, nichts mehr zu thun übrig. So sendet er seinen Pfeil in die leere Luft; aber der Schaft erglüht in den slüssigen Wolken, zeichnet eine Flammendahn und verschwindet dann wie ein Metcor. Alle stehen betroffen und beten, Aeneas aber umarmt den würdigen Gastfreund, und den Willen des Olympiers, ihn außer der Reihe zu ehren, erkennend, beschenkt er ihn mit ausgesuchter Gabe, einem Familienkleinod, und ruft ihn an erster Stelle als Sieger aus. Aber daß man später in dem Zeichen noch eine weitertragende Borbedeutung erkannt habe, wird ausdrücklich betont, und so darf man ohne übergroße Spitzsindigkeit einen Hinweis auf Sieciliens Zukunft, auf seinen dereinstigen Anteil an Roms Größe erstennen.

Besonders ausgiebig ist demnächt der Faustkampf erzählt: war doch diese Gattung gymnastischer Spiele von jeher vor anderen in Italien beliedt. Hier kam zu der homerischen Borlage noch das Beispiel des Apollonius von Rhodus, welcher im zweiten Buch seines Gedichtes zu Anfang Polydeukes gegen den Bebrykerfürsten Amykos, den berühmten Raufer, einen gewaltigen Gang bestehen läßt. Un jene alten sicilischen Traditionen knüpft die Erinnerung an den Zweiskampf zwischen dem Niesen Ernz und Hercules an, welchen etwa Pisander in seiner Herakleia erzählt haben mag, dazu das Aufs

treten des schon bejahrten Entellus, den Vergil zum Siculer macht: er muß den heimischen Ruhm wahren gegen Dares, dem keiner der übrigen Troer gewachsen ist. Zwar kommt er wie der home-rische Euryalos und wie Amykos zu Falle, aber wieder aufgerichtet nimmt er eine so wuchtige Vergeltung, daß er schließlich als Sieger anerkannt wird, während der prahlerische Dares übel zugerichtet abzieht.

Das ganze Fest wird endlich gekrönt durch ein nationalrömisches Schauspiel, welches Julius Cäsar bei seinem großen Triumph und nach ihm mit besonderer Vorliebe wegen angeblicher Beziehung auf die Wiege des Herrschergeschlechtes Augustus veranstaltet hat, die sogenannte Troia, eine Neiterquadrille in drei Gruppen, von Knaben in eigentümlicher Ausstattung aufgeführt, an ihrer Spize drei der vornehmsten, ein Enkel des Priamus, der Ahnherr der gens Atia, aus welcher die Mutter des Augustus stammte, und Julus. Ausdrücklich ist hinzugefügt, daß Ascanius dieses heimische Spiel nach Alba Longa verpstanzt habe, von wo es dann nach Kom übergegangen sei, als dauernde Uebung, welche die Jugend an ihre troischen Vorsahren erinnern sollte.

Der Neichtum des gehaltvollen Werkes ist aber mit alledem noch nicht erschöpft. Die ewig frischen Bunder ber Natur begleiten, ohne sich vorzudrängen, den Gang der Erzählung; natürliche Vorgange erscheinen in Gold der Poesie getaucht. Die schwarze Nacht umfängt mit ihren dunkeln Flügeln die Erbe (VIII 369); von den Horen begleitet lenkt sie ihr Zwiegespann am himmel (III 512, V 721). Der leichte Schlaf gleitet von den Gestirnen burch die finftere Luft zum Steuermann Palinurus hernieber, schüttelt ben von lethäischem Nag befeuchteten Zweig über feinen Schläfen und löst bem zögernden die schwimmenden Augen (V 838). Morgenzeit, zu ber Bulcan an sein Werk für Aeneas geht, wird idyllisch beschrieben als die Stunde, wo die arme Hausfrau, welche am Spinnroden ihren Unterhalt für Gatten und Kinder verdient, das Feuer auf dem Herde wieder anfacht und die Mägde bei Licht zur Arbeit anhält (VIII 406). Für die stimmungsvolle Beschreibung nächtlicher Stille (IV 522) sind Alkman und Apollonius vorangegangen; Aurora verläßt wie bei Homer das Lager des Tithonus (IV 585). Man erlebt Gewitter, Sturm und Sonnenschein, genießt Wald und Flur, wandelt über Gebirge und Sbene, befährt Meer und Ströme, fieht Safen und Buchten, Saine und Grotten. areise Tiberinus, zwischen Pappellaub sich erhebend, von dunnem blaugrünem Gewande bedeckt, das Haupt mit Schilf befrängt (VIII 31), mag so auf Gemälden zu schauen gewesen sein. Bu einer Beit, wo die Tiberufer mit lachenden Villen bedeckt waren, mußte die Schilde= rung des schattigen Hains, wo vielstimmiger Bögelgesang die Luft erfüllte (VII 30), mit romantischem Hauch berühren. So auch das Orakel der Albunea (VII 81), die Grotte der Sibylle (VI 42), der Eingang zur Unterwelt (VI 236), die dicht beschattete, von wildem Bergstrom durchrauschte Schlucht, in die sich die Furie guruckzieht (VII 563). Noch ist die erhabene Natur beherrscht von den Schauern titanischer Vorzeit. Unter bem feuerspeienden Aetna benkt sich ber Dichter ben halbverbrannten Enceladus begraben, ber von Zeit zu Beit die mude Seite rührt, daß die ganze Infel erbebt und Rauch zum himmel steigt (III 570). In den höhlen des Berges ift die Werkstatt bes Bulcan. Man bort die wuchtigen Sammerschläge ber Cyclopen, sieht sie am zackigen Blit, am Streitwagen bes Mars, an Minerva's Aegis arbeiten. Erz und Gold fließt in Bachen, Eisen wird geschmolzen, die Blasebälge schnaufen, das Metall zischt und die Söhle erdröhnt vom Ambos:

sie mit gewaltiger Kraft vereint erheben die Arme sicher im Takt und wenden mit packender Zange die Masse (VIII 416).

Eine so tief innerliche, ethisch-religiöse Natur wie Vergil wird das Schicksal der Seele nach dem Tode zu ernstem Nachdeuken ansgeregt haben. Darum hat er der Beschreibung dessen, was Aeneas in der Unterwelt gesehen und gehört hat, einen breiten Naum gesönnt, und gibt ihm die schicksalskundige Sibylle als Begleiterin auf den Weg. Im Großen und Ganzen zwar hält er sich an das Urbild aller Hadessahrten, an die Nekyia der Odyssee: wie Odysseus den Teiresias über seine Zukunft bestragt, so erwartet und erhält Aeneas Offenbarungen von Anchises. Wie jener sieht er alte Bekannte wieder: der Schatten des unbegrabenen Palinurus erinnert an Elpenor, die Begegnung mit der noch großenden Dido an Niax, der noch im Tode dem Laertiaden zürnt. Gestalten des epischen und tragischen Mythus, die typischen Sünder und Büßer werden hier wie dort vorgeführt. Aber die Schilberung des Orcus, seiner Oertlickseiten und Satungen ist weit sorgfältiger ausgeführt, trägt hier

einen doctrinär theologischen Charakter der Art, daß sie kaum allein aus seiner Einbildungskraft abgeleitet werden darf. Wir erinnern an das schon erwähnte Gedicht der orphischen Schule, "Niedersahrt in den Hades", welches anknüpfend an den Mythus des Orpheus das Schicksal der Seelen nach dem Tode und die gesamte Unterwelt eingehend darstellte. Daneben floß noch manche andere Quelle, namentlich hat auch Barro in seinem Werk "von den göttlichen Dingen" die der Unterwelt in abstruser Gründlichkeit auseinanderzgeset. In dem Vortrage des Anchises über Seele und Körper, über den Zustand der Abgeschiedenen, die Reinigung der Seelen dis zur Wiederkehr ins Leben hat man Elemente der stoischen Philosophie erkannt, wie sie Zenon in seinem "Staat", einem Gegenstück des platonischen, vorgetragen hatte.

Unter den Büßern (VI 580) führt die Sibylle dem Aeneas nächst den bekannten Gestalten der Götserverächter (Titanen, Aloiden, Salmoneus), welche der Bliß des Juppiter hinabgeschleudert hat, die Frevler aus wilder unersättlicher Begier (Tityus, Tantalus?), und in Gruppen zusammengesaßt ohne Namen Sinzelner alle die auf, welche sich gegen die heiligen Gesetze der Pietät in einer oder der anderen Art vergangen haben. Man sieht, wie es dem Dichter darauf ankam, gerade diesenigen Gebote warnend der Nation vorzuhalten, auf deren Sinhaltung Bohl und Bestand des vom Schicksal versheißenen Staates beruhte, und der fromme Aeneas, als der Inbegriff gerade dieser staaterhaltenden Tugenden, war ausersehen, Zeuge der Bußen zu sein, welche die Nebertreter im Totenreich erswarteten.

Und dieser kostbare Inhalt war in das edelste Gefäß gegossen; wie Gold erklingen die Saiten des Sängers. Die Heyameter der Aeneis bringen die männliche Kraft, den heldenhaften Schritt und den erhabenen Wohllaut der römischen Sprache zur vollkommensten Geltung. Ein gemäßigtes Pathos, vornehme Pracht, ausdrucksvolle Mannigfaltigkeit und natürliche Anmut ist gedämpst durch einen Hauch altertümlicher Strenge, bisweilen auch gewürzt durch erlesenere Mittel griechischer Kunst. Ein breiter voller Strom des Rhythmus, bald brausend, bald sanft, nie eintönig, stets in harmonischen Grenzen gehalten. Eine maßvolle Tonmalerei wird an geeigneten Stellen erreicht durch sein berechnete Wahl und Zusammenstellung von Daktylen und Spondeen wie durch das nationale Spiel anklingender

Wortanfänge. Kunstvoll geglieberte Wortstellung in mannigsach wechselnden symmetrischen Gruppen gibt auch den Sapperioden jenes rhythmische Gefüge, welches sich dem Fluß der Verse eindrucksvoll anschmiegt. So ist die von Vergil nach Lucrez weiter gebildete Kunst des Hegameters für eine große Reihe späterer Dichter namentslich des heroischen Epos das klassische Vorbild geworden.

Vergil stand im 52sten Lebensjahr, als er die verhängnisvolle Reise nach Griechenland und Asien antrat (735), um auf klassischem Boben noch brei volle Sahre ungestört ber Bollendung feines Werkes zu wihmen: ber Rest seines Lebens follte bann gang bem Ibeal feiner Jugend, dem Studium der Philosophie gehören. Schon in Athen begegnete er bem Augustus, ber aus bem Drient zurückfehrte. Er ließ sich bereden, seinen Blan aufzugeben und sich dem fürstlichen Freunde anzuschließen. Aber schon in Megara zog er sich bei Besichtigung des Ortes einen Sonnenstich zu: obwohl fieberkrank, unterbrach er die Auf ber Seefahrt verschlimmerte sich sein Zustand be= Reise nicht. deutend: er landete in Brundusium und starb baselbst nach wenig Tagen, am 20. September 735/19. Seine Afche ward nach Reapel gebracht und auf der Straße von Puteoli, zwei Miglien vor der Das einfache, in seiner Rurze unübersetbare Stadt, beigesett. Distichon, welches sein Grabmal schmückte, soll er selbst noch auf bem Sterbelager diktiert haben. Bei seiner Abreise aus Italien hatte er, so wird berichtet, dem Freunde Barius aufgetragen, die Aeneis zu verbrennen, wenn ihm vor Bollendung derselben etwas zustoßen sollte, aber Barius hatte dieses Ansinnen entschieden abge= Auf dem letten Krankenbette verlangte der Dichter wieder= holt nach der Handschrift, um sie felbst zu vernichten, aber vergeblich: fo begnügte er sich in seinem Testamente dem Barius und Tucca feinen schriftlichen Nachlaß zu vermachen mit der Bedingung, daß sie nichts herausgeben bürften, was er nicht selbst bereits heraus= gegeben hatte. Er geftattete also die wiederholte Beröffentlichung ber bufolischen Gedichte, bes Gedichtes vom Landbau in letter Bearbeitung, vielleicht auch allenfalls noch berjenigen Bücher ber Ueneis, die er selbst vorgelesen hatte. Gegen solche Beschränkung schritt Augustus ein, indem er die Herausgabe der ganzen Meneis befahl. Er übertrug sie bem Barius, verbot aber ausbrücklich, etwas hinzuzufügen. Der kunfterfahrene Mann, unterftütt von dem gemeinsamen Freunde Plotius Tucca, hat sich ber belikaten Aufgabe mit folder Treue unterzogen, daß er auch Berglücken unausgefüllt stehen ließ und sich begnügte, den Wortlaut der Erzählung lesbar machen, ohne in beren Gefüge irgend tiefer einzugreifen. Im zweiten Buch, wo Aeneas mit Helena zusammentrifft, wies seine Ausgabe fogar eine größere Lüde auf, welche erft fpater burch frembe Sand erganzt ift. Diefer Flicken (567-588) fehlt baber in allen zuver= lässigen Handschriften. Der Dichter war eben mit dieser Partie noch nicht fertig geworden. Wirklich fehlt es an kleinen Vergeßlichkeiten und Unebenheiten in bem so überlieferten Werke nicht. Mag man auch Einiges ber Läflichkeit einer weit ausgesponnenen und viel verschlungenen Darstellung zugute halten, so ift boch Anderes gewiß nur stehen geblieben, weil eben die lette Sand fehlte. Manches wird vorausgesett oder gelegentlich nachgeholt, was an ber geeigneten Stelle verschwiegen ift, manche Widersprüche begegnen (wenn auch nicht soviele wie bei Homer). So erfahren wir nur beiläufig, daß arkabische Reiter mit Etruskern zum Ersatz ber Troer gekommen seien (X 238). Als Aeneas die neuen Waffen in der Luft schimmern sieht (VII 534), erkennt er darin ein Zeichen für den Beginn des Kampfes, welches ihm Lenus verheißen habe, aber wir erfahren es erst jest. Schlimmer ift, daß ben Aeneas sein Gedächtnis in ber Hauptsache einmal verlassen hat. Creusa hat ihm (II 782) ver= heißen, er werbe nach Hesperien kommen, wo der Thybris fließe, aber bald darauf, zu Beginn seiner Fahrten (III 7), weiß er nicht, wohin ihn das Schicksal führe, und frägt Apollo auf Delos, wohin er gehen, wo er feinen Sit aufschlagen folle. Der Dibo aber erzählt er (IV 345), der gryneische Apollo, von dem in den früheren Büchern nicht die Rede ist, habe ihn nach Italien gewiesen. fünften Buch (626) heißt es, man stehe im siebenten Sommer seit Troja's Zerstörung, mahrend sich aus genauer Berechnung erft ber vierte ergibt. Als Palinurus einschläft und über Bord fällt, ift Meeresftille (V 820. 844. 851. 862), sein Schatten bagegen versichert (VI 354) bem Aeneas, die hoch ansteigenden Wogen hätten ihn bei seinem Sturg beforgt gemacht nicht um fein Leben, sonbern um das Schiff, welches des Steuermanns beraubt gewesen sei. neunten Buch (B. 176 ff.) werden Nisus und Euryalus eingeführt, als wären sie dem Leser ganz unbekannt, und doch haben sie sich

bereits im fünften (294 ff.) am Wettlauf beteiligt. Der Rutuler Numa, nachdem er bereits getötet ist (IX 454), wird nochmals von Neneas verfolgt (X 561). Zweimal (IX 774 XI 538) wird ein Cretheus von Turnus getötet: es braucht freilich nicht jedesmal berselbe zu sein. Als Camilla in den Kampf eintritt, der ihr frühes Ende herbeiführen foll, wird ihre romantische Rindheitsgeschichte nach= geholt, aber in eigentümlich ftörender Beife. Diana, voll Rummer über den bevorstehenden Verluft der lieben Gefährtin, ruft eine Nymphe, um ihr einen Pfeil einzuhändigen, mit welchem biefelbe bas Blut ber Jungfrau rächen foll. In die Mitte ihrer kurzen Rebe, ja in die Mitte eines Verses (XI 537), hat der Dichter seine eigene, fast 50 Berse umfassende Erzählung wie eine Anmerkung einge= ichoben, welche die Liebe ber Göttin zu dem Mädchen erklären foll. Die Episobe, jedenfalls einer älteren heimatlichen Quelle, vielleicht ben Origines bes Cato entnommen, scheint nachträglich vom Dichter eingefügt zu sein, benn nimmt man sie heraus, so fügen sich zwei Bershälften ber unterbrochenen Rebe, welche jene Erzählung um= schließen, glatt, ohne alle Unterbrechung bes Zusammenhanges an-An der Ausfüllung unvollständiger Verse haben sich zu verschiedenen Reiten viele versucht, aber ohne Glück: schon ber Philoforh Seneca Scheint ein in solcher Beise interpoliertes Exemplar benutt zu haben, und auch von unseren altesten handschriften (aus bem vierten ober fünften Sahrh. n. Chr.) ift keine gang frei von unechten Zusäten.

Trot aller Spuren der Unvollendung ist die Aeneis Vergils unter allen Gedichten der Kömer das populärste geworden, das Muster aller späteren Spiker, das unentbehrliche und nie (auch in den Klosterschulen des Mittelalters nicht) vergessene, unermüdlich abzeschriebene, erklärte, von Grammatikern und Rhetoren ausgemünzte Schulbuch, ein Schatz geistiger Erhebung und Offenbarung, ja ein Abgrund für abergläubische und wirrsinnige Grübelei, eine Leuchte der großen Dichter, welche in Italien den Genius nationaler Poesse wieder erstehen ließen.

Schon bald nach dem Tode Vergils hat ein Hausfreund des Cornelius Gallus, des Atticus' Freigelassener, D. Cäcilius Epirota, in kleinem Kreise junger Männer Vorlesungen über Vergil wie über andere neuere Dichter gehalten. Gelehrte ersten Ranges, zum Teil noch Zeitgenossen besselben, haben in ununterbrochener Kette bis in

bie Zeiten anbrechender Barbarei hinab gewetteifert, zur Würdigung Erklärung Textreinigung des reichen Nachlasses ihren Beitrag zu liefern. So hat der öfter genannte Bibliothekar der Palatina, C. Julius Hyginus, dessen Wissen sich Vergil gern zu Nuten gemacht hatte, in freier Auswahl zu interessanten Stellen, besonders auch zu unvollendeten Partien seine und gelehrte Bemerkungen niederzgelegt. Vor allen aber hat der berühmte Philolog M. Valerius Probus aus Berytus unter Domitian seine reichen Kenntnisse, seinen Scharssinn und seine Sorgsalt der Perausgabe der Vergilischen Werke gewidmet.

Auch die Widersacher sind unfreiwillige Zeugen von der Bebeutung des Mannes geworden. Anhänger der alten Schule und unfähige Nebenbuhler haben in Groll und Neid wie früher die ländelichen Gedichte, so auch die Aeneis zum Tummelplat spitsfindiger und alberner Kritik gemacht. Ein gewisser Carvilius Pictor übernahm die Nolle eines Zoilus für den römischen Homer und schrieb eine "Acneasgeißel" (Aeneomastix), um den Verfasser für sachliche logische sprachliche metrische Schnizer, für Unbegreiflichkeiten aller Art zu züchtigen. Von denen, welche sich zur Aufgabe machten, ihm die fremden Federn, mit denen er sich geschmückt habe, auszurupfen, ist schon die Rede gewesen.

Ließ man boch auch Charafter und Lebenswandel des hochverehrten Mannes nicht ungeschoren: man suchte sein Andenken durch schmutige Anekdoten zu bestecken. Solchen Bübereien traten gleich nach dem Tode des Dichters seine Freunde entgegen, vor allen Barius in einer Schrift über "Geistesanlage und Sitten Bergils"; aus solchen Duellen und auch aus mündlichen Aussagen von Zeitgenossen hat der Historiker Asconius Pedianus (geb. etwa 2 n. Chr., gestorben 87) geschöpft für sein Buch "gegen die Verkleinerer Vergils", welches die zuverlässigsten Angaben über Person Arbeitsweise Entwicklung des Dichters enthielt und auch im Sinzelnen die Ausstellungen der Gegner einer ruhigen, unparteisschen und verständigen Erörterung unterzog.

Was wir von der Persönlichkeit des liebenswürdigen Mantuaners wissen, verdanken wir wesentlich den Aufzeichnungen seiner Freunde. Er war nicht schön, von großer Statur und dunkler Hautfarbe; in seinen Zügen lag etwas Bäurisches, sein Benehmen war linkisch, seine ganze Erscheinung wenig gepslegt. Langsam wie im Schreiben

war er auch im Sprechen, kein gewandter Improvisator, aber er befaß eine wohlklingende Stimme und las mit feelenvollem Ausbruck, mit unnachahmlichem Reiz auch bas Unbedeutende abelnd. Indeffen hat er vor einer größeren Versammlung nur selten und in der Regel nur solche Partien vorgelesen, über beren Wirkung er noch unsicher war, um sein eigenes Urteil zu klären und zu befestigen. Bon feltener Reinheit der Sitten und der Gefinnung, so daß er in Neavel, der "Jungfernstadt", der Jungfräuliche (Parthenius) genannt wurde, obwohl er in seiner Jugend gegen schöne Mädchen und Knaben aar nicht unempfänglich gewesen war (catal. II VII IX), ist er als warmer, zuverlässiger, einsichtiger Freund von Horaz wie in bem gemeinschaftlichen Kreise geliebt und verehrt worden, wenn er auch fein glänzender Gesellschafter war. Lon der Gunft des Augustus legten beffen Briefe Zeugnis ab, welche man noch in ber Zeit Trajans las. Im Gangen lebte er gurudgezogen unter bem milben himmel Campaniens und Siciliens, benn seiner Gesundheit, welche ihm auch die höchste Mäßigung in Speise und Trank auferlegte, war Ruhe und Gleichmäßigkeit des Lebens Bedürfnis. Aber wenn er sich einmal, was höchst felten geschah, in Rom auf ber Strafe feben ließ, fo entstand ein Zusammenlauf: man folgte seinen Spuren und zeigte auf ihn, fo daß der bescheidene, weltfremde Mann sich bald in das nächste Haus flüchtete. Bergil war ein treuer Sohn und hatte ein warmes Herz für seine Familie. Erst in höheren Jahren hat er seine Eltern verloren (ber Later war erblindet); auch zwei leibliche Brüder, der eine als Kind, der andere icon erwachsen, sind ihm vorangegangen. Berheiratet hat er sich so wenig wie die meisten bedeutenden Dichter seines Volkes und seiner Zeit. Doch erfreute er sich Dank der Freigebigkeit eines Mäcenas und Augustus eines mäßigen Wohlstandes: er befaß beinahe 1 Million Sesterzien (etwa 220,000 Mark), ein Haus auf ben Esquilien in Rom neben ben Gärten des Mäcenas, und wenigstens ein Gut in der Nähe von Nola in Campanien. Unedle Mittel sich zu bereichern verschmähte er: so hat er die Güter eines Verbannten, die ihm Augustus anbot, ausgeschlagen. Rum Saupterben, b. h. für die Sälfte, hat er feinen Stiefbruder Valerius Proculus (aus zweiter Che der Mutter) ein= gesetzt, ein Biertel bes Nachlaffes seinem Gönner Augustus, von dem letten Biertel ein Drittel dem Mäcenas, die beiden anderen Drittel ben Herausgebern seiner Werke, Barius und Tucca, vermacht.

Der Ruf seiner Gelehrsamkeit und Kunst stieg in der Phantasie des Volkes, je dichter die Schatten wurden, welche die zunehmende Unwissenheit späterer Jahrhunderte über das Andenken des unübertrossenen Sängers verbreitete. Er wurde der Inbegriff seherhafter Weisheit und Kunst, der wunderbaren, ewig jungen Geistesmacht des klassischen Altertums. Da er ja auch Medizin und Philosophie studiert hatte, so verehrte ihn das Mittelalter als Zauberer und wunderthätigen Magier, und wie ein göttlich erleuchteter Wegführer schreitet er den Nationen voran über die Brücke von der alten hinüber in die neue Zeit.

Mit der Ueneis waren alle übrigen epischen Gedichte der Vorgänger und Zeitgenossen in tiefen Schatten gestellt. Auch bes Dichters älterer Meister und Freund L. Barius Rufus war entthront, bem jener sich selbst in ber neunten Ekloge (35) als Anfänger bescheiben untergeordnet hatte, von dem Horaz (Sat. I 10, 43) noch im Sahre 719, als die Georgica in den Anfängen steckten, unbedenklich rühmen burfte, baß feiner wie er verstehe ben Faben bes Belbengebichtes qu spinnen. Bisher war in der That Larius der bevorzugte Sänger in der Umgebung des Raisers gewesen. Vor bem Sommer 715 hatte er in einer herametrischen Dichtung de morte ben Tob des Julius Cafar besungen. Nach ben geringen Resten zu urtheilen, war er bis in die Jugendzeit des Dictators zurückgegangen; manchen aluctlich gefaßten Vers hat Vergil theils unverändert, theils in leiser Umbiegung gelegentlich, wie zur Erinnerung, verwendet. Als im Sahre 727 ber Fürst ben Chrennamen Augustus vom Senat angenommen hatte, war es Varius, welcher die Majestät in einem hera= metrischen Lobgebicht, bem panegyricus Augusti, feierte: bie Gefühle gegenseitiger Liebe zwischen Bolk und Herrscher scheinen hier einen herzlichen Ausdruck gefunden zu haben. Es war ein feines Lob, wenn er zu ihm fagte: "ob das Volk inniger bein Wohl wünscht, oder du des Volkes Wohl, das möge Juppiter, welcher für dich wie für die Stadt forgt, unentschieden laffen." Auf die Kunft des Varius als bes berufenen, von homerischem Geist befeelten, verweift Horaz ben Agrippa, wenn bieser einen Sänger für seine Siegesthaten zu Waffer und zu Lande fuche. Unübertroffen allein blieb feine Traaödie Thyestes (Thuesta), aufgeführt zur Feier des actischen Triumphes im Jahre 725 an den Spielen, welche zu Ehren des Apollo und der Diana vom 6. bis 8. Sextilis gefeiert wurden. Sie gefiel so, daß sie mit einem außerordentlichen Preise von 1 Mill. Sesterzien belohnt wurde und noch zur Zeit Domitians eine der beliebtesten Dichtungen war. Quintilian erklärte, daß sie jeder griechischen Trazgödie an die Seite gesetzt werden könne. Von all diesen glänzenden Dichtungen ist nichts erhalten, als armselige Bruchstücke.



Bweites Kapitel.

## Horatius.

Neben bem Sänger ber Aeneis, einer groß angelegten, volks= thumlichen Natur aus einem Guß, steht in der vordersten Reihe der= selben Generation als geistiger Führer eines enger geschlossenen Rreises D. Horatius Flaccus. Als Sohn Sübitaliens hatte er das leichte raschere Blut, welches dem Bauern aus der sombardischen Marsch abging. Geboren am 8. December 689/65 in ber Militär= colonie Benusia, nahe ber Grenze von Apulien und Lucanien, ge= noß er, obwohl nur Sohn eines Freigelaffenen, eine Erziehung, wie fie ben Sprößlingen vornehmer Kamilien nicht beffer werben konnte. Der strebsame verständige Bater, der von dem Ertrage eines kleinen Gutes lebte, mochte ben Knaben nicht ber Bucht bes Ortsichul= meisters Flavius anvertrauen, wo die Sohne fullanischer Beteranen mit dem prahlerischen Hochmuth und der groben Lebensanschauung, die sie zu . Saufe lernten, keinen gunftigen Ginfluß auf den beschei= benen Mitschüler ausüben konnten. Er zog mit dem geweckten Jungen, vielleicht seinem einzigen Kinde, nach Rom. Den vermehrten Aufwand bestritt er, indem er das ziemlich einträgliche Geschäft eines Auctionsboten betrieb, welches ihm noch genug Zeit ließ, fich ber Aufficht über ben in ber Großstadt heranwachsenden Sohn gewiffenhaft zu unterziehen. Er gab ihn in die Schule des Bene= ventaners Orbilius Pupillus, jenes durch Miggeschick verbitterten, galligen Grammatikers, der seinen Nachruhm mehr der Vorliebe für Stock und Peitsche als feiner Gelehrsamkeit und padagogischen Geschicklichkeit verdankt (vgl. I 239. 344). Indessen stand er damals in Ansehen und sah die Söhne erfter Familien unter seinen Schülern.

Wer den schmucken Anaben wohlgekleibet, von Sclaven gefolgt, zur Schule wandeln fah, konnte ihn für einen Senatorsohn halten. machte er seine ersten Bekanntschaften mit der hoffnungsvollen Jugend Roms und den keimenden Talenten. Noch diente zur Ginführung in die Poesie als Schulbuch die hölzerne Odussee des Livius An= bronicus; auch die Ilias wurde gelesen, vielleicht in der Ueber= setzung des Matius oder des Ninnius Crassus. Noch andere Lehrer für die höheren Stufen seiner Ausbildung hatte Horaz, und mit rührender Sorgfalt versah der Vater selbst als getreuer Begleiter bas Amt bes Babagogen. Der einfache Mann, ber boch viel Ge= legenheit hatte, Blicke in das Leben zu thun, war ein guter Beobachter und Kenner ber Menschen. Das Geheimniß ber gefunden moralischen Erziehung, welche er dem Sohn angedeihen ließ, bestand barin, benselben an wandelnden Beispielen felbst erkennen zu lassen. was gut, was boje sei, ihm die Augen frühzeitig barüber zu öffnen, was jeder seiner eigenen Ehre schuldig sei, ihm die gute Sitte der Bäter praktisch beizubringen und seinen unbefangenen Blick für die Thorheiten der Welt zu schärfen. So fam die Zeit, wo der Jungling genügend vorbereitet schien, um "ohne Kork zu schwimmen" und an seine wissenschaftliche Ausbildung die lette Hand anzulegen. Er durfte wie andere seiner Altersgenossen die Hochschule Athen befuchen. Hier trieb er philosophische Studien, besonders in der Schule der Akademie, und machte sich mit griechischer Poesie so vertraut, daß er selbst anfing Verse in der fremden Sprache zu bichten, ein Versuch, von dem ihn seine gesunde Selbsterkenntnig bald abbrachte. Aber einen jähen Abschluß erlitt diese schöne Zeit durch Julius Cafars Ermordung und ben in Folge berfelben ausbrechenden Bürger= In Athen ging anfangs die Begeisterung für die Tyrannen= mörder in hohen Wogen. Als Brutus im Sertilis (710) dort an= fam, um seine Proving Macedonien zu übernehmen, empfing man ihn glänzend, beschloß ihm und bem Cassius eberne Bilbfäulen neben benen des Harmodios und Aristogeiton zu errichten. Natürlich jauchzte auch die studierende Jugend den Vaterlandsbefreiern zu. Horaz trat in das Heer des Brutus ein und erhielt sofort wie andere junge Leute vornehmen Standes, welche noch nicht gedient hatten, die immerhin beneidete Stelle eines Legionsoffiziers (tribunus militum); fo wenig sie an sich bedeutete, so war ihr doch der gänzlich uner= fahrene Neuling keineswegs gewachsen. Die planlosen Märsche bes

republicanischen Heeres fonnen ihn nach Macedonien Thracien Kleinafien geführt haben. Im Berbst bes Jahres 712 machte er bie unglückliche Schlacht bei Philippi mit und rettete sich durch die Flucht. Die Amnestie gestattete bem tief gebeugten die Beimkehr, aber ben Bater sowohl, ber inzwischen gestorben mar, als auch das väterliche Gut hatte er verloren, da Benusia zu ben 18 Gemeinden gehörte, beren Grundbesitz von den Triumvirn zur Berforgung ber Beteranen angewiesen war. Also mittel= und aussichtslos, ohne häusliche Bu= flucht sah sich ber breiundzwanzigjährige Jüngling allein auf seine perfönlichen Gaben angewiesen. Lielleicht reichte die vom Bater hinterlassene Baarschaft, unterstütt durch persönliche Verbindungen, beren ber biebere Mann sich gewiß erfreut hatte, gerade noch aus, um ben Ginfauf in die geachtete Corporation ber Staatsschreiber zu ermöglichen. Das war eine Versorgung, so gut wie lebensläng= lich, auskömmlich und unter Umständen nicht ohne Ginfluß auf die laufenden Geschäfte. Horaz gehörte zu berjenigen Abtheilung, welche Rechnungsbücher und sonstige Acten ber Quaftoren unter ihrer Aufsicht hatten. Dieses Amt, welches einer Sinecure ziemlich nahe kam, ließ bem geiftreichen Inhaber noch Zeit genug, sein poetisches Talent, welches er bereits in Griechenland gevflegt hatte, vollends auszubilden; mit diesem Capital durfte er hoffen, sein zerschlagenes Glück wieder aufzurichten.

Den ersten Arbeiten, welche in weiteren Kreisen bekannt wurden, und der Liebenswürdigkeit seines Charakters verdankte er es, daß er ben tonangebenden Dichtern ber Zeit, Bergil und Barius, näher trat, welche ihm die Wege bahnten. Vergil zuerst empfahl ihn an Mäcenas, Barius bestätigte bas Lob des Freundes, und so durfte er sich zuerst im Winter 716/7 Mäcenas vorstellen. Die Unter= redung war furg: Horaz gab ichuchtern, aber aufrichtig Bescheib über herkunft und Verhältnisse, Mäcenas war gewohnter Beise einfylbig und entließ ihn balb. Erst im neunten Monat barauf, nachdem er durch Beobachtung und Erkundigung sein Urtheil befestigt hatte, ließ er ihn wieder kommen und nahm ihn unter die Rabl feiner Sausfreunde auf, - eine große, folgenreiche Gunft, die freilich auch manche Fessel auflegte, je enger und vertraulicher das Verhältniß wurde. Außer der Pflicht des täglichen Morgen= befuchs genoß der Günstling die Ehre, ben Gönner auf Spazier= fahrten und Reisen gelegentlich zu begleiten, mit ihm das Theater zu besuchen, an seinem Tisch zu sitzen, ihn auch einmal als Gast bei sich zu begrüßen, mit ihm zu plaudern, zu spielen, ihm in der lär= menden Stadt Gesellschaft zu leisten auch in Zeiten, wo er lieber erquickliche Landluft geathmet und sich seinen Lieblingsstudien er= Aber mit edlem Freimuth und feinem Takt wußte er geben hätte. sich seine Selbständigkeit, so weit fie ihm zum Leben unentbehrlich Politischen Ginfluß zu erstreben lag ihm fern: schien, zu wahren. wie Mäcenas nicht ber Mann war, sich in vertraulichen Eröff= nungen über Geschäfte geben zu lassen, so vermied es Horaz in bescheibener Selbsterkenntniß, sich in Dinge hineinzubrängen, die ihn nichts angingen. Dennoch hat er fehr balb an einer politischen Reise theilgenommen. Im Frühjahr 717 reiste Mäcenas im Auftrag Octavians nach Brundusium, um bort mit Antonius zu unterhandeln. In feiner Begleitung befand sich ber Conful bes vorigen Jahres, Q. Cocceius Nerva: sie hatten schon einmal (714) ebenda eine Berföhnung der beiden Gegner zustande gebracht. In Anrur wurden fie von Horaz und bem griechischen Gelehrten Heliodorus erwartet, welche zwei Tage vorher von Rom aufgebrochen waren. Gleich= zeitig mit ben Gesandten Cafars traf von der andern Seite Antonius' vertrauter Freund, C. Fonteius Capito, ein. ftießen Plotius, Barius und Bergil zu ber Gesellschaft, aber in Canufium trennte sich Barius wieder von den Freunden. So finden wir Horaz auf einmal in einem heitern Kreise ber angesehensten und geistreichsten Männer.

Er war ein trefflicher Kamerad, zu Scherz und Ernst gleichmäßig aufgelegt, besonders in jüngeren Jahren lebenslustig und elegant, in seiner Toga und wohlfrisiertem Haar, witzig ohne Bosheit, von beweglichem, leicht aufbrausendem Temperament, aber versöhnlich, ein warmer und treuer Freund, allem Gemeinen und Unwahren abgeneigt. Natürlich, daß er schnell gesucht und geschätzt und Mäcenas immer unentbehrlicher wurde. Der Freigebigkeit desselben verdankte er seit dem J. 723 oder noch etwas früher die Ersüllung seines Herzenswunsches, den Besitz eines Landgutes in den Sabinerbergen. Es lag drei dis vier Stunden östlich von Tibur, in der Gegend von Baria (Vicovaro). Ein schattiges und geschütztes, von Morgenz und Abendsonne beschienenes Thal, Ustica, durchschnitt den Gebirgszug, zu dem der annutige Berg Lucretilis gehörte. In dem hoch und frei gelegenen Ort Mandela (jetz Bardella) bot der frische Duell

Digentia (Licenza) einen köstlichen Labetrunk; weiter hin auf maleri= ichem Kelsen lag bas verfallene Beiligtum ber fabinischen Bacuna (Victoria); noch etwas höher, so stand man vor der Villa des Horaz. Der Grundbesit war nicht gang flein: an ben Garten ichlossen sich Welber und ein Stud Wald; auch ein mäßiger Biehstand fehlte nicht; es gab für acht und mehr Knechte zu thun. Fünf wohlbestellte Bauernhöfe gehörten zu bem Gute. Freilich konnte in fo hoher Gebirgs= lage feineres Obst und prachtvoller Baumwuchs nicht eben gebeihen; ber von der Sohe herabstürzende Bach, wenn durch Gemitterregen angeschwollen, richtete manche Verwüftung an. Es gab zu bauen, und auf dem Felde legte der unterfette wohlbeleibte Gutsherr felber gur Belustigung ber Nachbarn mit seinen Knechten Sand an mit Karft und Grabicheit. Am liebsten verweilte er hier im September, um fich von ben Strapagen bes Stadtlebens zu erholen, am Rande bes Bachs ber holden Muse zu pflegen und Gäfte bei sich zu feben. Gern lud er Mäcenas und andere Freunde aus ber Stadt ein. Ober er faß am Abend vor der Thur des Haufes bei einfacher länd= licher Mahlzeit, gab ben Hauskindern zu kosten und scherzte mit ihnen, trank ungezwungen mit den Nachbarn und führte trauliche, aber gehaltvolle Gespräche, die nicht, wie fo oft in ber Stadt, triviale Tagesneuigkeiten zum Gegenstand hatten. Das schildert eine ber anmutigsten seiner Satiren (II 6). Recht vollauf glücklich über ben neuen Besit vergegenwärtigt sich ber Verfasser in einer jener beschaulichen Morgenstunden auf dem Lande, wie oft und herzlich er fich nach einem folden Afyl gesehnt habe. Und zum Schluß läßt er bedeutungsvoll den Nachbar Cervius, der jo hübsche Geschichten wisse, die lehrreiche Fabel vom Besuch ber Landmaus bei ber Stadt= maus erzählen, beren Anwendung sich von felbst ergibt. Uebrigens liebte er auch Tibur, fogar schwärmerisch: biefen stillen Erbenwinkel, wo der Frühling lange währt und der Winter lau ift, hat er sich früh zum Ruhesit seines Alters auserkoren. Wiederholt suchte er die warmen Bäder von Baja auf, bis fein Arzt ihm ben Gebrauch kalten Wassers verordnete. Seitdem zog er für den Winter die Seekuste bei Belia ober Salernum vor, und wollte er sich einmal pflegen, so wußte er Comfort, feine Rüche und erlesene Weine wohl zu schäten, mährend er für gewöhnlich auf ber Billa wie im Stadt= haufe Ginfachheit liebte.

Sein Leben in Rom ichilbert er, je nach Stimmung, Absicht

und Umständen bald als ein harmlos ungezwungenes, bald als ein gehettes. Wir erfahren, wie er behaglich frühmorgens ftundenlang Bu Saufe auf bem Ruhebett liegt, nach Gefallen lefend ober fcrei= bend, wie er gemütlich umberschlendert, sich nach dem Preise von Gemufe und Brot erkundigt, wie er auf dem Marsfelde Ball fpielt, ober wenn er gerade entzündete Augen hat, wenigstens spielen sieht, bann Mittags baben geht, ju Saufe seinen mäßigen Imbig nimmt und sich seiner Muße erfreut, gegen Abend über Circus und Forum spaziert, den Vorstellungen der Bettelpropheten und Pfaffen lächelnd zusieht, seine einfache Cena zu Hause verspeift, endlich zu Bette geht und eines ungestörten Schlafes genießt. Gin anderesmal flagt er, daß er in Rom nicht ausschlafen könne, daß er in früher Morgen= ftunde zum Prätor muffe, um Burgichaft für irgend einen Freund zu leisten; wie ein anderer seine Anwesenheit bei einer Recitation, ein britter und vierter auf bem Quirinal, auf bem Aventin Kranken= besuche erwarte, wie er sich auf dem weiten Wege zu Mäcen auf dem Esquilin durch die wimmelnde Menge durchschlagen muffe, von Laftwagen, mutenben hunden, ausreißenben Schweinen bedrängt, von neidischen Sticheleien, neugierigen Fragen, zudringlichen Schwähern und Strebern verfolat, wie ben Vertrauten bes Mäcenas Geschäfte und collegialische Anliegen umschwirren, so daß er es unmöglich findet, Berfe zu machen und mit Sehnsucht die Zeit erfeufzt, wo er sich aufs Land begeben barf.

Wenn wir seine Dichtungen nach ben Gruppen betrachten, in benen er sie selbst vereinigt und herausgegeben hat, so ist fast selbstverständlich und leicht zu erweisen, daß nicht in geschlossener Reihe
eines dieser Bücher nach dem andern entstanden ist, sondern daß der Berfasser verschiedene Gattungen gleichzeitig gepslegt und bald in dieser bald in jener Form, je nach Gelegenheit und Laune, sich ergangen hat.

Schon während seiner Studienzeit in Athen und wohl auch im Kriegslager hat Horaz manches lyrische Gedicht nach griechischem Muster versucht. Als er dann flügellahm nach Rom zurücksehrte, gewann er sich zuerst durch glückliche Leistungen in der lucilischen Satire Anerkennung und Freunde. Bald führte ihn Stimmung und Aehnlichkeit der Lebenserfahrungen auf Archilochos, dessen geniale Kraft in der Schöpfung lyrischer Formen ihn mächtig anzog. Den

schlanken iambischen Trimeter, ber sich für spige Ansprachen und Angriffe so trefflich eignet, hatte schon Catull und sein Rreis mit glänzendem Erfolge verwendet. Neu in der römischen Lyrik war die epodische Composition, die einfachste Form der Strophenbildung, welche (nach Art des elegischen Distichons) in zweizeiliger Gliederung je einen längeren Bers mit einem fürzeren verbindet. Sie ift gu= erft von Horaz aufgenommen und in mannigfachen Spielarten burch= geführt, beren Muster ber griechischen Kunst entlehnt sind. Am häufiasten ist die Verbindung eines iambischen Trimeters mit einem Dimeter berfelben Rhythmengattung (Epod. 1-10); ober zwei Reihen des daktylischen Rhythmus, ein Herameter und ein Tetrameter (12) folgen aufeinander, auch ein baktylischer Herameter und ein iambischer Dimeter (14. 15) ober Trimeter (16). Bur breigliedrigen Strophe leitet die asynartetische Bildung bes zweiten Verfes hinüber, wenn berselbe aus zwei Teilen ohne rhythmischen Fortgang besteht. Auch hier treten baktylische und iambische Elemente zusammen; bem iambischen Trimeter folgt im zweiten Bers die Salfte des Bentameters mit einem iambischen Dimeter (11), ober bem baktylischen Hegameter folgt ein Bers aus benfelben Teilen, nur in umgekehrter Ordnung (13). Anrede, Zwischenrede, Gegenrede ist sehr häufig in diesen Gedichten, und somit ber iambische Trimeter angezeigt, während der daftylische Herameter den Plauderton der Satire oder auch den mehr getragenen der Elegie anschlägt, wozu dann die fürzeren Reihen und die Afgnarteten den lyrischen Rachklang fügen, in mannigfacher Färbung. In biefem Ginne alfo, wegen ber epodischen Verwendung, durfte sich Horaz rühmen, die parischen Jamben zuerst Latium gezeigt zu haben (Briefe I 19, 23), indem er Rhythmen und Stimmung (Epod. 6, 13) des Archilochus wiedergab, nicht Inhalt und Wortlaut seiner Gedichte. Die Abfassung bes Buchs ber Epoden erftrect fich über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren: das älteste Stück (16), soweit sich's nachweisen läßt, gehört in das Sahr 713 ober 714, das jüngste (9) fällt kurz nach ber Schlacht von Actium (723). Mit Mäcenas steht der Verfasser bereits auf freundschaftlichem, ja vertraulich neckischem Fuß (1. 3. 9. 14). Schon ehe er ihm nahe getreten ist, hat sich ber Umschwung in seiner politischen Stimmung vorbereitet.

Sehr bald nach der Rückkehr von Philippi war es, als er in bitterem Schmerz über die fortbauernden Bürgerkriege, welche schon Ribbed, Geschichte der römischen Dichtung. II.

bas zweite Geschlecht aufrieben, seiner Sehnsucht nach ben glücfseligen Inseln jenseits des Oceans, die noch unberührt seien von Leidenschaft und Qual der Menschen, Ausdruck gab (16). Schon Sertorius hatte sich ernsthaft mit dem Gedanken getragen, auf jenem gesegneten Siland, von dem Philosophen und Dichter der Griechen so viel Schönes zu sagen wußten, ein neues Heim zu gründen. Wie die Phokäer einst ihrem alten Vaterlande den Rücken gekehrt haben, so mögen jetzt, die noch ungebrochene Manneskraft in sich sühlen, ohne weibische Klage aufgeben, was unrettbar verloren ist, und in der Ferne das Glück suchen. Die idyslischen Vilber des Friedens und goldenen Wohlbehagens, an die vierte Ekloge Vergils erinnernd, womit das melancholische Gedicht schließt, stehen in ershebendem Gegensatz zu den wilden Kämpfen und drohenden Gefahren, mit denen es beginnt.

Einmal greift ber Dichter mit strafenden Worten unmittelbar in den Kampf ber Parteien ein (7). Trot bes fürzlich (715) ge= ichlossenen Vertrages von Misenum kehrten noch am Ende besselben Jahres Octavian und Sex. Pompejus abermals bie Waffen gegen= einander. Er wirft ihnen die unnatürliche Luft vor, gegen das eigene Geschlecht zu wüten: bas sei bie tragische Folge bes Brubermorbes, mit bem Roms Geschichte begonnen habe. Seit ber persönlichen Verbindung mit Mäcenas stand er mit aufrichtiger Singebung auf Seiten beffen, von bem die endliche Bewältigung ber Sydra ju er= Es wurde ihm schwer zurückzubleiben, als Mäcenas im Frühling 723 zur Flotte abging, um bem bevorstehenden Ent= icheibungskampf gegen Antonius beizuwohnen (1). Des Sieges vom 2. September freut er sich beim Becher, im Borgenuß bes einstigen Triumphes und des Festmahles im Hause des Freundes, wo er schon einmal, nach bem Sieg über Pompeius bei Naulochus (718), die Abwendung schmählicher Gefahr gefeiert hat (9). Die bittere Betrachtung ber nunmehr beseitigten unwürdigen Zustände (baß ber römische Arieger einem orientalischen Weibe gehorchen mußte!) erhöht ben Stolz auf ben gegenwärtigen Erfolg.

So weit die politischen Lieder dieses Buches. Weniger genießbar ist eine Neihe persönlicher Invectiven gegen obscure Persönlichkeiten: mit archilochischer Galle und catullischer Derbheit freilich sind sie nicht sparsam, aber der Grimm des Verfassers läßt uns gleichgültig. Da wird einem unwürdigen Emporkömmling, wie es deren viele

gab, unverföhnliche Feindschaft angekündigt: noch vor kurzem Sklave, jett Offizier, ftolziert er zum Mergernis ehrbarer Burger in falten= reicher Toga auf ber heiligen Straße einher und macht sich im Theater breit, wo er frech auf ben Stufen ber Ritter fitt (4). Gegen einen feigen Rläffer, ber nur wehrlose anfällt, kehrt ber entrüftete Dichter als Molofferhund die Schärfe feines Zahnes und verspricht ihn abzuführen, wie einst Archilochos ben Schwiegervater, ober wie Hipponar den Caricaturenbildner Bupalos (6). Dem hämischen Aritifer Maevius, als berfelbe nach Griechenland hinüberfegelt, wünscht ein Abschiedelieb (10), daß alle Winde zusammen über fein Schiff herstürzen und an seiner Leiche am Ufer die Bögel sich leten mögen, Das Neußerste von schnöbem Hohn und Schmutz leiften einige erotische Rügelieber: Abfertigung einer zudringlichen altlichen Coquette, welche litterarische Interessen affektiert (8), und Abweisung ihrer eifersuch= tigen Klagen (12). Der junge Mann hat wenig Glück in ber Liebe: unwürdige Reffeln druden ihn und lahmen feine dichterische Stim= mung (11, 14); er streift sie nur ab, um neue stärkere anzulegen. Gelübbe ewiger Treue werden ihm gebrochen (15), - es sind un= reine Berhältniffe, bie ihn nicht erheben können. Die unbeimlichfte in biefer Gefellschaft war bie Reapolitanerin Gratibia, welche Horaz wiederholt unter bem schnöben Namen Canidia an ben Pranger stellt. Sie stand in dem Ruf, als Giftmischerin und Bere besonders qu erotischen Zweden schwarze Unthaten zu begeben, und muß auch im Leben des jungen Dichters eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben. Gine graufige Scene (5) stellt mit bramatischer Lebendigkeit die Berrufene mitten in Ausübung ihrer finfteren Künfte bar. Mit Schlangen im Saar, unter Affisteng anderer berüchtigter Beiber, ichidt fie sich an, einen unschuldigen Anaben, den sie eingefangen, lebendig bis ans Kinn einzugraben, um ihn burch Hunger zu töten, benn fein Mark und seine Leber sollen zu einem Liebestrank bienen, um einen spröden Alten Namens Barus in ihre Macht zu bringen. flehentlichen Bitten und Beschwörungen des unglücklichen Kindes beginnt, mit wilben Verwünschungen bes verzweifelnden schließt das intereffante Gebicht; bas Gebet ber Bere an die Nacht und an Diana, ben Mond, nimmt bie Mitte ein. Auch in einer ber frühften Satiren (I 8) wird erzählt, wie dieselbe bei Mondschein im Park des Mäcenas auf dem Esquilin mit ihrer Helferin Begenspuf treibt. Aber Priapus, ber biebere Gartenhüter, weiß sie durch ein braftisches Mittel

in die Flucht zu jagen. Daß Horaz selbst mit ihr zu thun gehabt hat, beweist die ironische Palinodie, die letzte in der Sammlung der Epoden. Ausnahmsweise besteht dieselbe aus iambischen Trimetern in einfacher Auseinandersolge. Der Dialogvers war hier besonders angemessen, weil das Gedicht aus zwei gegenübergestellten Reden dessteht. Der Dichter bittet inständig um Lösung des über ihn vershängten Zaubers, der ihn genug heruntergebracht habe. Er verspricht jede von ihm zu sordernde Sühne, stellt der grausamen seine Lyra zur Versügung: dieselbe solle lügenhaft ihre Tugend verherrslichen. Alles widerruft er, was er ihr von ehrenrührigen Schmähungen angehängt habe, indem er sie boshaft nochmals einzeln wiedersholt. Canidia ist natürlich unerbittlich. Sie hält ihm die indiscreten Veröffentlichungen über ihren Lebenswandel vor und bestätigt dadurch deren Wahrheit.

Harmlosem Scherz und gemütlicher Laune begegnet man selten in diesem Buche. Vergils Lob des Landlebens mag im Kreise ber Freunde zu mancher heiteren Unterhaltung Anlaß gegeben haben, wobei Ibeal und Wirklichkeit gegeneinander abgemessen wurde. Als Frucht einer berartigen Betrachtung erscheint bas anmutig-ironische Stimmungelied, welches ben Unterschied zwischen Bunfch und Vollbringen so artig ins Licht sett (2). Ein bekannter Gelbverleiher ergeht sich in liebevoll ausgemalten Bilbern von den einfachen Freuden bes Landlebens, bem er gern alle raffinierten Genuffe ber Stadt opfern will. Die Freiheit von Geschäften, die Pflege des Gartens, die Obstzucht, die beschauliche Rube unter schattigen Bäumen im Grase, am rauschenben Quell, im Walbe, ober im Winter die Luft des Jagens wird mit verlockendem Behagen geschildert, dann der friedliche Saushalt, die treue Gattin mit ben Kindern, die bas Berdfeuer zum Empfang bes Mannes ruftet, wenn er mube beimkehrt, die das Vieh melkt, den feurigen Wein aus dem Faß zapft und aus eigenen Vorräten am Abend das leckere Mahl bereitet, der Blick auf die heimziehende Berde, die Stiere, die von der Arbeit kommen, die muntere Schar ber Hausbuben, - bas alles wird so ansprechend geschilbert, daß man erwartet, der so idyllisch angelegte Mann werde sofort Anstalten treffen, um seine Sehnsucht zu befriedigen. Statt beffen fest er unbeirrt fein ichmutiges Geschäft fort.

Auch der verwöhnte Mäcenas wird die Lobpreisung ländlicher Mahlzeiten nicht ohne Vorbehalt für sich hingenommen haben. So hat er mit Horaz eine boshafte Probe angestellt, ob dessen empfindlicher Magen die Lieblingskost der Schnitter, Knoblauch, zu würdigen vermöge. Die nächste Epode (3) lehrt, wie dieses Experiment abgelausen ist. In seinem Abscheu kann sich der entsetzte Dichter mit Hyperbeln nicht genug thun, um sich über die diabolische Wirkung dieses brennenden Giftes bei dem "scherzhaften" Freunde zu beklagen.

An Lebhaftigkeit und energischer Schärfe des Ausdrucks stehen diese Erzeugnisse einer schäumenden Jugend nicht hinter catullischen Jamben zurück. Daß der Versuch epodischer Composition doch nicht ganz ohne Nachfolge geblieben ist, zeigt wenigstens eine Probe aus verwandtem Kreise: ein massives Spottgedicht (in iambischen Trimetern und Dimetern: catal. V) auf denselben elenden Vistling (Lucienus?), der unter dem Kriegsnamen Noctuinus schon von dem nämlichen Verfasser zweimal in iambischen Trimetern (catal. III. IV) gegeißelt war.

Die Formen der äolischen Lyrik in die römische Boesie ein= zuführen hatte bereits Catull begonnen: die japphische Strophe wenigstens und den größeren asklepiadeischen Bers hatte er zunächst in vereinzelten Proben glücklich nachgebildet (Band I 339). In der betretenen Bahn fortschreitend hat sich Horaz ber ganzen reizvollen Fülle ber Rhythmen bemächtigt, in welchen Sappho Alcaus Anafreon bie unerschöpflichen Themen von Liebe und Wein, Freundschaft und Geselligkeit, Freude und Leid im Hause und im Baterland haben erklingen laffen. Der Gegensatz bes männlichen und bes weiblichen Charakters ist in feiner Abtönung durch die sapphische und die alcäische Strophe ausgeprägt. Sanft und feierlich gleitet ber sap= phische Vers nieder; zwar nimmt er nach dem Ginschnitt einen Aufschwung, behauptet aber durch den in der Senkung ausklingenden trochäischen Schluß seine weibliche Art, und nach breimaliger Bieber= holung der gleichen Reihe verklingt auch der Schlufvers, der bis= weilen mit ber vorletten Reihe zu einem Ganzen verbunden ift, nur als ein abgekurzter Nachhall berfelben Glemente. Belebter und wechselvoller klingt bagegen bie alcäische Strophe. Nur bie beiden ersten Verfe wiederholen sich: bie fraftig ansteigende Reihe fällt zwar nach dem Einschnitt daktylisch ab, schließt aber mit energischer Rata= lexis; auch in der dritten Reihe gibt der Auftakt dem doppelten

Ditrodaus mit seinem retardierenden Moment nach der erften Sälfte etwas Clastisches, und die lette Reihe, welche Daktylus und Trochaus noch einmal boppelt bringt, gibt einen volleren Abschluß. Drittel ber horazischen Lieber find in einer dieser beiden Strophen= arten gedichtet, von benen die alcäische vor der anderen noch be= vorzugt ift. In ber gangen erften Sälfte bes zweiten Buches alter= nieren beibe miteinander, bann gewinnt bas alcäische Maß bas Uebergewicht, namentlich auch für die in höherem Auftrage verfaßten Gedichte ernsten und erhebenden Inhaltes. Reichlich sind außerdem bie mannigfachen Variationen ber astlepiabeischen Strophen vertreten, in welchen ber schon Catull geläufige Glyconeus neben feiner ein= fachen Form durch den eingefügten Choriambus erweitert und aefräftigt wird. Bereinzelt, nur gleichsam anversucht find neben biefen logaöbischen Bildungen bie rein baktylischen nach Alkmans Mufter (I 7. 28: vgl. IV 7) ober bie archilochischen Mischungen battylisch= trochäischer Reihen mit iambischen (I 4) ober die Verbindung einer fürzeren trochäischen mit einer längeren iambischen (II 18) ober end= lich die kunstvolle Composition ionischer Systeme (III 12). Es kam bem Meister offenbar barauf an, mit sustematischer Vollständigkeit ziemlich alle Formen ber äolischen Rhythmit wiederzugeben und seine virtuose Herrschaft über die Sprache durch allseitige Proben zu bewähren. So hat er gleich bas erfte Buch gleichsam mit einer Mufter= farte fast aller Bers- und Strophenbildungen, welche er überhaupt versucht hat, eröffnet (I 1-9, 11). Während aber Catull sich auch ben Freiheiten ber äolischen Meister unbefangener hingab, hat Horaz sich an gewisse Regeln gebunden, die er vielleicht einer Schultheorie verdankte, vielleicht auch in feinem eigenen Gefühl begründet fand: durch Begünstigung ber Spondeen statt des Trochaus oder Jambus, burch gleichmäßig spondeischen Eingang gab er ben Rhythmen mehr Burbe und haltung, burch Ginhaltung fester Cafuren wie im Berameter sicherte er auch ben fürzeren Versen jenen charafteristischen Widerstreit des Tonfalls, freilich verloren die Berse dadurch an Leichtigkeit und Abwechselung. Mit ber Zeit, in ber letten Periode seiner Lyrif, welcher bas carmen saeculare und bas vierte Buch gehören, fam er von jener Strenge mehr gurud, um besto mehr Gewicht auf ben Boblklang des Sprachkörpers zu legen, indem er Berschleifungen aneinanderstoßender, besonders langer Bokale forgfältig vermied. Alle horazischen Lieber sind nach ber Weise äolischer

Lyrif in vierzeiligen Strophen gebaut, die aber, wie in stichisch componierten Gedichten die Ginzelverse, nicht selten und mit mannigfach wechselnder Absicht durch ben Satbau ineinander übergeben, mährend der scharfe Abschluß des Gedankens mit der rhythmischen Periode ben musikalischen Charakter bes scharf geglieberten Liebes mehr ber= vorhebt. Ueberwiegend sind es die alkmanische und die hipponakteische, bemnächst die mannigfachen Formen ber askleviadeischen Strophe. welche ein häufigeres Uebergreifen begünstigen. Sehr felten (und mit einer Ausnahme - III 27 - nie öfter als je einmal) findet es statt in ber sapphischen, mit Mag, aber zunehmend (besonders III 29 und im vierten Buch) in der alcäischen Strophe. Dit folgt, wie auch in ber griechischen Lyrik, ein Abschluß bes Gebankens unmittelbar im ersten Vers ber folgenden Strophe. In der Regel ift biefe Verknüpfung burch ansteigende Empfindung ober Schilberung begründet, wie 3. B. in dem erregten Siegesliede (I 37) die Erinnerung an Neberhebung und Sturg ber Rleopatra von ber zweiten Strophe an bis zum Ende in ununterbrochenem Strom bas gange Gedicht überflutet.

Horaz ist von dem Saft griechischer Poesie so voll gesogen, daß berfelbe gleichsam aus allen Poren seiner Lieder berausquillt: wenn die Schätze ber griechischen Lyrik vollständiger erhalten wären, würden die Anklänge noch viel häufiger und schlagender hervortreten. Das Berhältnis zu den Borbilbern ift im Ginzelnen ein fehr verschiedenes: bald Uebertragung eines Ganzen (die wir freilich nirgends in vollem Umfange beweisen können), bald teilweise Entlehnung (besonders in ben Eingängen: I 9. 18. 23. 37 II 18), bald Verarbeitung Variation Umbiegung einzelner Motive, Bilber, Gedanken ober Bendungen, in freierer Nachbildung ober engerem Anschluß. Während die griechi= ichen Gigennamen auf die Quelle hinweisen, ift boch auch bas Frembe, wo es anging, burch beigefügte Localtone heimisch gemacht. beschneite Soracte, Tibur, die matinische Biene, der Tiberstrom, italische Weine, Saliaren, die Fortung von Antium (I 35) statt ber Σώτειρα Τόχη Pindars (Dl. 12) führen den Lefer auf italischen Boden, und gerade diese Verpflanzung bes ausländischen Gewächses erhöht für den Kenner den Reig, wenn er Wohlbekanntes in neuer Fassung wiederfindet.

Freie Uebertragung in gleichem Versmaß nach Alcäus ist der Hymnus auf Mercurius (I 10). Von bemselben Dichter ist die

Liebesklage der Neobule (III 12) eingegeben: noch sind die über= einstimmenden Anfangsworte in benfelben ionischen Abnthmen er= halten (Fr. 59). Die ben griechischen Dichtern so geläufige Bergleichung bes Staatswesens und seiner Schwankungen mit bem Schiff auf stürmischer See, welche von alten Erklärern auch in einem berühmten Gedicht des Alcaus (18 f.) gefunden ist, hat Horaz zu einer im Einzelnen felbständig burchgearbeiteten Allegorie benutt (I 14). In den Ryprien hatte Kassandra bei der Abfahrt des Baris nach Sparta das Verhängnis Troja's geweissagt. Dieselbe Vision war von Bakchplides in einer lyrischen Cantate (29) angebracht Im Anschluß hieran hat Horaz die gleiche Weissagung einem prophetischen Seegreis, bem Nerens (nach Borphyrio bem Proteus) in den Mund gelegt, welcher die Schiffe des buhleriichen Paares auf ber Beimfahrt burch Windstille anhält, um bie Schrecken bes brohenden Krieges und bessen Ausgang in raschen Bilbern ihm vor Augen zu stellen (I 15). An ben Gingang eines alcäischen Trinkliedes, welcher die Strenge des Winters malt und zu Vorbereitungen behaglicher Geselligkeit auffordert (34), schließt sich ziemlich eng eins ber ansprechenbsten horazischen Lieber (I 9) an, aber gemeinsam ist boch nur die allgemeine Situation und die Stimmung. Ebenso beginnt das schöne choriambische Weinlied (I 18) mit einem Gedanken, ben in bemfelben asklepiadeischen Bersmaß Alcaus (44) ausgesprochen hat. Das Triumphlied über ben aftischen Sieg (I 37) wird eröffnet mit bes Alcaus berühmter Aufforberung zum Trinken nach dem Tode des Tyrannen Myrfilos (20). Mit Worten eines vindarischen Evinifions (Dl. II) beginnt das hohe Lied von Roms Entwickelung (I 12). Dem Anafreon (51) entnommen ist ber reizende Vergleich eines scheuen Mädchens mit einem furchtsamen Reh, welches im Walde seine Mutter ver= loren hat (I 23); ebenfo das Bild ber unberührten Jungfrau, welche einem auf der Weide spielenden Füllen gleicht (III 11, 9: Anakr. 75). Ein anakreontisches Motiv (63) liegt auch ber bramatischen Scene zu Grunde, wo ber tobende Streit ber Rechgenoffen burch ben eintretenden Dichter beschworen wird (I 27). Wenn Horaz (II 18) Glücksgüter, die er nicht besitze, aufzählt und dieser Armut genügsam sein inneres Glück gegenüberstellt, so schwebte ihm ein gleicher Gegenfat bei Bakchplibes (28) vor. Dem Eingang bes Abschiedsliedes für Vergil (I 3) entsprechen genau zwei schöne askle=

piadeische Verse des Kallimachos (114). Der rührende Zug, wie die treue Mutter die Heimkehr des lang abwesenden Sohnes ersehnend die Augen nicht von der Meeresküste lassen mag (IV 5, 9 ff.), sindet sich wieder dei einem Zeitgenossen des Kaisers Commodus, dem Kilikier Oppianos, der ihn gewiß einem älteren griechischen Dichter, vermutlich einem Alexandriner entlehnte, und wer weiß, ob nicht auch dieser einen Vorgänger hatte?

Manches ift aus bem allgemeinen Schat ber Dichtersprache und Rhetorik entlehnt. Mag Alkman (118) der erste gewesen sein, welcher, um die Größe seines Ruhmes zu belegen, die Völker auf= zählte, bei benen er bekannt sei, so ist dieses Motiv weiterhin so ge= läufig geworden, daß es auch Horaz (II 20, 13 ff.) ohne Bewußtsein von der ersten Quelle in die Feber kommen konnte, zumal da die poetische Brahlerei Alfmans sich bis zu mythischen Bölkerschaften verftiegen hatte. Gemeinpläte, wie daß Gebet und Opfer des Armen, mit reinem Bergen bargebracht, ben Göttern nicht weniger mohl= gefällig sei als Gaben bes Reichen (III 23), sind dem allgemeinen Bewußtsein zu gegenwärtig, als bag man ein Recht hatte, nach ihrer Quelle zu fragen. Denfelben Gebanken hat z. B. Guripides in einer Gesprächsscene seiner Danae eingeflochten (Fr. 329), aber es wäre verkehrt, deshalb nun gerade diese Stelle als "Motiv" der horazi= ichen Dbe zu bezeichnen. "Wer weiß, ob die Götter dem Beute ein Morgen hinzufügen?" sagt Horaz (IV 7, 17); dieselbe Wahrheit spricht in Euripides' Alkestis (784 f.) der wohlgemute Herakles aus, und wie oft mag sie soust wiederholt sein! Beteranen und Dankbare pflegen der Cottheit, in beren Dienst oder unter beren Schut sie gestanden haben, Symbole und Werkzeuge ihres Berufs zu weihen, begleitet mit einigen Dankversen. Bon Spigrammen folder Art in mannigfachen Variationen ist ein ganzes Buch der griechischen Anthologie gefüllt. Mit ähnlicher Widmung erklärt Horaz seine Liebes= abenteuer zu beschließen (III 26), ohne deshalb eine bestimmte ein= zelne Vorlage nachzuahmen. Ebenso ist es mit der Warnung an ben spröben Knaben (IV 10), daß ihn bald seine Berehrer verlaffen werden und er seinen Hochmut dann bitter bereuen werde (Anthol. XII). Kein Zweifel, daß die Klagen der entführten Europa (III 27, 25 ff.) aus griechischer Quelle geschöpft sind, aber ba das Schicksal der lieblichen Königstochter ein bevorzugtes Thema des alten wie des hellenistischen Epos und auch der Lyrik war, so läkt

sich unter den verlorenen Driginalen kein einzelnes als Vorlage nam= haft machen. Wir haben eine Reihe griechischer Spigramme (Unthol. X 1-3. 5. 14-16), welche an eine Schilderung ber eben beginnenden Frühlingszeit die Aufforderung an ben Schiffer fnupfen, in See zu gehen. Dieses gern variierte Thema hat Horaz mehr= fach zum Ausgang genommen, um die Einladung zum Trinken ober zu fröhlichem Lebensgenuß zu befürworten (I 4 IV 7. 12). Oft begründet er dieselbe mit der Hinweisung auf die Rurze des Lebens und das allen gemeinsame Todeslos: diese wehmütige Mahnung geht burch die griechische Clegie seit Mimnermos und kehrt noch oft genug auch in den Epigrammen der Anthologie (XI 19. 23. 28. 62) wieder. Mls eines Gemeinplages griechischer Dichter gebenkt Plato (3on p. 534 B.) bes Ausspruchs, daß sie gleich. Bienen aus honigfließenden Quellen ber Musengarten ihre Lieber zusammentragen. Dieses ichone Bild hat Horaz (IV 3, 27 ff.) individuell gewendet, wenn er sich mit ber Biene vergleicht, die auf bem Matinusberge in Unteritalien liebliche Burze emfig aus Kräutern faugt. Darum haben wir fein volles Recht, diese Erklärung als ein Geständnis anzusehen, daß bie horazischen Lieder etwa ein Mosaik aus aller Orten zusammen= gesuchten bunten Steinchen sei. Nicht minder geläufig aus griechi= icher Poesie ift die Bezeichnung bes schwungvollen Dichters als Schwan (IV 2, 25).

Schon Hesiob (Theog. 81) hat ben Vorzug bessen gepriesen, bem die Musen bei seiner Geburt einen Blick geschenkt haben, und spätere wie Kallimachos (Epigr. 23 Schn.) haben sich gelegentlich diese ans mutige Wendung angeeignet. So hat auch Horaz, wo er von seinem eigenen Ruhm mit Vefriedigung spricht (IV 3, 1 ff.), sich ihrer bebient, ohne beshalb von einem bestimmten Vorbilde abhängig zu sein.

Bu allen Zeiten ist die Liebe das Hauptthema der lyrischen Dichtung gewesen. Auch in den horazischen Liedern nimmt sie einen ziemlich breiten Raum ein, aber das Herz des Dichters erfüllt sie nicht. Viele hat er geliebt (Sat. II 3, 325), aber kaum einer dieser "tausend Tollheiten" scheint er sich ernstlich hingegeben zu haben: er rühmt sich seiner Unbeständigkeit (I 6, 19). Kein Verhältnis hat einen tieseren Ginsluß auf sein Schicksal, seine geistige Entwickelung geübt. Gefallen hat der hübsche junge Mann dereinst der sonst vielzbegehrenden Cinara; ihm gewährte sie ihre Huld unentgeltlich; sie starb früh, und Horaz hat ihr ein freundliches Gebächtnis bewahrt

(IV 1, 4, 13, 21, Briefe I 14, 33): aber aus jener Frühlingszeit ist fein Gebicht erhalten, wenigstens fein erkennbares. Ginmal wider= ruft er Schmähiamben aus feiner Jugendzeit, "ber schönen Mutter schönere Tochter" reuig um Verzeihung und um Erneuerung alter Freundschaft bittend (I 16). Da er ihre Vernichtung anheimstellt, find dieselben sicher nicht in ben Epoden zu suchen, so baß jeder Bersuch, die Person der beleidigten festzustellen, vergeblich ift. Unter allen jenen griechisch benannten Mädchen und Knaben, die Horaz anfingt, tritt uns feine fest umriffene greifbare Perfonlichkeit ent= entgegen: faum daß eine und die andere mit einem conventionellen Buge gezeichnet wird, wie die blonde Pyrrha, die durch fcmucke Einfachheit gefällt (I 5); die anmutig fecke Glycera, die reiner als parischer Marmor glänzt (I 19); Chloris, die mit ihrer weißen Schulter ftrahlt wie ber reine Mond über bem Meere (II 5, 18); Myrtale, die fturmischer ift als die Fluten des Habria (I 33, 13); die füß lachende, süß plaudernde Lalage (I 22). Eine Leidenschaft, die ben ganzen Menschen beherrscht, bricht nirgends hervor: vielmehr bewahrt ber Dichter eine gewisse · Ueberlegenheit. Mit Ironie, Neckerei, bitterem Hohn ober fühler Resignation behandelt er seine Liebesschmerzen. Die sprobe Chloe, die ihn wie ein scheues Reh flieht, beruhigt er farkastisch mit ber Versicherung, baß er weber Tiger noch Löwe sei (I 23). Der jugenblichen Lalage gegenüber ermahnt er sich selbst zu geduldigem Abwarten: noch sei sie eine spielende Farfe, eine unreife Traube; mit ben Jahren werde fie ihm schon nachgehen (II 5). Spöttisch fragt ber kleine beleibte Mann die wankelmütige Pyrrha, welcher schlanke parfümierte Anabe ihr jest in lieblicher Grotte ben Sof mache, und bedauert mitleidig die Leichtgläubigkeit des Günstlings, der auf ewige Treue rechne. oft werbe ber Urme über gebrochene Schwüre weinen, sich über rauhe Stürme entseten! Er felbst ift bankbar, bem Schiffbruch entronnen zu sein (I 5). Giner verheirateten Frau (Lyce) bringt er in fturmi= scher Winternacht ein Ständchen: die leichtfertige Mahnung, zur Penelope sei sie ja doch nicht geboren, und die übliche Drohung, bas Lager auf ber harten Schwelle und ben Regen nicht allzulange ertragen zu wollen, soll ihm den Eintritt verschaffen (III 10). Als Beteran im Dienste ber Appria weiht er fein Kriegsgerät (Faceln und Brechstangen, Laute und Bogen) im Beiligtum ber Göttin, legt ihr aber boch zugleich die Bitte ans Berg, die fprobe Chloe nur ein-

mal mit ihrer Geißel zu berühren, natürlich zu seinen Gunften (III 26). Die Gibschwüre ber vielumworbenen Barine weist er steptisch zurud, weil fie ichon fo oft ohne Schaben Meineibe aeschworen habe, über welche Benus, die Nymphen und Cupido lachen, während die Schar ihrer Bewerber und die Macht ihrer Schönheit immer zunehme (II 8), ein fauerfüßes Compliment eines zur Dis= position gestellten Berehrers, - wie verschieden von jenen gram= erfüllten Zweifeln und Vorwürfen Catulls gegenüber ber Lesbia! Bärmer klingt die Schilberung, was der Dichter bei der Lobrede ber Lydia auf ben schönen Telephus und ben stürmischen Liebes= beweisen anderer Verehrer förperlich leide, und die Glücklichpreisung berer, welche ohne Zerwürfnis bis an ihr Ende innig verbunden bleiben (I 13). Hier scheint er einmal Feuer gefangen zu haben. Die einzige Berle horgzischer Liebespoesie bleibt jenes Duett mit ber Lybia (III 9), ein Meisterstück des Wohllautes in Sprache und Rhuthmus, ein vollendet harmonisches Runstwerk auch in der knappen Fügung der feinen Glieder. In drei Doppelstrophen verläuft wie in brei Aften bas kleine Liebesbrama. Mit sehnsüchtig wehmütiger Erinnerung an früheres Glud verbindet sich die Klage über Untreue. Sie weckt noch einmal ben Trop der schmollenden, als ob sie beide vollauf befriedigt wären, bis zulett ber Vorschlag zur Versöhnung vom Manne ausgehend, vom Mädchen zwar nicht ohne strafendes Bedenken, aber bann um fo herzlicher angenommen wird. Sier ift Wort für Wort, Rug für Rug auf bas glücklichste berechnet, so baß man mit Rührung, Sorge und jubelnder Zustimmung bem Gange bes füßen Zwiegesprächs folgt.

Zu vorübergehender Unterhaltung ladet der Dichter sich wohl eine oder die andere gefällige Schöne zu Gaste, nicht ohne ein wenig Neckerei. Tyndaris, die selbst Dichterin im Stil Anakreons ist, soll ihn auf seinem Sabinergut besuchen, welches ihr als friedliches, mit allen Reizen idyllischen Behagens ausgestattetes Poetenasyl gerühmt wird: da hat sie keine eifersüchtigen Rausereien beim Wein zu fürchten (I 17). Am Schluß eines pathetisch anhebenden Festgedichtes wird Neaera eingeladen, die heimkehr Cäsars aus Spanien (im Frühsahr 730) mit dem Dichter zu seiern: schnell, ohne Umstände soll sie kommen, wenn anders ihr grimmer Pförtner es erlaubt, dem Gewalt anzuthun er selbst sich nicht mehr jung genug fühlt (III 14). Seiner "letzten Flamme", der Phyllis, mit der er den

Geburtstag bes Mäcenas begehen will, empfiehlt der Alternde Genügsfamkeit, da den vornehmen Jüngling, welcher ihr Herz erfülle, ein reiches Mädchen fessele: sie soll sich an dem Schicksal eines Phaethon und Bellerophon ein warnendes Beispiel nehmen (IV 11).

Wo der Beleidigte an einer Widerspenstigen sich die Nemesis vollziehen sieht, da schwillt ihm (wie in den Epoden) die archilochische Aber. Er freut sich, daß es vor Lydia's Thur bei Nacht öber und öber wird, und wünscht, daß ihr beschieden sei, bereinst noch felbst in ben Stragen, aber vergeblich, auf nächtliche Abenteuer auszugeben (I 25). Er triumphiert, daß die Götter seinen Bunsch erhört haben und Lyce eine alte häßliche Frau wird. Vergeblich will sie noch fcon erscheinen, spielt, trinkt und singt leichtfertige Lieder bei Bech= gelagen. Weder koische Gewänder noch Juwelen bringen ihre Jahre jurud und jenen Liebreiz, ber ben Dichter einst gefangen nahm. Ihr ist beschieden, alt wie eine Krähe zu werben, eine in Asche gesunkene Fackel, ben jungen Leuten ein Schauspiel zum Gespött (IV 13). Eigentümlich ist die Rache, womit er, ohne sie zu nennen, aber boch beutlich genug für die Wissenden, eine der gefährlichsten diefer Damen brandmarkt. Das Gedicht, bem, wie ichon erwähnt, ein anakreontisches Motiv zu Grunde liegt, ist ganz bramatisch angelegt (I 27). Der Dichter tritt mitten hinein in ein nächtliches Gelage, wo es laut und leidenschaftlich zugeht. Man ift im Streit handgemein gewor= ben, humpen werden geschleudert, ber medische Dolch blitt, Blut ift geflossen. Mit strafenden Worten verlangt er Ruhe, und um bas Gespräch in ein harmloseres Geleise zu lenken, fordert er einen der Unwesenden auf, den Namen seiner Geliebten zu nennen. Jüngling zaudert, Horaz rebet ihm zu: wiffe er boch, baß berfelbe sein Herz nicht an Unwürdige verliere. Als ihm aber nun der Jüngling ben Namen ins Dhr fluftert (ber Lefer erfährt ihn nicht), ent= fest er sich über ben Unglücklichen, ber einer folden Charpbis und Chimara unrettbar verfallen fei.

So steht er als kühler Beobachter fremder Leidenschaft von ferne, zu boshaften Bemerkungen bereit. Den Pyrrhus, der einen schönen Knaben unter Kampf und Gefahren erobern möchte, weist er auf die vollkommene Gemütsruhe des heiß umworbenen hin (III 20). Der Usterie, deren Liebhaber, ein Kaufmann, auf Reisen gegangen ist, führt er zu Gemüte, daß sie mehr Grund habe, um ihre eigene Treue besorgt zu sein, als um die des abwesenden

(III 7). Als gereifter Mann, der die Vierzig bereits hinter sich hat. lobt er uneigennützig bem jungen Xanthias die hübsche liebenswürdige Sklavin, die vielleicht königliches Blut in ihren Abern habe (II 4). Neidlos bewundert er auch die Reize der schönen Terentia, mit melder Mäcenas eben die Honigzeit der ersten Liebe, wohl noch por ber Vermählung, genoß, und erklärt mit galanter Wendung, daß ihn die Muse anweise, lieber die "füße Herrin" Licymnia zu feiern. ihren Gefang und Tanz, ihre leuchtenden Augen und ihr treues Herz, als langwierige Rriege und blutige Schlachten (II 12). Gin= mal hat den Fünfziger, wie einst den Anakreon, Benus noch heim= gesucht. Aber er weist sie neckisch in das haus des über zwei Jahrzehnte jüngeren Paullus Fabius Maximus (Conful 743, geb. ungefähr 710), der sich ihrem Dienst freudig unterziehen und ihre Gunft burch Aufstellung eines Marmorbildes ber Göttin am Albaner= fee und glänzenden Cultus lohnen werde (IV 1). Es scheint, daß ber begabte junge Mann (centum puer artium) noch unberührt von ihrer Hoheit war und durch diese Empfehlung eine Anregung empfangen follte.

Ganz im Hintergrunde steht das erotische Motiv in dem Abichiedsliede für Galatea, die eine Seereise antreten will (III 27). Die Warnung vor ben Schrecken bes Meeres wird erläutert burch eine Romanze, die Geschichte ber Europa, welche leichtsinnig ben Rücken bes göttlichen Stieres bestiegen hat und sich auf Rreta verzweiflungsvoller Reue hingibt, bis Benus sie mit der Enthüllung tröftet, daß sie zu Juppiters Beib erforen fei. Wird vielleicht (bas läßt ber Dichter erraten) auch ber Galatea im fernen Lande Benus Vielleicht wußte er, daß für folche Rettung ge= zu Hilfe kommen? forgt fei: fonft murbe bie Zuversicht, womit bie guten Bunfche für die scheidende auf die Beobachtung günstiger Vorzeichen gegründet werben, in feinem Einklang mit bem Mythos stehen. Derselbe ift in der höheren Lyrik der Griechen beliebt gewesen: Stefichoros, Simonides und Bakchylides haben ihn behandelt, und für ein Eppl= lion hat ihn Moschos verarbeitet. Gewiß hat Horaz aus folden Quellen feine Dichtung getränkt, welche von epischen Bestandteilen in knappster Form nur aufgenommen hat, was für bas Verständnis ber Klage und beren Ausgang unentbehrlich schien. Diefen romanzen= haften Charafter haben noch andere Gedichte: die Weissagung des Proteus gegenüber bem Frevel bes Paris (I 15), bie Rebe ber Juno

im Götterrat über Rom (III 3), die Liebesthat der Danaustochter, deren Beispiel die spröde Lyda erweichen soll (III 11), die Aufsopferung des Regulus (III 5).

Wenn die horazischen Liebesgedichte nicht selten wie Uebungs= ftude nach fremden Muftern klingen, und es auch in ber That zum Teil sind, so haben seine geselligen Lieber einen gang anderen Ton aufrichtiger Stimmung, soviel auch in ihnen aus griechischer Quelle, namentlich ben Sympotifa des Alcaus, abgeleitet fein mag. Als Freund des Bachus und fröhlicher Trinkgelage ist der römische Nachahmer seinem lesbischen Vorbilde wenn auch nicht ebenbürtig, doch seelenverwandt. Auch Horaz ist unter allen Umständen zum Trinfen aufgelegt. Wenn ber Soracte beschneit ift, die Fluffe zugefroren sind und winterliche Stürme das Meer aufregen (I 9. 11); wenn ber Frühling wiederkehrt (IV 12) und die Schiffahrt beginnt; in der Site des Commers (III 29), und wenn im Spätherbst bie Arahe für den folgenden Tag Regen prophezeit (III 17); wenn der politische Horizont bewölft ist und es gilt die eigenen Sorgen (Epob. 13) oder die Grillen eines Freundes zu zerstreuen (II 11); wenn ein geliebter Freund oder Augustus aus der Ferne heimkehrt (I 36 II 7 III 14); Niederlage und Ende der Kleopatra (I 37), der Geburtstag des Mäcen (IV 11), das Neptunussest (III 28) und die Märzkalenden, ber Jahrestag überstandener Lebensgefahr (III 8) — Alles gibt erwünschten Anlag, ber Cabe bes Bachus zuzusprechen. Einmal zur Winterszeit sigt er mit Genoffen bei froftig gelehrten Gesprächen zusammen (III 19). Da fährt er ungeduldig bazwischen: "von Codrus und feiner Lebenszeit, von Achill und ben Kämpfen vor Ilion weißt bu zu erzählen; aber wie wir zu einem Krug Chier= wein fommen, bei wem und zu welcher Stunde wir bei wärmendem Reuer und dampfendem Trunk die grimmige Ralte los werben follen, bavon schweigst bu." Und alsbald find wir mitten im fröhlichen Gelage: rasch nach einander trinkt ber durstige Dichter brei ungemischte Becher auf ben neuen Mond, die Mitternacht, ben neuge= wählten Augur Murena; bann ordnet er die Mischungen an, eine ftarkere und eine schwächere, und nun mag bie Ausgelassenheit beginnen: die Flote, die Lyra follen ertonen, Rosen gestreut werben, und das Toben der Zecher mag der neidische Nachbar samt seiner fpröben Liebsten hören. Gefällige Mabchen, Tang und Saitenspiel, buftenbe Salben und Kranze von Rofen Myrten Lilien gehören zur

Ausrüftung. Zu Ehren bes Mäcen geht es hoch her: das Haus lacht von Silber, der Altar, mit Zweigen umwunden, harrt des Opferslammes, geschäftig tummeln sich Burschen und Mägde, vom Herde steigt der Rauch empor, und neunjähriger Albanerwein steht bereit (IV 11). Bei anderer Gelegenheit wird wieder ländliche Einfachsheit beliebt: ein kühler Trunk in dichter Weinlaube oder am rieselnsben Quell unter den Schatten von Pinien und Pappeln (I 38 II 3).

Für gewöhnlich mundet dem fröhlichen Dichter am besten ber vierjährige Sabinerwein (I 9, 20). Wenn er aber die Ehre hat. ben feinen Weinkenner Messalla Corvinus, ben Besieger ber Aqui= tanier, seinen alten Studien= und Rampfgenoffen bei sich zu empfangen, bann holt er alten erlefenen Maffifer vom Jahrgang feiner Geburt (689) aus bem Reller hervor. Mit Rührung redet er ben gehalt= vollen Krug an und rühmt weihevoll seine göttliche Kraft (III 21). Dann gab es erquickliche Stunden bei geiftreichem Gefpräch. Ihnen hat Mäcenas ein Denkmal gesetzt in seinem nach platonischem Muster gebildeten Dialog "Symposion", als bessen Teilnehmer Horaz Bergil Messalla auftraten. Letterer hielt eine Rede über die Macht bes Weines. Selbst bas einzige geringe Bruchstück, ber halbe Sat. daß jenes edle Naß alles verschönere und die Vorzüge der füßen Jugend wiederbringe, läßt uns die feine Beziehung des eben er= wähnten Gedichtes ahnen, in welchem bie Bachusgabe gang in gleichem Sinne, fast mit benselben Worten gepriesen wird.

Die immer neue Wonne des wiederkehrenden Frühlings genießt und schildert der sinnige Naturfreund mit frischem Behagen: der Schnee ist geschmolzen, Gräser und Laub sprossen, die Flüsse nehmen ab und gleiten ruhig in ihren Ufern, die trockenen Kiele werden ins Meer gezogen, das Vieh verläßt die Ställe, der Ackersmann den Feuerherd; beim Mondschein führt Venus Reigen an, Grazien und Nymphen tanzen, und die Cyklopen arbeiten in ihrer Werkstatt; die Schwalbe baut ihr Nest, die Hirten lagern im Grase und blasen auf dem Rohr (I 4 IV 12). Der unaufhaltsame Wechsel der Jahreszeiten mahnt an die Vergänglichkeit der irdischen Dinge und die Kürze des Lebens. Die Monde schwinden und wachsen wieder; aber wenn wir einmal hinabgesunken sind, wohin der reiche Tullus und Ancus, dann sind wir Staub und Schatten. Der bleiche Tod klopst an die Paläste der Reichen wie an die Hütten der Armen. Wenn einmal Minos seinen Spruch über dich gefällt hat, so bringt

bich weber Abel noch Berebsamkeit noch eble Gesinnung ins Leben zurück. Wer weiß, ob die Götter nach heute noch ein Morgen versönnen? Während wir sprechen, eilt das Leben dahin. Also gilt es die Stunde zu genießen, keinen langen Hoffnungskaben anzuspinnen: pflücke den Tag und daue nicht auf den folgenden und kümmere dich nicht um ihn! Der ist geborgen, der Tag um Tag sagen kann: ich habe gelebt. Was die kliehende Stunde einmal gebracht hat, kann doch nicht ungeschehen gemacht werden (I 4. 9. 11 III 29 IV 7). Weg mit der garstigen Politik! Rasch stieht die Jugend und die Rosen verblühen: warum lagern wir uns also nicht gleich hier unter dieser Platane oder dieser Pinie, und trinken, solange wir noch dürfen, rosenbekränzt und mit assyrischem Nardenöl gesalbt? Alsbald soll ein Bursch den Falerner aus dem vorüberssließenden Quell mischen, ein anderer das Liebchen mit der Leier holen (II 11, vgl. II 3).

Einem bigotten Hypochonder, der begütert und glücklich verheiratet ist, aber statt das Leben frisch zu genießen, aus Todessurcht die beste Zeit mit Opfern und ängstlicher Vermeidung aller Gesahren verliert, hält der Dichter, seinen trübseligen Ton parodierend, vor, wie unvermeidlich dennoch der Tod sei, daß nichts von allen Gütern dem Herrn ins Grab solge, auch nicht die edlen Weine, die er im Keller für den lachenden wüsten Erben zurücklasse (II 14).

Mit unermüblichem Nachbruck prägt ber Schüler Spicurs jene ber ionischen Clegie jo geläufigen Gebanken ber Bergänglichkeit in immer neuen Wendungen aus. Aber er ift genügsam. Nicht nach Reichtumern und Rostbarkeiten, nicht nach prunkenden Balaften, ausgebehnten Gütern und erlefenem Luxus verlangt er, sondern das wahre Glück findet er in bescheibenem Genuß des Gegebenen, in Gesundheit und Frische des Geistes bei frugaler Lebensweise (I 31). But lebt, wem auf schmalem Tisch bas väterliche Salzfaß glänzt und weder Furcht noch schmutige Begierde den Schlaf raubt (II 16). Wohl bem, welchem ber Gott mit sparsamer Hand geboten hat was genügt. Je mehr man sich versagt, besto mehr erhält man. Wer viel begehrt, dem fehlt viel (III 16). So ist Horaz vollauf zufrieden mit seinem fleinen Sabinergut, bas ihn mehr beglückt, als wenn er gang Afrika befäße (II 18 III 16). Wie alle feine Schilberungen ländlicher Natur und Sitte, fo sind die Gedichte, welche das Leben auf jenem Gut berühren, von anmutigstem Behagen erfüllt. Dorthin labet er auch zur Zeit glühender hundstagshite Mäcenas ein, daß ber vielgeplagte Staatsmann Rauch und Lärm ber Stadt mit frifcher Landluft vertausche und ber schweren Sorgen vergesse (III 29). Zur Borfeier des Quellenfestes (Fontanalia, 13. Oftober) wird der frystallhelle, fühle Bandusiaquell angefungen (III 13), ber morgen mit Blumen geschmückt, mit Weinspende und einem Bocksopfer geehrt werben wird, und die schattige Steineiche über bem hohlen Kelfen, aus bem geschwätige Fluten herabspringen. Der hilfreichen Diana wird eine Pinie geweiht, welche die Villa überragt, und alljährlich foll diefelbe mit dem Blut eines Ebers getränkt werden (III 22). Am 5. Dezember feierte ber Bauer seinen Faunus. Gin reizender kleiner Hymnus (III 18) von bester Laune wirbt um die Gunft des gutmütigen Feld= und Herbengottes, ben Liebhaber ber Nymphen, die vor ihm fliehen. Der Dichter verspricht ihm ein leckeres Opfer und schildert Lust und Frieden des herbstlichen Festes: wie der gange Ort samt dem Bieh auf Anger und Wiesen feiert und der luftige Ackersmann ben Boben im Dreitakt tanzend stampft.

Nicht nur ein munterer Gesellschafter mar Horaz, sondern ein gemütlicher und anhänglicher Freund. In Freud und Leid begleitet er die seinigen mit Teilnahme und Zuspruch, nimmt jeden nach seiner Art in Scherz und Ernst, neckend ober ermahnend, beglückwünschend ober tröstend. Wie innig, ja untreunbar er sich Mäcenas, ber Zierbe und Säule feines Lebens verbunden fühle, spricht er dem eben genesenen (nach 724), den aber noch Todes= gedanken heimsuchen, in warmen Worten aus (II 17). Wie tief empfunden ist das Trauerlied an Bergil (I 24) für den gemeinfamen Freund Quintilius Barus († 730/1)! Es beginnt im Ton bes Threnos, geht balb in Lob über und schließt mit dem Trost ber Ergebung. Die trocene Rolle des Sittenpredigers ober des Erziehers feinen vornehmen Freunden gegenüber zu spielen lag dem geschmackvollen Kenner ber Menschen und ber Welt natürlich fern: aber ein freundschaftlicher Rat war nicht ausgeschlossen. 2. Licinius Murena, burch Aboption mit Mäcenas verwandt, war ein maß- und rücksichtsloser Feuerkopf, welcher die Teilnahme an einer hochverräterischen Verschwörung, wozu er sich gerade während seines Consulatsjahres (731) als College des Augustus verleiten ließ, mit dem Tode gebüßt hat. Bergeblich also, obwohl nur zu berechtigt war die weise Barnung des Freundes gewesen, der seinen bochfahrenden Sinn auf die

goldene Mitte verwies, welche Sicherheit und Gleichmut verbürge (II 10).

Was ihm in fremder Lebensauffassung zusagt, stellt er durch verklärende Betrachtung in erfreuliches Licht. Er stimmt zu, soweit er es anständigerweise kann, ohne beshalb in ben entgegengesetten Fehler würdeloser Schmeichelei zu verfallen. D. Dellius, der berüchtigte Varteigänger ber Bürgerkriege, ber nach mannigfachen Berrätereien zulett (723) von Antonius zu Cafar übergesprungen war und nun im Rreise ber nächsten Anhänger bes Fürsten seine geselligen Talente übte, wird seine eigene Philosophie in der ihm gewidmeten Dbe (II 3) wieder erkannt haben, welche aus bem gemeinsamen Los ber Sterblichkeit die Aufforderung ju gleichmütigem Lebensgenuß herleitet. Der reiche und freigebige Bergwerksbesiter C. Salluftins Crispus, Großneffe und Aboptivsohn des Historikers, war eine dem Mäcenas verwandte Natur. Die er verschmähte er ben Glang offi= zieller Chrenamter und zog ihm ben perfönlichen Ginfluß bei bem Herrscher vor. Bei großer Geschäftsgewandtheit und erstaunlicher Arbeitskraft überließ er sich wie jener gern bem Behagen eines lururiösen Privatlebens und geselligen Verkehrs mit geistreichen Leuten, römischen und griechischen Dichtern, g. B. bes oben genannten Rringgoras (Ev. 48 R.), welche seine offene Sand und seine Liebens= würdigkeit reichlich erfuhren. Wie oft mag Horaz in den berühmten Garten bes interessanten Mannes bie glanzende Gaftlichkeit feines vornehmen Freundes erprobt haben! Seiner edlen Liberalität hat er ein poetisches Denkmal (II 2) gesetzt, indem er ihm als eben= bürtiges Beispiel großgrtiger Uneigennütigkeit ben Schwager bes Mäcenas, ben Ritter C. Proculeius an die Seite ftellt, welcher fein Bermögen mit seinen beiben burch ben Bürgerkrieg verarmten Brübern, Scipio und Murena, ju gleichen Teilen geteilt hatte. Beibe in gewissem Sinn verwandte Versönlichkeiten führen ben Dichter auf die Betrachtung, wie wenig glücklich Sab- und Berrichgier mache, wie nur berjenige dauernd als Weiser die Krone trage und herrsche, welcher gegen die Lockungen des Mammons unempfänglich fei.

Ein anmutig neckendes Scherzgedicht bekommt Jccius auf den Weg (I 29). Trot philosophischer Studien von unbefriedigtem Streben nach Reichtum getrieben will sich der Buchgelehrte der abenteuerlichen Unternehmung des Aelius Gallus nach dem glücklichen Arabien (729) anschließen, um Schätze des Orientes heimzubringen.

Erstaunt über bas unerhörte Bunder, daß der Berehrer des Panätius plöglich seine Bücher mit ber friegerischen Ruftung vertauschen wolle, sucht sich ber Schalt vorzustellen, wie ber friedliche Gelehrte als stolzer Sieger bereinst ein Barbarenmädchen, beffen Verlobten er getötet, als Sklavin beimbringen und ein ichon frisierter medischer Anabe vom Königshof ihm frebenzen werbe. Harmlofer Spott trifft auch den jungen Aelius Lamia, beffen Familie sich eben zu höheren Chrenftufen aufschwang. Gine Aufforderung gum Trinten (III 17) wird eingeführt mit einer feierlichen Unrede, welche ben Stamm= baum des Freundes nach dem in den abeligen Areisen Roms damals beliebten Schwindel aus urgrauer Borzeit, vom homerischen Läftrygonenkönig Lamos herleitet: wer weiß, ob aus eigener Erfindung ober nach ber Forschung irgend eines Sausgelehrten? Beinlich ba= gegen berührt in der That das Lobgedicht auf M. Lollius (IV 9). bem Belleius (II 101) gerade das Gegenteil ber Tugenden nachfagt, welche Horaz an ihm rühmt. Es war eben biefem verschlagenen Beuchler bis furz vor feinem Ende gelungen die übrige Welt ebenfo zu täuschen wie den Augustus, der ihn noch lange nach dem Tode bes Horaz mit seinem höchsten Vertrauen ehrte.

Ehren= und Lobgebichte auf Gönner und vornehme Freunde waren Hulbigungen, womit sich ber Dichter von beschwerlicheren Unsprüchen loskaufte. Bon solchen Leiftungen, welche nicht aus freiem Drange entsprungen sind, barf man keine innerliche Wirkung er= warten: es sind Schöpfungen des Kunstverstandes, nicht der un= mittelbaren Empfindung. So feiert er an der Spite des zweiten Buches ben Asinius Pollio (II 1) und bereitet das Publikum auf bas von bem bebeutenben Stiliften erwartete große Geschichtswerk über die Bürgerkriege seit dem ersten Triumvirat vor. Diese Un= fündigung belebt er burch vorgreifende Schilberung ber Gindrucke. welche ihm die Erzählung einzelner Episoden, wie der Schlacht bei Thapfus, machen werbe. Der Untergang ber Freiheit mit ber erschütternben Ratastrophe Cato's und die Rache ber ben Ufrikanern aunstigen Juno an den Enkeln ihrer Ueberwinder auf den blut= getränkten Schlachtfelbern sind großartige Bilber, welche zugleich bie Bedeutung des entstehenden Werkes hell beleuchten und dem Gedichte einen gebankenschweren Mittelpunkt geben. Geschickt und geistreich lehnt Horaz die Besingung der Thaten des Agrippa ab (I 6). Wie Ennius einst nur homer für würdig und fähig erklart hatte Scipio's

Ruhm zu verkünden, so verweist er den größten Feldherrn der Gegenwart an denjenigen unter den zeitgenössischen Dichtern, welcher vor dem Bekanntwerden der Aeneis dem Mäoniden am meisten ebenbürtig erschien, an Varius, um dessen hohe Begabung für Spos und Tragödie zugleich zu erheben und dagegen sich bescheiden auf die Grenzen des eigenen Vermögens zurückzuziehen.

Seinen republikanischen Jugendidealen hat er, ohne sie zu ver= leugnen, ein für allemal entfagt und fich ber neuen Staatsform mit Ueberzeugung zugewandt. Gewiß also ist es nicht höfische Schmeichelei. sondern echter Ausdruck von Dankbarkeit und Verehrung, wenn er bas Lob des Fürsten singt und seine lyrische Muse in den Dienst besselben stellt. Ihr am ersten ift es zu verzeihen, wenn sie in den überschwänglichen Ton einstimmt, welchen ber Senat schon bem Dictator Julius Cafar gegenüber angeschlagen hatte, und nach bem Muster hellenistischer Sofpoeten ben Serricher zum Gott erhebt ober ihm boch bereinstigen Sitz unter ben Göttern anweist. Es ift aber nicht nur die offizielle Sprache, welche für feierlich gehobenen Stil einmal eingeführt war, sondern dieselbe gibt nur dem allgemeinen naiven Volksglauben Ausdruck, wie er sich im Gottesbienst, in Gründung religiöfer Genoffenschaften und Widmungen offenbart. Noch erschreckt von dem Aufruhr der Natur, welcher nach Cafars Ermordung den göttlichen Born in unerhörten Zeichen verfündete, noch entsetzt von den Meteleien der Bürgerkriege ersehnt der Dichter (I 2) die Silfe einer Gottheit, welche bem Zusammensturz des Reiches wehren und den begangenen Frevel sühnen möge. Umschauend im Kreise ber himmlischen, welche Rom und bem Aeneasgeschlecht nabe stehen, bleibt sein Blick haften auf dem jugendlichen Mann in Mercurs Geftalt, bem Rächer Cafars: lange foll er bei bem Bolk bes Quirinus verweilen, hier Triumphe feiern, hier sich gefallen lassen Bater und Fürst zu heißen, und die Sicherheit des Reiches vor barbarifchen Feinden ichuten. Wenn ber Entführer und Segenfpenber hier mit dem Gott verglichen wird, der in friedlichem Berkehr Sandel und Wandel fördert, wie er in der That von Gebildeten und Un= gebildeten der Zeit angeschaut wurde, so erscheint er ein anderes Mal (III 14) als ein Hercules. In Spanien war das Leben des Augustus burch Krankheit bedroht gewesen; man hatte gefürchtet, daß er wie jener Beros seinen Ruhm mit bem Tobe werde erkaufen muffen. Run ift er glücklich heimgekehrt (Frühling 730): Jeder mag sich mit

frohem Vertrauen festlicher Unbacht und Luft hingeben; ber Dichter selbst gedenkt den Tag bei einem Kruge alten Beines aus ber Reit bes Spartacus festlich zu begehen. Und abermals etwa zehn Jahre später (Juli 741) ersehnt er die Rückfehr des "guten Führers", der sich nach dem Abschluß seiner Reformaesete (feit 738) für mehrere Jahre nach Spanien und Gallien zurückgezogen hatte. schilbert er die Segnungen seiner Regierung, wie Friede und Sicher= heit zu Lande und auf der See herrsche, wie der allgemeine Wohl= stand, wie die Landwirtschaft gedeihe, Treue und Glaube wieder hergestellt, das Kamilienleben gereinigt sei, wie der Bürger, unbesorgt vor auswärtigen Feinden, ein behaglich idnllisches Leben führe und ben Wohlthäter bes Vaterlandes früh und spät segne (IV 5). froher Erwartung malt er, als ber Einzug des Augustus nahe be= vorsteht, den Kestjubel aus, welcher benfelben empfangen werbe, wie er felbst in der jauchzenden Bolksmenge sich an Gesang und be= geistertem Ruruf beteiligen werbe (IV 2, 45 ff.).

Es war eine schöne und des warmen Patrioten würdige Aufgabe, die sittlichen Grundfate und Ziele ber kaiferlichen Regierung der Nation auch in der Form des höheren Liedes nahezulegen, mit ber priesterlichen Bürde bes gottbegeisterten Sängers die ewigen Lehren zu predigen, auf welchen Staat und Gesellschaft beruhen. Wie Bergil und andere Genossen ist auch Horaz von Mäcenas und Augustus ausbrücklich angeregt und veranlaßt worden, die innere Biedergeburt des römischen Geistes durch die Macht seines bichteri= ichen Wortes zu unterstüten. Gang im Ginklang mit seinen eigenen idyllischen Reigungen stand zunächst das Lob antiker Ginfachheit, die Verurteilung unersättlicher Sabgier. Im Sinne Vergils beklagt Horaz, daß königliche Paläste und Lustparks dem Pfluge den Boden entziehen, daß Blumen und Prachtbäume die nüpliche Olive und die Ulme verdrängen. Wie anders war es zur Zeit des Romulus und Cato, wo ber Ginzelne bescheiben wohnte, mahrend für Staatsbauten und Tempel der Gemeindefäckel herhielt (II 15). Wie thöricht ist der Reiche, der noch am Rande des Grabes einen Marmorpalast ins Meer hineinbaut, ber, um die Grenzen feines Besitzes immer weiter auszudehnen, den armen Gutsnachbarn vertreibt! Rimmt doch am Ende berfelbe enge Raum, berfelbe Dreus alle auf, wo Reiche und Arme, Groß und Klein gleich sind, benn Charon kennt keinen Unter= ichied (II 18). Die Unschuld ungebildeter Nomadenvölker wie der

Stuthen und Geten, wird ben römischen Großen vorgehalten und die Notwendiakeit einer an die Wurzel gehenden Reform, einer strengen und fräftigen Erziehung gepredigt (III 24). Als geweihter Mufenpriester wendet sich Horaz an die heranwachsende Generation, eine erlesene Jugenbichar, mit einer locker zusammenhängenden Folge gebankenvoll feierlicher Lieber, die als neue Offenbarungen andächtige Ruhörer fordern (III 1-6). Zuerst entrollt er ein erhabenes Bild ber Weltordnung. Bei aller Berichiedenheit ber Stellung und irbiicher Glücksgaben sind doch alle gleich vor Juppiters Thron und unterliegen demfelben Gesetze ber Sterblichkeit. Rückfehr zur Natur und bescheidene Zufriedenheit gewährt allein wahres Glück (III 1). In rafchen, aber prägnanten Zügen streift ber Sänger bie eitlen Bestrebungen ber Menschen und die Sorgen, welche bamit verknüpft find, ohne Befriedigung zu gewähren. Auf der rechten Erziehung ber Angben zur friegerischen wie zur bürgerlichen Mannhaftigkeit, auf der stolzen Unabhängigkeit des Charakters und der Treue beruht das Wohl ber Zukunft (III 2). Simonideische und stoische Gedanken find hier miteinander verwoben. Die Beharrlichkeit in Ausführung großer Entschlüsse wird im britten Gedicht gerühmt: sie hat Belben 311 Göttern erhoben. So ben Gründer Roms, Quirinus. Der Gebanke, welcher feit Julius Cafars Zeit in gewissen Kreisen spukte, ben Sit bes Neiches nach ber legendenhaften Wiege ber Nation, nach Alion zurud, den Schwerpunkt des Reiches nach dem Drient zu verlegen, wird in romanzenhaftem Stil abgewiesen, indem er= zählt wird, wie Juno bereinst im Götterrat in flammender Rede für alle Zeiten ihr Beto gegen die Wiederaufrichtung ber verhaften Troerstadt ausgesprochen, an diese Bedingung bas Gedeihen bes neuen von Romulus gegründeten Staates gebunden habe. Möglich. daß der Dichter ausdrücklich von Augustus beauftragt war, zur Beruhigung und Belehrung der Gemüter einen Blan, welcher der Tiber= stadt ans Leben ging, für alle Zeit zurudzuweisen. Darum gleich zu Anfang das Lob ruhiger Festigkeit gegenüber der Leidenschaft der Bürger, welche Verkehrtes forbern, benn auch Augustus, ber zweite Quirinus und Neubegründer Roms, welcher wie dieser dereinst im Olymp Nektar ichlurfen wird, ist bes junonischen Berbotes eingebenk. Darum in der letten Strophe das bedeutungsvolle Abbrechen und die plögliche Umfehr von den Gesprächen der Götter zu dem gewohnten Beruf der heiteren Lyra. Das vierte Gedicht ist ein Symnus

auf die friedvolle, verklärende Macht ber Musen. Sie ichniten ben Dichter, der in ihrem Hain zu wandeln glaubt, wo er auch fei, und gegen Gefahren aller Art; sie erguiden auch ben Berricher nach ben Mühen bes Krieges; fie verleihen milben und magvollen Sinn, während das Gegenteil, robe, ungeftume Kraft, wie der lebhaft geichilberte Titanenkampf beweift, burch eigene Bucht zusammenfturzt. Also mit verständlichem Rückblick auf den Barteienkampf, welcher durch die Erhebung des Augustus ein Ende gefunden hat (benn mit dem Besieger jener unbändigen Erbensöhne ließ sich ber römische Olympier gern vergleichen), wird die Gunft und Pflege, welche ben Musen unter dem neuen Regiment zu Teil wird, und der hieraus ent= fprießende Segen bankbar gepriesen. Und nun, im fünften Liebe, eng anschließend an die Herrschaft des Donnerers wird die Krönung des augusteischen Ruhmes nach außen durch die Unterwerfung der Britanner im Norden und der Perfer im Often verheißen (727/8), um hieran eine Strafpredigt zu knüpfen wider die ehrvergeffenen Solbaten bes Craffus, welche als Gefangene ber Parther gealtert find. Ihnen ift recht geschen, benn jener echte Römerfinn fehlte ihnen, welcher einst bem Regulus eingab, ben ichmählichen Ruckfauf gefangener Soldaten zu widerraten und sich selbst zu opfern. Erst im Jahr 734 schickte Phraates die in der Schlacht bei Carrha erbeuteten Feldzeichen und die Gefangenen zurud, "bis auf wenige", wie Caffius Dio berichtet, "welche aus Scham sich bas Leben nahmen ober auch im fremben Lande in der Verborgenheit blieben". Sehr möglich, daß mehrere Jahre früher Verwandte jener Gefangenen ihre Befreiung geforbert hatten, daß ber Dichter folden Beftrebungen entgegentreten wollte. Endlich, im sechsten Liebe, die ernste Mahnung an ben Römer, die Schuld ber Väter zu fühnen durch Herstellung ber Tempel und Rudfehr zur alten Frommigkeit, zur Demut gegen die Götter, beren Bernachläffigung sich bitter gerächt hat. Es sind wiederum die Grundfäße und Ziele der gegenwärtigen Regierung, welche hier ins Licht gestellt werden. Sat doch Augustus balb nach seiner Rückfehr aus bem Drient als Consul nach Senatsbeschluß nicht weniger als 82 verfallene Tempel in Rom wieder hergestellt (726/28). Der entarteten Nation wird ein Spiegel vorgehalten, um die Notwendigkeit sittlicher Wiedergeburt zu beweisen: die Bürger= friege haben Rom ber Eroberungsluft frember, barbarifder Bölker preisgegeben. Die Quelle alles Nebels, welches Volk und Vaterland

untergräbt, ift die Unsittlickeit in Familie und She, die Frivolität, wodurch schon die Jungfrau zur Unzucht erzogen wird. Wie anders die kraftvolle, derb erzogene Bauernjugend, welche den Pyrrhus und Hannibal schlug! Von Geschlecht zu Geschlecht wird es ärger. Mit diesem düsteren Blick in die Zukunft, welcher den Leichtsinn der lebenden Generation zur Besserung aufrütteln soll, schließt diese poetische Predigt hohen Stiles.

Nicht Augustus allein, sondern sein Haus, auf welchem die Zukunft des Staates beruhte, ist von der Gottheit gesegnet und gilt
dem Sänger der Monarchie als heilig. An den Schluß einer langen
Reihe von großen Männern, die für Roms Geschick und allmälige Entwickelung, für die Ausprägung römischen Geistes von Bedeutung
gewesen sind, stellt Horaz (I 12) den Schützling Juppiters, welcher,
dem Bater der Götter und Menschen wie alle unterthan, in dessen
Auftrag den Erdkreis regiert. Wenn aber der julische Stern alle
überstrahlt, so wächst im stillen, noch lebenskräftig (während andere
Geschlechter der Borzeit abgestorben sind), der Stamm der Marceller.
Nur durch die unmittelbare Nebeneinanderstellung dieser mit den
Juliern ist auf die She hingewiesen, in welche die Blüte jener Familie, der junge hoffnungsvolle Claudius Marcellus, mit Julia, der
Tochter des Augustus, entweder schon getreten (730) oder zu treten
im Beariff ist.

Wenn der Dichter trot aller Bünsche, die ihm nahe gelegt wurden, die Kriegsthaten des Augustus und des Agrippa zu besingen gern anderen überließ, so fügte er sich doch in seiner letzten Periode, als sein Verhältnis zur Familie bes Herrschers immer enger geworben war, bem Auftrage, die Siege ber beiben faiferlichen Prinzen, bes jungen Drujus und des Tiberius über Völker der Alpen (740) in Ruhmesliedern (IV 4. 14) zu feiern. Er nimmt darin einen Anlauf zu pindarischem Schwung, der ihm sonst nicht bequem noch auch natürlich war. Gine großartige Periobe von sieben Strophen führt in zwei prächtigen Gleichniffen unter ben Bilbern bes eben ausfliegenden Adlers und des jungen Löwen die Bersönlichkeit des Drufus ein (IV 4). Statt weiterer Schilderung feiner Waffenthat geht ber Dichter in echt pinbarischem Geist alsbald auf die Burzeln solcher Heldenkraft zurück (fortes creantur fortibus et bonis). Aber während ber aristofratisch gesinnte Grieche auf Natur und Anlage allen, auf Angelerntes keinen Wert legt, betont Horaz ben Wert guter Erziehung (doctrina sed vim promovet insitam). Bie jener bie Gegenwart burd Bilber einer großen Bergangenheit zu verklären liebt, fo erzählt biefer, um ben Stamm zu feiern, aus welchem folch ebler Sproß hervorgegangen ift, von bem fiegreichen Uhnen, welcher Hasdrubal geschlagen und dem furchtbaren Krieg die glückliche Bendung gegeben hat, welche Hannibals ftolze Hoffnungen Durch ben Mund bes verzagenden Jeindes läßt er dem un= beugfamen Römergeift und ber unvertilgbaren Lebenskraft biefes Bolfes bas glänzenbste Zeugnis ausstellen, und schließt endlich mit ber Zuversicht auf die burch Göttergunft und Geistesgaben gesicherten Erfolge ber claudischen Familie, welcher jene beiben Brüber angehörten. Das zweite biefer Enkomien (IV 14) entrollt ein groß= artiges Bilb von ber siegreichen Macht bes Fürsten, bie seit bem Einzug in ben Safen von Alexandria (1. September 724) mahrend dreier Luftra immer gewachsen sei und sich über den Erdfreis verbreitet habe. Unter solchen Auspizien seien auch die jüngsten Lor= beeren erfochten worden. Mit biefer kriegerischen Fanfare mochte aber ber friedliche Dichter sein lettes Lieberbuch nicht beschließen. Noch einmal (IV 15) preist er die Wohlthaten der neuen Aera für bas bürgerliche Leben, ben Ertrag der Felber, ben Frieden bes Erd= freises, die Herstellung guter alter Sitten, burch bie Latium groß geworben ift, die Gintracht und Zufriedenheit ber Burger, die fich wieder gern und bankbar ber großen Vorfahren und der Herkunft pon Troja, ber Wiege bes julischen Geschlechtes, erfreuen.

Eine innerlich religiöse Natur war Horaz freilich nicht, so schwankend auch seine philosophischen Ueberzeugungen gewesen sein mögen. Aber dem lyrischen Dichter war die Götterwelt für seine Sprache, den bilblichen Ausdruck seiner Gedanken unentbehrlich, und der Politiker erkannte im Glauben eine für die Menge unerläßliche Grundlage der Sittlichkeit, im Cultus eine unersetliche Einrichtung zur Hebung des öffentlichen Geistes. Während der Hymnus an Mercur (I 10) nur als Studie nach Alcäus eine Bedeutung hat, und das gedankenvolle Gebet an die Fortuna von Antium (I 35) nur als eine poetische Sinkleidung inniger Wünsche für die Erhaltung Cäsars in gefahrvollem Kriegszuge (728) gelten kann, so stehen die beiden dithyrambischen Lieder an Bachus an selbständiger Erfindung wie an poetischer Stimmung bedeutend höher, denn dieses Gottes wunderbare Macht empfand der Verfasser unmittelbar. Wie hinges

riffen von ihr glaubt er ihn im einsamen Felsgebirge zu schauen inmitten ber Nymphen und Satyrn, die begeisternder Lehre lauschen. So barf er nun gleichsam als Gingeweihter bie Gaben und bie Beicichte des Gewaltigen singen, welcher die Natur beherrscht, dem Leben Külle und Anmut gibt, bas harte Starre Gewaltsame bengt und bricht, und selbst die Schrecken der Unterwelt mildert (II 19). Mit pragnanter Kurze sind aus Quellen, die uns zum Teil verborgen find, erlesene Züge funstvoll zu einem sinnigen Gesamtbilde bes Gottes vereinigt. Das andere Mal (III 25), erfüllt von Bachus, schwärmt er in Verzückung, wie eine Mänade auf wilden Gebirgs= höhen, für den unfterblichen Ruhm feines Fürsten: etwas Neues, von feinem Munde noch Ausgesprochenes will er in erhabener Beise ver= Nüchterner feiert er die Weihe des Apollotempels auf dem Palatin (24. Oktober 726). Gang im Sinn bes erleuchteten Gottes, bem sich Octavian gern vergleichen ließ, bittet sein priesterlicher Sänger (vates), wie er sich mit Selbstgefühl nennt, für sich, ben bedürfnislosen um nichts als Gesundheit und Geisteskraft und ein liederfrohes Alter (I 31). Als Chormeister (vgl. Band I 328) studiert er einer gemischten Schar von Knaben und Madden einen Bechsel= gefang auf Diana und Apollo ein, beffen Schut für Volk und Fürst in Nöten des Krieges wie des Friedens erbeten wird (I 21). damit ein Borspiel zu den im J. 726 zuerst begangenen aktischen Spielen gemeint sei, wie ein unzuverlässiger alter Erklärer angibt, bleibe babingestellt. Zu priesterlichem Festgesang wurde er in ber That ein Sahrzehnt später durch besonders ehrenvollen Auftrag des Augustus berufen.

Es lag in der Politik des Kaisers, der von ihm begründeten neuen Aera in der Entwickelung Roms die religiöse Weihe zu geben durch Veranstaltung eines großen Sühnsestes, wie dergleichen schon in früheren Perioden, wenn auch unregelmäßig, zum Abschluß versichieden und willkürlich berechneter Zeitabschnitte, die man Säcula nannte, geseiert waren. Die Commission für die sibyllinischen Bücher hatte im Auftrage des Herrschers seit längerer Zeit die Vordereitungen getroffen, sie hatte den Umlauf des abzuschließenden Zeitraumes auf 110 Jahre festgesetzt, der größte Kenner des pontificalen Rechtes, Ateius Capito, hatte nach alten Duellen den Ritus festgestellt und durch einen sibyllinischen Spruch bekräftigen lassen. Die eigentliche Feier (im Sommer 737), welcher noch einleitende Handlungen vor

ausgingen, erftrecte sich durch drei Tage und ebensoviel Nächte, benn sowohl den unteren als den oberen Göttern (Auppiter und Juno. Apollo Latona und Diana, ben Parcen und Geburtsgöttinnen, Ceres Dis und Profervina) wurde an verschiedenen Orten georfert. Auf einer dazu errichteten Bühne am Tiberufer wurden wiederholt Ge= fänge vorgetragen (auch auf bem Capitol von Frauen) und Schauspiele zu Ehren Apollo's und Diana's aufgeführt. Horaz erhielt ben Auftrag das Festlied für den dritten Tag zu verfassen. Wie einst das Parthenion des Livius Andronicus (Band I 18) von 27 Jungfrauen vorgetragen war, fo hat biefen Gefang ein Doppelchor von dreimal neun Knaben und ebensoviel Mädchen im palatinischen Tempel Apollo's ausgeführt: alle mußten noch Bater und Mutter am Leben haben. Mit offenbarer Beziehung auf die heiligen Sandlungen der vorangegangenen Tage richtet sich das Gebet der Reihe nach an die beteiligten Gottheiten, vor allen an Apollo und Diana, benn seit dem aktischen Siege war jener als vornehmster Schutgott Roms und seines Fürsten in hohen Ehren. Dem leuchtenden, ewig jungen Sonnengott steht die Schwester zur Seite als die unentbehr= liche, von deren Silfe die glückliche Riederkunft der Mütter, das junge Geschlecht und ber segensreiche Erfolg ber neuen Chegesete Die Parcen mögen ben vollenbeten Schicfalssprüchen ebenfo gunftige fur bie weitere Butunft bingufugen; bie Erbe moge Früchte tragen und des himmels Gunft sie wachsen lassen. aber kehrt die Bitte wieder zu den Geschwistern Apollo und Diana zurud. Ihr Werk ift Rom: fo mogen sie bem Blut bes Anchises und ber Benus alles Gute ichenken, ber Jugend Chrbarkeit, bem Alter Ruhe, bem Bolf Bohlstand, Rachkommen und Ruhm. großen gebrungenen Rügen wird auf bas Erreichte hingewiesen: auf bie außere Macht, die bis zu Mebern Stythen Indern reicht, auf den Segen des Friedens und eines Lebens unter dem Schute fittlicher Mächte, die wieder zurückgekehrt find, wie fie im goldenen Zeitalter regierten. Und noch einmal zum Schluß wird bas Vertrauen ausgesprochen, daß Apollo, der Abwehrer des Bosen, der Musenfreund, ber heilende, von Luftrum zu Luftrum Roms Glück fteigern und auch Diana, die von Alters her auf dem Aventin als latinische Bundes= göttin hauft, ihre hulb so wenig als Juppiter und alle Götter verweigern werde.

Es war eine auszeichnende Anerkennung der horazischen Lyrik,

welche den sittlichen Grundsätzen und Reformen der neuen Regierung den edelsten und eindringlichsten Ausdruck zu geben wußte, daß der Dichter für dieses Lied ausersehen war. Sin Vorspiel dazu war der Hymnus an Apollo (IV 6). Sein Pfeil hat einst den grimmigsten Feind Troja's niedergestreckt; seiner und der Venus Fürditte wurde die folgenreiche Sendung des Aeneas verdankt; seine Juld wird auch für die neue Aufgabe erbeten. Und im Vertrauen auf die von dem Gott verliehene Begeisterung und Kunst richtet der Dichter selbstebewußt ein ausmunterndes Wort an den Chor der Knaben und Mädchen, die unter seiner Leitung an dem bevorstehenden Fest zu Ehren Apollo's und seiner Schwester Diana singen sollen.

Im Sommer des Jahres 731 schickte Horaz die ersten drei Bücher seiner Lieber an Augustus, ber fern von Rom, aber in Stalien weilte. Ein zierliches Begleitschreiben, in die Form einer humoristischen Unterweisung des Boten Binius gekleidet (Briefe I 13), war ben Rollen beigegeben. Die Sammlung, bem Mäcenas als Renner ber griechischen und Beschützer ber horazischen Muse gewibmet, ist durch Prolog (I 1) und Epilog (III 30) eingerahmt, beide in asklepiadeischen Strophen an ihn gerichtet. Die erwähnten Aufträge bes Augustus haben ihn noch einmal nach Jahren zur Lyrik zuruck= geführt, und so ift noch ein viertes Buch zustande gekommen, welches mit dem J. 741 abschließt. Daß gerade alle barin enthaltenen Gebichte erst in dieser späten Zeit (zwischen 737 und 741) entstanden fein muffen, ist nicht burchaus notwendig. Es könnte auch ein und das andere ältere, welches aus irgend einem Grunde liegen geblieben war, etwa von letter Sand geglättet, hier einen Blat gefunden haben. So die scherzhafte Ginladung an Bergil († 735), bem aufgegeben wird, zu dem Rrug trefflichen Caleners, der ihn erwartet, ein Onnrbuchschen kostbaren Nardenöls als eine Art Raufpreis mit= zubringen (IV 12). Bei ber idulischen Schilberung ber im Grafe gelagerten Hirten, ihrer Lieder und der Flötenbegleitung konnte kein Unbefangener anders als an den berühmten Verfasser ber ländlichen Gebichte benken, und wahrlich nicht an einen obskuren Kaufmann ober Salbenhändler. Jugenblichen Charakters ist auch das an Catull erinnernde Motiv und am Schluß ber übermütige Sat: dulcest desipere in loco. Es trifft sich eigentümlich, daß wiederum eines ber ersten Gedichte des ersten Buches (I 3), das innig empfundene Geleitslied für Vergil, ber im Begriff ist zu Schiff nach Attika zu

gehen, aus dem Zeitrahmen der früheren Sammlung herausfällt, wenn man den natürlichen Gedanken an die verhängnisvolle Neise des Dichters, von welcher er nicht wiederkehren sollte, festhält und sich nicht mit der zwar wohlseilen, aber durch keinerlei Zeugnis gestützten Annahme absindet, daß jene Fahrt nach Griechenland schon früher einmal unmittelbar bevorgestanden hätte, ohne doch ausgesührt zu sein. Ist das Gedicht erst im J. 734 gedichtet, so kann es in der Sammlung von 731 natürlich nicht gestanden haben, sondern muß bei späterer Gelegenheit, als der Dichter ein Ganzes von vier Büchern neu zusammenstellte, an seinen jezigen Ehrenplat (gleich nach Mäcenas und Cäsar) gekommen sein.

Nur langsam und nicht ohne Widerstand ift es Horaz gelungen, bie Anerkennung zu finden, welche er beanspruchte. In die Reihe ber flafsischen Lyriker neben ben großen griechischen Borgangern aufgenommen zu werben war sein Ehrgeiz (I 1), und im Epilog zur älteren Sammlung (III 30) gibt er fich in hohem Selbstgefühl bas Reugnis, ein Denkmal, dauernder als Erz, errichtet zu haben; fein Name werde fortleben und im Lobe der Nachwelt erklingen, folange der höchste Priester des Juppiter, der pontifex maximus, mit der Oberin ber Bestalinnen bas Capitol jum Gebet für Roms Dauer ersteigen werde. Aber mit biefer Zuversicht auf die Bukunft mußte er sich trösten über manche Unbill ber Gegenwart. Nicht ohne Sin= weis auf Mißgunst, über die er erhaben sei, malt er auch am Schluß bes zweiten Buches (II 20) aus, wie er nach bem Tobe sich auf Schwingen erheben und feinen Gefang über Meere und Länder bis zu den Syperboreern und den entferntesten Bolfern des Oftens und Westens tragen werde. Und wenn er (um das Jahr 727) weisen Gleichmut und Zufriedenheit in ichoner Harmonie ber Stimmung empfiehlt (II 16), so wendet sich doch eine scharfe Spite gegen die böswillige Menge, die zu verachten ihm basselbe Geschick verliehen habe, bem er einen leisen Sauch griechischer Muse verdanke. Auch ber Erfolg jener ersten Sammlung war keineswegs befriedigend. Mit Bitterkeit erklärt er einige Jahre nach ber Herausgabe berfelben in einem seiner Briefe (I 19) an Mäcen, warum ber undankbare Lefer feine Arbeiten zu Sause zwar mit Beifall lefe, aber öffentlich ungunftig beurteile. Er bewerbe sich eben nicht wie andere um die Gunft bes Publikums und ber Kritiker; er verschmähe bas niedrige Mittel, burch Gaftmähler und Geschenke, mare es auch nur ein abgelegtes Rleid, Bewunderer zu gewinnen, verfäume auch den vornehmen Collegen und ben gelehrten Herren von der Litteratenzunft burch Besuch und Beranstaltung von Recitationen ben hof zu machen. Da fei man empfindlich, nehme seine Zuruchaltung für Berachtung, feine Bescheibenheit für Ironie, halte ihn für vornehm und eingebildet. Erst nach jener Säkularfeier, in einem Lied des vierten Buchs (IV 3) barf er sich rühmen, die Herzen zunächst ber römischen Jugend als Meister des äolischen Liedes auf römischer Leier erobert ju haben. Jest zeigen die Vorübergehenden auf ihn wie fonst auf Bergil, und ber Bahn ber Mißgunst beißt ihn weniger. Bon Neben= buhlern auf seinem Gebiet vernimmt man nichts. Nach Quintilians Urteil war Horaz unter ben römischen Lyrifern ziemlich ber einzige, ber gelesen zu werben verbiente. Was man an ihm nicht leiben mochte, war die falte Bornehmheit seiner Natur und seiner Nichtung, die nahe Beziehung des fahnenflüchtigen Freiheitskämpfers zu ben erklusiven Kreisen bes Hofes, und die Anhänglichkeit seiner Muse an die Monarcie. Die Berehrer ber naturfrischeren, felbständigeren, freier benkenden Dichter ber Republik verftimmte bie Geringschätzung, mit welcher Horaz zumal auf feine Vorgänger herabsah, und fein Unspruch, zuerft und allein auf unbetretenem Felde felbständig por= geschritten zu fein (Briefe I 19). Die Jamben bes Archilochus, bie Muse bes Alcaus, die ganze aolische Poesie will er allein Latium offenbart haben. Nennt er boch die Lyriker der vorigen Periode, Calvus und Catullus, nur ein einziges Mal und zwar mit Spott als überwundene Größen (Sat. I 10, 19).

Es ist hauptsächlich die fünstlerische Form, Gesetzmäßigkeit und Wohllaut des Verses und der Strophe, vollendete Durchbildung des sprachlichen Ausdruckes nach allen Seiten, auch der poetischen Vilder und rhetorischen Figuren, kurz die Einführung griechischer Schönheit, Anmut und Glätte in die Schöpfungen latinischer Muse, worin Horaz sein Verdienst erkannte und worauf er stolz war. Sin Feind diletztantischer, kunstloser Poeterei war er selbst ein scharfer Kritiker seiner eigenen Arbeiten, feilte viel und konnte sich schwer genugthun. So legte er sich im vierten Buch der Lieder wieder neue, zum Teil noch strengere Gesetz des Versdaues auf. Darum war er sich seines Fleißes und des Erreichten bewußt. Von seiner Ersindungsgabe und dem Umfang seines dichterischen Könnens dachte er bescheiden genug. Er wußte vor allem, daß sein feines Organ für den hohen Schwung

pindarischer Lyrik nicht geschaffen sei: nur genötigt burch ben ausbrücklichen Willen des Augustus hat er sich in jenem hochstegenden. brausenden Stil versucht (IV 4. 14), und ein brittes Mal, wo er in einem Gefang zu Ehren des heimkehrenden Herrschers (Sommer 741) ben unnachahmlichen Genius bes großen Dichters ichilbert, um seinen bescheidenen emfigen Fleiß daneben zu stellen (IV 2). Biel= leicht richtete jene bewundernde Schilberung des pindarischen Genius (Oben IV 2) ihre Spite gegen gewisse Wagnisse jungerer Zeit= genoffen, wie des Titius, nach beffen fühnem Beginnen, "thebanische Beisen latinischen Saiten anzupassen" sich ein viel früher (734) verfaßter Brief (I 3, 9) mit zurüchaltender Fronie erkundigt. Unter ben Dichtern seiner Zeit gebenkt Dvid (ex P. IV 16, 28) eines Rufus als Meisters pindarischer Lyra. Wenn die Bermutung, daß beibe Namen zu einer Berson Titius Rufus zu vereinigen seien, bas Richtige trifft, so muß berfelbe um bas Sahr 769 wenigstens ben Sechzigen nahe gewesen sein.

Auf die unkriegerische Stimmung seiner Leier und die Unzuslänglichkeit seiner Begabung berief sich Horaz auch sonst gern, wenn ihm von anderer Seite, wie von Agrippa (I 6) oder Mäcen (II 12) oder auch Augustus (IV 15: vgl. Briefe II 1, 251 ff.) unbequeme Zumutungen zu Spinikien und Enkomien gemacht wurden. Auch den Kreis seiner Stoffe und Gedanken wollte er eben am liebsten auf den leichteren des äolischen Liedes beschränkt wissen, wie ja auch Alcäus selbst in Waffen und nach Stürmen Liede und Wein des sungen hatte. Nur ausnahmsweise, wenn die Forderung an ihn gestellt wurde, mochte er seiner Lyra ernstere, keierlichere Töne entslocken (I 32).

Auch wo er pathetisch scheint, lächelt bisweilen ber Schalk hinter ber durchsichtigen Maske. Wie er in seinem Sabinerwalde einsam lustz wandelte und ein Lied auf seine Lalage dichtete, ist ihm ein Wolf aus dem Wege gegangen. Er malt das Tier zu einem Ungetüm aus, dessenz gleichen weder in den apulischen Vergen noch in Afrika vorkomme, um rühmen zu können, wie der Unschuldige, der reinen Herzens ist, vor allen Gefahren geseit sei, und das Gelöbnis abzulegen, daß er immerzdar unter jedem Himmelsstrich seine Lalage lieben werde. So ist das Ganze eine heitere Huldigung für die Geliebte (I 22). Ein Baum auf seinem Gut ist über seinem Kopf (am 1. März 726: III 8) eingestürzt. Mit drolliger Entrüstung macht er den Pslanzer des Baumes für den

Kall verantwortlich. Behaglich malt sich bann seine einmal erregte Phantasie aus, wie er beinahe das Reich der Proserpina gesehen hätte und bort ber Sappho und bem Alcaus begegnet ware; und indem er die Macht bes Gefanges ausführt, welche diese Meister selbst in der Unterwelt noch ausüben, scheint er sich ihnen selbst beizugesellen (II 13: vgl. 17, 27). Gern knüpft er, wie Lyrifer thun, an person= liche Erlebnisse und individuelle Fälle allgemeinere Gedanken. Donnerschlag bei heiterem himmel wedt in bem erschreckten Gemüte bes freibenkenden Dichters die Gottesfurcht: er widerruft seinen Un= glauben und erkennt die Macht ber Fortuna, welche ben Hochstehen= ben bemütige und den Niederen erhebe (I 34). Der Abschied von Bergil, "ber Salfte feiner Seele", und die Borftellung von den Gefahren ber bevorstehenden Seereise regt Betrachtungen an über bie menschliche Verwegenheit, welche selbst die von der Natur gesetzten Schranken überspringe, nicht jum Beil ber Welt, benn Frevel und titanischer Uebermut ber Sterblichen forbere ben göttlichen Born heraus, - oft bei griechischen wie römischen Dichtern wiederkehrende Gedanken. Drigineller ist das Abschiedsgebicht an Plancus (I 7) ge= wendet. Statt ihm in der herkömmlichen Beise anderer Propemptika die berühmten Orte Griechenlands und Asiens, die der Reisende zu bejuchen gedenkt, mit ihren Sehens- und Merkwürdigkeiten zu beschreiben. erklärt er, jene Mühe anderen überlassend, daß ihm Tibur, wo der Freund zu Baufe, am liebsten von Allem fei, und begnügt sich mit bem Rat an ben scheibenben, wo er auch weilen möge, bem Bein zuzu= fprechen, der alle Mühfal lindere, und nach dem Wahlfpruch Teucers zu leben, für den Vaterland war, wo es gut sei. Dem durch seinen Bankelmut übelberüchtigten Barteigänger, deffen Krankheit die Neigung zum Verrat war, wird biefe leichtmütige Lebensweisheit wohl aus ber Seele gesprochen sein. Gerade in die Mitte ift bas Gelenk bes Gedichtes gelegt: die beiben Sälften innerlich miteinander zu verbinden ift dem sinnigen Leser überlassen. Aehnlich ist die Com= position des Archytasgedichtes (I 28), bessen Voraussetzungen nicht auf ben erften Blick verständlich sind. Der Dichter segelt, von gefahrvoller Fahrt (III 4, 28) heimkehrend, am Grabmal des Butha= goreers Archytas in der Nähe von Tarent vorüber. Während er in Betrachtungen über das gemeinsame Los der Sterblichen versunken ift, welches auch jener große Gelehrte teilen mußte, wird er (2. 21) von dem Schatten eines Schiffbrüchigen angeredet, beffen

Leiche noch unbegraben an der Küste liegt, und um eine Spende Stanbes gebeten. Die schroffe Nebeneinanderstellung beider Neben ohne ein Wort vermittelnder Erzählung hat zu der unhaltbaren Annahme eines Gesprächs geführt, während die Schattenvision, etwa durch das Kenotaph eines Schiffbrüchigen geweckt, das düstere Grundthema des Ganzen nur wie durch eine Antistrophe variiert und verstärkt.

Sin gewisses Sbenmaß architektonischer Gliederung, wie es in den Gesetzen antiker Kunst überhaupt begründet ist, herrscht auch in den horazischen Oden, aber ohne Steisheit und Schablone. Am durchsichtigsten pflegt der Ban der kürzeren zu sein. So ist bei denen von ungleicher Strophenzahl (5 oder 7) der Schwerpunkt öfters in die Mitte gelegt, um die von beiden Seiten je zwei (I 4. 24 III 10) oder je drei (I 17 II 7 IV 12) gruppiert sind.

Durch ein heiteres, sinnerfreuendes Bild wird die ernstere Stimmung zum Schluß nicht felten milbe abgetont; bisweilen wird fie auch plöglich abgebrochen, als ob der Dichter sich verirrt oder ver= stiegen habe. Trefflich gelingt es ihm in wenige gefättigte Worte einen reichen Inhalt der Anschauung oder des Gedankens zusammen= zudrängen. Dennoch ift nicht zu leugnen, daß Horaz in dem Bestreben nach möglichst reicher Ausführung bes Guten bisweilen etwas zu viel gethan und den reinen Fluß der Empfindung durch weniger harmonische, auch fleinliche Züge gehemmt und getrübt, die Ginheit ber Vorstellungen gestört hat. Freilich mögen manche feinere Absichten und Beziehungen, welche für den zeitgenöffischen Kenner ihren Reiz hatten, dem heutigen Lefer verborgen bleiben: nur weniges ber Art können wir noch bestimmt nachweisen, anderes höchstens ahnen. Wer aber nicht entschlossen ist auf alles Urteil zu verzichten, muß anerkennen, daß ein fo gelehrter, gefchmadvoller und forgfältiger Dichter wie Horaz nicht Scipio, ben Besieger Hannibals, mit dem Berftorer Karthago's noch bazu in einem burch feine Fehlerhaftigkeit beispiellosen Verse (IV 8, 17) verwechseln konnte. Sobald aber nur in einem Falle die Annahme einer Interpolation als unabweislich erkannt ift, nuß der Verdacht, daß noch andere spielende Bufate von unberufener Sand gemacht und aus einer gemeinsamen Urhandschrift in den Text übernommen sind, berechtigt erscheinen. Die Kritik wird sich das Recht nicht nehmen lassen, wenn auch mit bescheibenem Vorbehalt ben Finger auf folche Stellen zu legen, in

welchen der Dichter seine eigenen künstlerischen Grundsätze und Gewohnheiten zu verleugnen scheint. Daß man die Lyrik des Horaz täuschend nachzuahmen wußte, zeigt das Beispiel des römischen Ritters Passennus Paulus, von dessen großer Begabung in diesem Punkte sein Zeitgenosse, der jüngere Plinius, mit Bewunderung berichtet.

Trot allen Aufwandes von Runftfleiß, Sinn und Geschmack tritt die goldene Aber des echt horazischen Geistes doch weit mächtiger in jenen gehaltvollen launigen Plaudereien hervor, welchen ber Berfasser selbst ben Rang eigentlich bichterischer Schöpfungen bescheiben Es ist die Satura, welche Ennius in die römische Litte= ratur eingeführt und Lucilius bestimmter ausgeprägt hatte. ihm nahm er die metrische Form des daktylischen Serameters. begann unmittelbar nach ber Beimkehr aus bem Kriege mit biesen Unterhaltungen (sermones), wie er sie nannte. Ruerst brachte er vorzugsweise berbe Schwänke und heitere Mitteilungen, wie man sie unter guten Gesellen zum besten gibt und auch Lucilius reichlich geboten hat. Aus den Erinnerungen bes Lagers stammt ein luftiger Redekampf zweier Maulhelden (I 7). Vor dem Tribunal des Brutus. ber nach Cafars Ermordung in Afien regierte, hat ein von ben Triumvirn geächteter Flüchtling, ber fich bem Gefolge bes Statt= halters angeschlossen, mit einem reichen halbgriechischen Raufmann aus Klazomenä einen Rechtsstreit ausgefochten, aber seine italische Grobheit hat gegen ben Redefluß und gefalzenen Wit bes Griechen ben fürzeren gezogen. Die Charafteristif ber beiben ebenbürtigen Gegner, welche ironisch mit Hector und Achill verglichen werden, ift höchst ergöplich, und die schließliche Berufung des Griechen an ben bewährten Königsmörder, die Welt auch von bem pranestinischen "Rönig" (benn biefen Beinamen führte ber ichimpfenbe Rupilius) ju befreien, ist ein Bonmot, welches auf die im Sinken begriffene Größe Brutus einen tragifomischen Strahl wirft.

Von dem Notturno auf dem Esquilin (I 8), welches so drastisch endet, ist schon die Rede gewesen. In Form eines humoristischen Tagebuches werden ferner die kleinen Erlebnisse der oben erwähnten diplomatischen Reise nach Brundusium erzählt (I 5), gewiß um der bekannten Reisebeschreibung des Lucilius (Band I 233) ein Seitenstück zu geben. Da sie in sehr gemächlichem Tempo vor sich geht.

fo zieht eine Reihe von Bilbern und Scenen an uns vorüber, geift= reiche Federzeichnungen in berben realistischen Zügen: die nächtliche Ranalfahrt auf der Treckschunte mit dem Gegank der Sklaven und ber Fuhrleute; die gärtlichen rispetti, welche ber bezechte Bootsmann und ber Treiber am Ufer auf dem Leinpfade miteinander austauschen, bis ber eine nach bem anderen mübe wird und sich schlafen legt, aber mit Tagesanbruch von einem ber Bassagiere unsanft mit bem Anittel geweckt wird; die lächerliche Figur des Prators von Fundi, ehemaligen Kollegen des Horag, in seinem kleinstädtisch amtlichen Pomp. Rach ber herzlichen Begrüßung der lieben Freunde, welche zu= sammentreffen, folgt ein Neckspiel zwischen bem luftigen Freigelaffenen bes Mäcen, bem kleinen schmächtigen Tusker Sarmentus und bem Osker Meffins Cicirrus, beffen groteske Erscheinung an Polyphem erinnerte, - eine echte Satura ältesten Stils, womit Cocceius in feiner Villa bei Caudium feine Gäste über Tafel unterhält, mit epischer Grandezza berichtet wie ein Zweikampf homerischer Selben. Beiter die Keuersgefahr, welche ein übereifriger Gastfreund in Benevent beim Braten von Droffeln verursacht, auch der rauchende Ramin in einer Herberge ber Appulerberge, und die höchst perfonlichen unliebsamen Erinnerungen an die folgende Nacht, endlich das heilige Wunder von Gnatia, an welches zu glauben der hartgesottene Epifureer, ber feinen Lucrez gelesen hat, ben abergläubischen Juden überläßt: - alle diese Freuden und Leiden, Gindrücke und Beobachtungen sind Station um Station zu heiterer Erinnerung ber Benoffen und zum Mitgenuß für die Anderen in ebenfo zierlicher wie pikanter Form verzeichnet. Der wichtige Reisezweck wird nur ge= legentlich und flüchtig angedeutet. Gin harmlos jugendlicher, frischer und gemütlicher Ton erinnert fast an catullische Beise.

Viel feiner, ein Kabinetstück anmutiger Laune und lebendiger Charakteristik ist die Begegnung mit dem zudringlichen Streber auf der heiligen Straße (I 9), eine dramatische Scene von packender Naturtreue: die selbstgefällige naive Gemeinheit des klebrigen Schwäßers, die hilflosen Bemühungen des Angefallenen, den Klauen des Unsbarmherzigen zu entschlüpfen, seine tragische Verzweiflung und die Bosheit des Freundes, der ihn schadenfroh zappeln läßt, dis ein deus ex machina ihn rettet.

In die gleiche Zeit ungefähr gehört jene liebenswürdige Ansprache an Mäcen, in welcher Horaz zu Ohren der Neider siber sein

Verhältnis zu dem fürzlich gewonnenen Gönner Rechenschaft ablegt (I 6). Sie macht ebensowohl ber bescheiben vornehmen Gesinnung bes Verfassers wie ber eblen Liberalität bes Freundes hohe Ehre. Wie biefer bei ber Wahl seines Umgangs nicht nach Serkunft und Ahnen, sondern nach Charakter und Geist fragt, so schämt sich Horaz nicht seiner niederen Abstammung und ist sich voll bewußt, daß ehr= geiziges Emporftreben über seine Verhältnisse ihm nur Uebelwollen und Beschwerden aller Art einbringen würde. Er setzt bem braven Bater, beffen verständiger Fürforge er die beste Erziehung und Bil= bung verbankt, ein treu gemeintes Denkmal der Pietät, schilbert zu= frieden sein anspruchsloses, aber sorgenfreies und unabhängiges Leben, und würzt die in klarem, behaglichem Fluß hingleitende Aussprache mit gelegentlichen spöttischen Seitenbliden auf einen und ben anderen feiner Mitburger, beffen notorische Thorheit seinen gefunden Anschauungen zur Folie dient, boch ift ber Spott ohne jede perfonliche Bereiztheit.

Aus so harmonischer Stimmung stammt die allgemeine Betrachtung, welche ebenfalls an Mäcenas, ben gleichgefinnten Freund, gerichtet und an die Spite der ganzen Sammlung geftellt ift (I 1), als vielleicht erfte Probe jener gehaltreichen Unterhaltungen über einzelne Fragen praktischer Moral und Lebensweisheit, welche ben eigentlichen Kern biefer Satirensammlung ausmachen. Woher kommt es, fragt ber Verfasser, daß niemand mit seinem Lose zufrieden ift und nach dem entgegengesetten des anderen begehrlich ausschaut, der Raufmann ben Beruf bes Rriegers, ber Städter bas Landleben rühmt, und umgekehrt? und boch würden sie nicht Ernst machen, wenn ihnen der Tausch freigegeben würde. Gins ift allen, die sich in ihrer Sphäre unzufrieden abmuben, gemeinfam, das neidische Streben, bem anderen zuvorzufommen, die raftlofe Sucht zu gewinnen und zu erwerben, worüber die Zeit des Genusses verfäumt, das wahre Glud verscherzt wird, jo daß nur felten einer mit feinem Lebenslauf zufrieden wie ein satter Gast (nach epikureischer Lehre) von hinnen geht. Am Beispiel bes Gelbgierigen wird diese sinn= und gemütlose Leidenschaft des Wettrennens nach einem nie erreichten Ziel ein= gehender beleuchtet. Der Verfasser läßt sich in lebendige Verhand= lung mit benen ein, beren Thorheit er bekampft, nimmt ihre Gin= wände entgegen und widerlegt sie, am liebsten wieder burch Beispiele und Geschichten oder kurzen hinweis auf bekannte Figuren. Aber bazwischen ist manches goldene Wort gestreut; manche Züge und Wendungen wird der römische Leser als Anspielungen, Parodien, Uebertragungen empfunden haben; Einzelnes hat epikureisches Gepräge. Gleich im Anfang der Vorschlag Juppiters und dessen weisung beruht auf dem Einfall eines unbekannten griechischen Humoristen. In dem Bilde des Wagenrennens (V. 114 ff.) klingt unverkennbar der ergreisend schöne Schluß des ersten Buches der Georgica wieder: wer den vollen Atem Vergils kennt, wird nicht umsgekehrt Horaz für den Urheber der hochtönenden Worte halten.

Derb greift in bas muste Treiben ber Gesellschaft eine Satire (I 2) aus früherer Zeit ein. Der lüberliche Musiker Tigellius, ber einst zum Kreise Casars gehört hat und auch bei Octavian gern ge= sehen war, ist gestorben. Die allgemeine Trauer bes lockeren Ge= sindels, welches aus dem Beutel des freigebigen lebte, gibt dem Berfaffer ben Ausgangspunkt, um über bie Reigung ber Leute gu Extremen zu fpotten: ber eine, um bem Ruf bes Berichwenders zu entgeben, ist geizig und hartherzig, ber andere, weil er nicht schmutig und kleinlich erscheinen will, vergeubet sein Vermögen. Maß und rechte Mitte weiß man nicht einzuhalten. So geht es auch in ge= schlechtlichen Dingen (und hiermit wird das eigentliche Thema angeschlagen). Die frivole Reigung, mit verheirateten Frauen vornehmer Häuser unsittliche Verhältnisse zu unterhalten, greift immer mehr um sich trot ber Gefahren und schimpflichen Folgen, welche ben ertappten Buhlen von Rechts wegen erwarten. Andere verderben ihren Ruf in zügellosem Umgang mit gemeinen Dirnen. Der Ber= fasser, welchem das Pathos des Moralisten ganz fern liegt, vertritt mit fühler Vernunft die Stimme der gefunden Natur, welche ohne viele Umstände befriedigt sein will. Es ist ber Ratschlag bes alten Cato, gewürzt burch Sate ber popularen Ethik Epikurs, wie fie in ben Schriften eines Philobemus, bes Modephilosophen, zu finden Die Beispiele, womit die launige, bialektische Auseinander= settung burchflochten ift, sind nicht nur ber Bergangenheit entlehnt, sondern werfen manchen Seitenblick auch auf Reitgenoffen, zum Teil aus bem Rreise Octavians.

Auch die dritte Satire, welche bereits den Verkehr mit Mäcenas als einen gewohnten behandelt (V. 63 f.), geht von dem verstorbenen Tigellius aus, dessen künstlerhafte Launenhaftigkeit, die sich in schroffen Gegensäßen erging, ergezlich geschildert wird. Aber wie komme ich

dazu, wirft sich der liebenswürdige Verfasser alsbald ein, so scharf zu urteilen? Habe ich nicht auch Fehler? Scharfsinnig erkennt man die fremden und ift blind ober doch nachsichtig gegen die eigenen. anders der Liebhaber und der gärtliche Later! So follte auch der Freund Eigenheiten ober Mängel bes anderen, statt sie mit gehässiger Schärfe noch zu übertreiben, vielmehr entschuldigen und ihnen die gute Seite abgewinnen, wenn er boch auch für sich milbe Be= urteilung beansprucht. Wer feinen gorn statt ber Bernunft jum Richter über fremde Vergeben macht, der wird ungerecht und ver= leugnet ben Fortschritt ber menschlichen Gesittung, welche das robe Faustrecht abgeschafft und mafvolle Neberlegung an Stelle der Leiden= schaft gesetzt hat. Die strenge Ansicht, daß alle Vergeben gleich seien, wollen wir benen überlassen, welche zugleich behaupten, daß ber Weise alles verstehe und König sei. Einen Narren diefer Sefte überläßt ber Verfasser bem Gespött ber Straßenjungen und erklärt, mit seinem lässigen Grundsatt "leben und leben lassen" weiter zu fommen. Unerwartet läuft die Empfehlung bescheibener und milber Maßhaltung in der eigenen Führung wie im Urteil in eine Spiße gegen ben hochmütigen Rigorismus ber Stoifer aus.

Es konnte nicht fehlen, daß die farkastischen Schilderungen und Seitenblicke bes scharfen Beobachters Empfindlichkeit bei ben Betroffenen, Unbehagen bei Bermundbaren erregten, daß Leute, welche feinen Spaß verstanden ober verstehen mochten, den Satirifer als einen boshaften, gefährlichen Menschen verlästerten. Gin solcher Borwurf traf um so schärfer ben, welcher noch in ber britten Satire Milbe und Toleranz gepredigt hatte. Ihr schließt sich baber in ber vierten eine persönliche Rechtfertigung des Verfassers selbst und der von Lucilius übernommenen Dichtgattung an. Aber die Berufung auf diefen und die Beschreibung seiner Art, womit die Auseinander= segung anhebt, führt sofort, ba ber Verfasser sein Verhältnis zu bem Vorgänger bezeichnen will, auf eine lebhafte Kritik der forglosen Form jener Borbilder, mährend er sein eigenes künstlerisches Ber= dienst ironisch bescheiben der vergleichsweisen Unergiebigkeit seiner schriftstellerischen Aber zuschreibt, welche ihn vor dem Fehler jenes überströmenden Geiftes von selbst bewahre: ja den Rang eines Dichters weist er beiläufig für sich und bie Gattung zurud. Indem er sich bann mit Nachdruck gegen ben Verbacht perfönlicher Bosheit und Schmähfucht wendet, schiebt er seine Neigung zu beobachten und sich

barüber Rechenschaft zu geben, sei es zur Warnung, sei es zum Bor= bilbe, ber frühen Gewöhnung burch ben Bater zu. Der Tabel, welchen Horaz über die Formlosigkeit der lucilischen Satiren ausgesprochen. hat das Mißfallen seiner Widersacher, welche Berehrung der Alten zur Schau trugen, eines Hermogenes Tigellius, eines Demetrius, Bantilius, Fannius hervorgerufen. Die gehnte Satire, welche ben Beschluß des Buches macht, rechtfertigt jene Kritif. Er nimmt für sich dasselbe Recht in Anspruch, welches Lucilius an anderen wie Accius, Ennius geübt hat; ja Lucilius felbst würde, wenn er jest lebte, vieles anders schreiben. Ohne das Berdienst ber Borganger und vollends des Erfinders zu schmälern, glaubt Horaz in diefer bescheibenen Gattung es weiter als jene gebracht zu haben, während er andere Gebiete neidlos anderen überläßt. Eine stattliche Reihe namhafter, burch Stellung, Berdienst und Talent hervorragender Freunde, beren Urteil er als maßgebend anerkennt, führt er gegen jene unbedeutenden Feinde ins Feld.

Diese blieben die Antwort nicht schuldig: die einen, welche Grund hatten ben Spott zu fürchten, fuhren fort feine Schärfe und Rudsichtslosigkeit zu tabeln, während die Berehrer des Lucilius beffen nervige Kraft vermißten. So eröffnet Horaz gleich bas zweite Buch mit einer gutgelaunten Rechtfertigung feiner Angriffe: er könne nun einmal nicht anders; etwas Kriegerisches liege ihm im Blute als geborenem Grenzbewohner; stehen boch bie Ansiedler einer Militärkolonie von jeher auf ber Bacht gegen Feinde. Seine eigen= tümliche Waffe fei ber Schreibgriffel, ben er nicht laffen wolle, fo= lange er lebe, möge ihm ein langes Leben ober früher Tob beschieden sein, sei es in Rom ober in der Fremde. Warum folle ihm nicht biefelbe Freiheit verftattet fein wie dem Lucilius? Saben sich doch dessen eble Freunde nicht burch seine Verse gegen einen Metellus ober Lupus beleidigt gefühlt. Ebenso dürfe er sich auf die Gunft und den Beifall der Großen, des Cafar Octavianus berufen. Die Auseinandersetzung mit seinen Wibersachern hat Horaz (nach bem Borgang des Lucilius und schon des Ennius) in die Form einer Beratung mit dem gewiegten Juriften C. Trebatius Testa ge= faßt, ber sich sowohl burch seine Rechtskenntnisse wie burch seine gute Laune (bie Correspondenz mit Cicero liefert Proben bavon) für diesen Fall besonders empfahl. Dem gesetztundigen Freunde ist die Rolle des vorsichtigen Warners vor unliebsamen Folgen übertriebener Freimütigkeit zugeteilt, doch erkennt er zum Schlusse selbst die Berechtigung eines guten Wiges an. Den anderen gegenüber, welche im Gegenteil die Satiren des Horaz kraftlos fanden, brauchte der Berfasser natürlich kein Wort zu verlieren: daß Lucilius ihm überslegen sei, gibt er ohne weiteres zu.

Die Satiren bes zweiten Buches behandeln überwiegend moralische Themata, beren Erörterung in ber Regel einem Gewährsmann untergeschoben wird. So beruft sich bie zweite, welche Genügsamkeit in Speife und Trank predigt, auf ben Bauer Dfellus, ber einst in Benusia ein Gütchen besaß, dann aber von Beteranen vertrieben ift. Da kommt ihm denn in ärmlichen Verhältnissen die in besseren Reiten geübte Ginfacheit trefflich ju Statten, fo baß er ben Wechsel faum fpurt. Mit ber Borbedingung feines Bortrags, daß die Freunde ihn vor Tische, nicht bei glänzend besetzter Tafel hören sollen, ist ber Berfaffer schon mitten in ber Sache, benn er weist sofort nach, baß hunger nach redlicher Anstrengung ber beste Roch und gegen überfeine Genüsse gleichgültig sei. Bon hier ift ber Nebergang zu eitlem Tafellugus gegeben, beffen Nichtigkeiten besprochen werben, ein unerschöpfliches Thema, welches schon Lucilius und Barro ausge= nust und auch die Späteren nicht aufgegeben haben (vgl. Band I 231. 258): ber Pfau mit feinem schillernden Schwang, ber boch nicht zu effen ift, ber Rischfoloß, ben man boch in kleine Stude gerichneiben muß; die thörichten Moden des Geschmacks. Chenso verkehrt aber ift die gesuchte Armseligkeit und Robeit der kynischen Lebensweise: in der Mitte liegt das Richtige. Nun werden die Vorteile be= scheibener Diat nachgewiesen: gute Gefundheit, die Annehmlichkeit ber Steigerung an Festtagen, ber Pflege in Krankheit ober Alter, bequemer Gaftlichkeit. Dazu kommt, daß der Schlemmer fich in den Ruf des Verschwenders bringt, denn jedenfalls könnte er sein Geld beffer anwenden, für Arme, für Tempelbauten, für das Baterland. Endlich: wie wird der Verwöhnte einen Glückswechsel ertragen? Und hier wird als wohlthuender Gegensatz auf das Beispiel des Dfellus hingewiesen, auf die schlichte und herzliche Gastfreundschaft, die er auf seinem Gut geübt hat: in folder Weise kann er auch als vertriebener weiterleben, auch ohne Bitterkeit, indem er sich das Naturgeset klar macht, wonach alles seinen Berrn wechselt.

Gaftronomische Weisheit hatte aus griechischer Quelle bereits Ennius, wie wir sahen (Band I 47), in die römische Poesie ein=

geführt, auch Barro hatte ihr eine feiner Satiren gewihmet. Horaz, so bedürfnislos er im allgemeinen gewesen sein mag, fand boch genng Gelegenheit, auch die Feinheiten der Tafel würdigen zu lernen und ein zweckmäßig bereitetes wie geschmackvoll angerichtetes Mahl zu schäten. Unter seinen Freunden hat es an Kennern folder Ge= nuffe gewiß nicht gefehlt. Wenn fein Ofellus ben Segen ber Frugalität gepriefen hatte, fo läßt ber Dichter zum Frommen folder Genoffen einen anbächtigen Schüler (Catius) eines ungenannten Roch= fünstlers, beffen Lehrvorträge vor bem eleganten Bublikum gerabe in der Mode gewesen sein muffen, als Berkundiger so vortrefflicher Lehren auftreten, welche einen Buthagoras Sokrates Plato aus dem Relbe schlagen follen. So erfüllt ift berfelbe von ihnen und fo vertieft in das Bemühen, sie seinem Gedächtnis einzuprägen, daß er für nichts anderes Ohr und Sinn hat, und statt Horaz, ber ihn anspricht, Rede zu steben, ohne weiteres mit der gangen Litanei, die er eben für sich memorieren wollte, herausfährt, ohne ein einziges Mal von bem lauschenden Dichter unterbrochen zu werben. Man glaubt einen ber gelehrten Röche aus der attischen Komödie zu hören. ironischen Ruhörer hat natürlich die tiefe Lehre so imponiert, daß er nichts mehr ersehnt als den Meister selbst zu vernehmen und an der Quelle zu icopfen. Gewiß hatte für ben zeitgenössischen Reinschmeder, ber auch manche Anspielung und Spite herausfühlte, bas alles einen ganz anderen Reiz als für uns spätgeborene Barbaren. Auch bas parobierte Pathos bes priesterlich bogmatischen Vortrages können wir im allgemeinen wohl empfinden, aber nur an wenigen Stellen noch ficher nachweisen.

Wie man sich im Kreise des Horaz über solche Weisheit lustig machte, wenn sie anspruchsvoll mit wichtiger Miene und prahlerisch auftrat, zeigt die humoristische Schilderung einer verunglückten Mahlzeit, welche ein reicher Emporkömmling (hier Nasidienus Rusus genannt), dem Mäcenas zu Ehren angerichtet hatte. Abermals ist die indirekte Form der Einkleidung gewählt: einer der Gäste, der Komödiendichter Fundanius, erzählt dem Versasser von dem gestrigen Mahle, bei dem er sich auf Kosten des albernen Gastgebers vortrefslich unterhalten hat. Derselbe hatte die beste Gesellschaft geladen, lauter geistreiche und witzige Leute, obendrein noch einen Spaßmacher, wie sich's gehört. Aber die trivialen Anmerkungen, mit denen er, um seine jüngst erworbene Kennerschaft zu beweisen,

jeben der kostbaren Leckerdissen, die er auftragen läßt, anpreist, die peinliche Sorgfalt der gesamten Zurüstung und der übertriebene Wert, welchen er auf Anerkennung legt, erregen den Spott der Gessellschaft. Als nun vollends durch eine Bosheit des Zusalls der über der Tafel aufgehängte Teppich niederstürzt und die Herrlichkeit in eine gewaltige Staubwolke hüllt, erliegt der eitle Herr beinahe diesem tragischen Geschick. Während er in der Küche Anstalten trisst, um durch neue Delikatessen das Unglück wieder gut zu machen, lassen besonders die beiden ungeladenen Begleiter des Mäcenas, zwei Hauptspötter, ihrem Witz die Zügel schießen. Jener selbst bleibt natürlich vornehm im Hintergrunde. Der Wirt aber, welcher auch die feine Geslügelschüssel durch seine langweiligen Belehrungen unschmackhaft macht, wird auf das empfindlichste dadurch gestraft, daß die Gäste, ohne davon zu kosten, die Flucht ergreisen.

Mehrfach nähern sich Satiren bes zweiten Buches burch ihre phantaftische Ginkleidung den Sumoresken des Menippos und seines Nachfolgers, bes Barro. Sehr alt, icon in ber altattischen Romödie, später von Kynifern und Sillographen verwendet, war das homerische Motiv einer Habesfahrt. Dort unten, wo sich die Verstorbenen von der täufchenden Sulle des Lebens entkleidet darstellen, bekam man die Wahrheit über Menschen und menschliche Dinge zu hören. nun bei homer Douffeus in die Unterwelt steigt, um Teiresias über feine Beimkehr zu befragen, fo ließ sich die untrügerische Sehergabe bes Alten auch für andere Fragen ausnuten. Lukians Menippos 3. B. beschließt seinen Besuch im Habes mit ber Bitte an bas blinde bürftige Männchen, ihm zu fagen, welcher Stand ber beste fei, und erfährt, das Privatleben sei allem vorzuziehen. In der horazischen Satire ist die homerische Voraussehung festgehalten. Ulires hat bereits die gewünschte Auskunft von Tiresias erhalten, da fällt ihm noch eins ein: wie foll ichs anfangen, um mich aus meiner Bettelarmut wieder emporzuarbeiten und neuen Besit zu erwerben? Hierauf gibt ihm Tiresias ben Rat — Erbschleicher in Rom zu werben. Denn das ift der humor ber Sache, daß völlig, als ob es fich von felbst verstände, Ithaka zu Rom wird: römische Personlich= feiten, römische Stadtgeschichten, Verhältniffe, Begriffe sind es ausichlieflich, welche der thebanische Seher voraussetzt und einführt, er parodiert sogar einen schlechten römischen Dichter, — Rom ift eben die Welt. Nur einmal, was um so pikanter wirkt, verlegt ber Seher

einen befonders burlesken Fall nach seiner Heimat Theben (2. 84). Reine unter ben horagischen Satiren, nicht einmal bie berbste über ben Chebruch, ift fo bitter, mit fo verachtender Fronie durchtränkt, als biefe, welche jenen feit kurzem erft, aber schon tief eingefressenen sittlichen Schaben ber Gesellschaft aufdect, die gesinnungs: und würde: lose Spekulation und Kriecherei ber Erbschleicher. Mit objektiver Rube lehrt der erfahrene Alte die Gebeimnisse ihrer Technik, zwar ab und zu unterbrochen burch entruftete ober erstaunte Ginmande bes weltfremden Frrfahrers, julest aber verftummt berfelbe und findet, nach= bem ber Schatten plötlich verschwunden ist, kein Wort: ber Spuk ist vorüber. Es find bie feit Eupolis bemährten Runfte ber Schmeichelei, nur nach etwas verändertem Ziel gerichtet und barum auch zum Teil etwas anders gewendet. Wie der Ulires dieser Satire mag sich Horaz gefühlt haben, als er von feiner Obnffee aus Griechen= land ...nackt und arm" heimkehrte und sich nach anständigem Erwerb umfah. Aber eine unverkennbare Anfvielung auf ben aktischen Sieg (2. 62 f.) beweift, daß die Satire wenigstens die vorliegende Fassung erst mehr als ein Jahrzehnt später (723/4) erhalten haben kann.

Eine boppelte Einkleidung wie mander platonische Dialog hat bie lange Darlegung bes stoischen Baraborons, bag alle Menschen närrisch seien (II 3). Damasippus, ber sich burch unmäßige Runst= liebhaberei und Spekulationen in Grundstücken bankerott gemacht hat, ift unter die Stoiker gegangen und bringt feine neu erlernte Beis= heit, die er einem älteren Meister untersten Ranges, Stertinius, verbankt, fofort ungebeten mit bem Gifer eines gelehrigen Schülers an ben Mann. Er hat sich die lange Rebe aufgeschrieben, mit welcher ihn sein Lebensretter einst getröftet und zu feiner Philosophie bekehrt hat, als er sich aus Verzweiflung und Scham über seine thörichte Berichwendung von der Brude in den Tiber fturgen wollte. Rolle führt er wie einen Talisman mit sich, und da Horaz im Gin= gangsgespräch auf seine frühere "Krankheit" anspielt, holt er die be= währte Waffe hervor. Der Vortrag bes Stertinius, ber selbst nur die Lehre des Großmeisters Chrysippus wiedergibt, geht kunftgerecht von der Definition der insania aus; dann beweist er dem Damasippus zunächst, daß der leichtsinnig verleihende Gläubiger nicht weniger närrisch sei als ber verschwenderische Schuldner, um nun erft in ber Saltung eines Strafenpredigers mit bem allgemeinen Sat und feiner Begründung zu beginnen. Dieselbe ift gang in ber Beise folder populären Moralpredigten mit zahlreichen ergeplichen Unekboten, Jugenberinnerungen bes Horag, bramatifchen Beispielen burchspickt. Mit der Lebhaftigkeit des Rapuziners in häufigen Fragen und Un= reben an biefen und jenen Buhörer, sich felbst burch fingierte Gin= wände unterbrechend, bemonstriert er in bialektischer Strenge ausführlich die Tollheit des Habsüchtigen, der zusammenscharrt was er boch nicht gebraucht, und um bes leeren Besitzes willen betrügt und morbet. Dem Agamemnon, der die Bestattung des Ajag verbietet, beweist er mit sofratischer Methode, daß er mit der Opferung feiner Tochter aus Chraeiz feinen geringeren Wahnsinn an den Tag gelegt habe als Ajar mit bem Morden ber Berben. Dann kommt ber Schlemmer, ber bas Gelb mit vollen Händen wegwirft, ber Liebhaber, ber Abergläubische baran, alle in lebendigen Figuren und greifbaren Fällen vorgeführt. Indem auch in Ton und Form ber Darstellung, ja in den Ausdruck selbst die größte Mannigfaltigkeit gelegt ist, wird die Ermüdung vermieden, welche die Durchführung eines so auf die Spite gestellten Sates leicht hervorrufen könnte. Daß übrigens Damasippus bei Stertinius, bem echten Beisen, nicht vergeblich in die Schule gegangen ift, beweist er zum Schluß, indem er dem Horaz, beffen unvorsichtiger Aufforderung entsprechend, in kecker Improvisation beweist, daß auch dieser zu ben Tollen gehöre. Gleichsam zur Sühne läßt sich ber Satirifer seine eigenen Schmächen vorhalten, daß er auf seinem Gut baue und, so klein er sei, es doch ben Großen nachthue, wie jener Frosch, ber sich aufblähte; daß er Gebichte mache, feinen Sahzorn, feine Berliebtheit, fo bag er zulett, die Ueberlegenheit des größeren Narren luftig anerkennend, um Enade fleht. Man erinnert sich, daß schon Barro in seiner menippeischen Satire, ben Eumeniden (Band I 250 f.) basselbe Thema fehr anschaulich behandelt hatte. Er wie Horaz haben wohl zum Teil die= selbe griechische Quelle benutt, baber beiben bas Beispiel des Ajar gemeinsam ift, auch rechnen beibe ben Habsüchtigen und ben Schlemmer unter die Tollen.

Endlich ein anderes stoisches Paradogon, den Sat, daß nur der Beise wirklich frei sei, entwickelt der Sklave Davus (II 7) vor seinem Herrn, dem Dichter, von der Redefreiheit Gebrauch machend, welche nach alter Sitte am Saturnaliensest dem Gesinde verbürgt war. Daß Joraz eine stoische Schrift benutzt hat, in welcher dieser Sat ausgeführt war, beweist die Uebereinstimmung einiger der behandelten

Fälle und Beispiele mit bem, was Cicero im fünften Stud feiner stoischen Baradora vorbringt. Davus ist einer von den gebildeteren Stadtbedienten: feine Beisheit verdankt er bem Thurhuter bes ftoischen Straßenpredigers Plotius Crifpinus, auf ben auch im erften Buch ber Satiren einige Seitenhiebe fallen, und er brennt vor Begier, sie gleich brühmarm an den Mann zu bringen. So eifrig ift er, daß er dabei nicht nur jeden Respekt vor seinem Berrn aus den Augen fest, wie ja sein Recht ist, sondern ihm auch alles mögliche unter= schiebt, was dem Charakter des Horaz fern liegt, weil dieser eben fein Publikum ift. Die Menschen unterscheiben sich, fagt er, im Ganzen nur barin, daß die einen konfeguent ihren Laftern hulbigen, die anderen nicht wissen was sie wollen und in ihren Neigungen In letterem Fall ist der Angeredete. In Rom sehnt er sich nach bem Landleben, auf bem Lande preist er die Stadt. Bald ift er ber Gefelligkeit abgeneigt, und wenn bann Macen zu fpater Stunde einladet, so fann er nicht schnell genug hinkommen. eigenen Hausfreunde läßt er im Stich: mit Recht murren sie und finden, daß er nichts besieres sei wie sie selber, nämlich ein Barasit. Ja der freche Geselle geht noch weiter. Du bist nichts besseres als ich felber, fagt er, als ein Sklave, weil du beinen Begierden frohnst, und noch bazu leichtsinniger und gefährlicher als ich. Dber bu ordnest bich einem anderen im Dienst unter, der bich wie eine Puppe am Faben lenkt, ober bu bift ein Runftichwärmer, ein Gourmand, fliehft vor dir felber. Die Rede fließt im Ton einer katechisierenden Strafrebe unaufhaltsam babin, bis ber maffenlose Berr, ber burch Miene und Geberde vergebens bisher feine Entruftung zu erkennen gegeben hat, sich nach einem Stein umsieht und ben frechen Lästerer wegiggt mit der Drohung, ihn zur Strafe auf bas Sabinergut zu ben Arbeits= fnechten zu schicken.

Man sieht: die horazischen Satiren sind Plaubereien eines höchst gebildeten, reich belesenen, geistreichen Weltmannes, welcher dem Treiben um sich herum mit ungetrübter Laune und überlegenem Urteil zusieht. Den Ertrag dieses stillen Ausmerkens hat er wie in vertraulichen Tagebuchblättern zunächst für seine Freunde und einen kleinen gewählten Kreis niedergelegt. Sine breite Wirkung auf alle Schichten der Nation, wie sie Lucilius erzielte, lag nicht in seiner Absicht. Er will weder strafen noch boshaft verlegen, sondern "lachend die Wahrheit sagen" und dieselbe durch Beispiele aus dem Leben

erläutern. Er wählt dazu bekannte Inpen aus der Gesellschaft, nicht gerade die vornehmsten, sondern geläufige Strafenfiguren, auch lucilische Persönlichkeiten. Bisweilen erdichtet er wohl auch Namen, aber gewiß erkannten die Zeitgenossen hinter der Maske die Züge des wahren Gesichtes. Sich selbst schont er nicht: wenn von allgemeinen menschlichen Schwächen die Rede ift, nimmt er sein Teil auf sich, und entwaffnet ben Empfindlichen burch unbefangene Selbstbekennt= Aber die scharfen Zeichnungen seiner Charaftere waren von jo allgemein überzeugender Wahrheit, daß auch nicht Genannte sich getroffen fühlten, daß seine feinen Sarkasmen gefürchtet murben, wenn es auch keine Reulenschläge und Schwerthiebe von lucilischer Bucht waren. Gänzlich fehlt das politische Element und die Beziehung auf öffentliche Zustände. Rhetorisches Bathos liegt dem Berfaffer fern, aber ber unverkennbare Abel und Ernst feiner Gesinnung wird durch die anmutig scherzende Form nicht beeinträchtigt, und die Bärme eines liebenswürdigen Gemütes bricht oft wohlthuend hervor. Nie verliert er sich in langweilige Allgemeinheiten: alles wird belebt burch greifbare Züge und Bilber aus bem Leben, burch bestimmte Perfönlichkeiten, die bald nur im Vorübergeben beispielsweise gestreift werben, bald in ausgeführten Geschichten auftreten, burch Scenen aus der Komödie oder Tragodie, afopische Fabeln, Berwendung griechischer Epigramme, Erinnerungen an Kallimachos, Ennius, Lucilius, Barro, zeitgenöfsische Dichter, Benugung moralphilosophischer Schriften aus stoischer, epikureischer, knnischer Schule.

Der Stil ist äußerst gelenkig und biegsam, knapp und scharf: rascher, schlagender Wechsel von Frage und Antwort, Rede und Gegenrede, ein höchst angeregtes, unterhaltendes Gespräch, reich an überraschenden Wendungen, den Ton wechselnd, scheindar abspringend und abgebrochen, dennoch nie den Faden verlierend. Im Ganzen schmiegt sich der Vortrag der gebildeten Umgangssprache an, aber mit feinen Abstufungen dem eingeführten Charakter oder dem dessonderen Fall entsprechend mit einem Hauch bald gehobener, bald abssichtlich tieser herabsteigender Ausdrucksweise gefärdt, oder mit necksischen Parodien poetischer Stellen. Visweilen genügt ein einzelnes Wort, um den kundigen Leser durch eine Anspielung oder eine kleine Vosheit zu erfreuen. Hier und da begegnet eine altertümliche Form, die noch an die catullische Zeit erinnert. Die Wortstellung, welche in gleicher Weise den Bedürfnissen des Verses und den Schatties

rungen der Vetonung entspricht, ist höchst bequem und zwanglos. Mit großer, aber verdeckter Kunst geschieht alles, um dem Vers das Gepräge ungebundener Nede zu geben, ohne doch die Gesetze des Bohllautes und des Rhythmus zu verletzen. Zunächst werden alle diesenigen Formen des Metrums möglichst vermieden, welche der höheren oder studierten Poesie eigen sind: es werden diesenigen Sinschnitte verhältnismäßig bevorzugt, welche den natürlichen (trochäischen) Tonfall der lateinischen Sprache zu Gehör bringen. Häusige Spondeen machen den Sindruck behaglicher, lässiger Ruhe, und überhaupt ist für malerische Uebereinstimmung des Inhaltes mit dem Tonfall mit großer Feinheit gesorgt. Verschleifungen der Vokale werden wie in der mündlichen Rede ohne ängstliche Auswahl reichlich verwendet.

Nachbem die erste Sammlung ber Lieber abgeschlossen war, wandte sich Horaz jener Mittelgattung der sermones mit erneuter Liebe wieder zu. Aber wenn er sich früher, in den fogenannten Satiren, an das große Publikum und nur ausnahmsweise (I 1. 6) an Mäcenas gewendet hatte, so richtete er jest regelmäßig sein Wort an bestimmte Persönlichkeiten, und zum Teil in die Ferne. So sind bie Ansprachen dieser zweiten Periode zu dem Namen von Briefen gekommen, obwohl nicht gerade alle ein starkes persönliches Gepräge tragen. Neu war bie Form ber poetischen Epistel nicht. Schon Spurius Mummius, ber seinen Bruber, ben Conful Lucius als Legat in ben achäischen Krieg begleitet hat (608), schrieb von Korinth aus an feine hausfreunde Briefe in Berfen, welche noch Cicero aus bem Munde eines Enkels mit Wohlgefallen vernommen hat. verkehrte mit bem Kreise bes Scipio und Lälius und war in stoischer Schule gebilbet, fo bag jene Felbbriefe von griechischem Geift angehaucht sein mögen. In briefliche Ansprachen haben auch wohl Que cilius und Barro eine und die andere ihrer Satiren gekleidet, obwohl ein Senbichreiben wie jenes an bas gange römische Gemeinwesen (Queilius Buch 27) kein eigentlicher Brief mehr ift. In elegischer Form beantwortet Catull (68) einen Brief seines Freundes Manlius.

Die horazischen Briefe geben die feine, liebenswürdige Art auf das anmutigste wieder, in welcher der Verfasser mit seinen Freunden verkehrte und seinen Ginfluß ausübte. Daß er ihnen gegenüber einen weniger berben Ton anschlug als in manchen Satiren, war

durch die Verhältnisse gegeben. Man empfindet das Vergnügen nach, welches die Empfänger bei folden Grußen aus der Beimat genoffen haben mögen. Eine Schar junger litterarischer Freunde war vor furzem (im Herbst 734) als Begleitung bes zwanzigjährigen Tiberins. ber zum erstenmal ein militärisches Commando führte, ausgezogen. Der Marsch ging durch Macedonien und Thracien über den Helles= vont nach Armenien: noch waren sie unterwegs. In einem teil= nahmvollen Schreiben an einen biefer Gefellschaft, Julius Florus, erkundigt sich Horaz (I 3) nach dem Treiben der einzelnen Genossen, besonders nach ihren Studien und Arbeiten, was Gelegenheit gibt, jeden ber genannten in seiner Gigenart knapp zu schilbern und bem einen ein rühmendes, aufmunterndes, dem anderen ein warnendes. ermahnendes ober auch neckendes Wort zuzurufen. Der Ton geistiger Ueberlegenheit, mehr väterlicher Freundschaft ift durch die reife Erfahrung und Ginsicht bes Verfassers gerechtfertigt. Gine gründliche Verstimmung schreibt er sich einige Monate später von der Seele durch einen kurzen Gruß an einen berselben, Albinovanus Celfus, ben Secretar bes Tiberius, ber sich nach seinem Befinden erkundigt hatte, nicht ohne am Schluß noch ein Rörnchen Beisheit einzustreuen: ber junge Freund foll sich sein Glück nicht in den Kopf steigen laffen (I 8). In einem unübertrefflichen Billet von höchst taktvollem, mahr= haft urbanem Ton (I 9) empfiehlt er bem Prinzen seinen anhänglichen Freund Septimius, ber auch bei Augustus in Gunst stand, zur Aufnahme in die Leibcohorte. Der Clegiendichter Tibull weilt auf seinem Landaut in den Bergen bei Bedum. Horas wünscht zu wissen. was er vorhabe, ob er auch fein Seelenheil bedenke und Philosophie treibe. Er rühmt die glücklichen Gaben, mit welchen die Natur den edlen Freund beschenkt habe, und legt ihm seine alte Weisheit ans Berg, den Tag zu genießen (I 4). Den beredten Anwalt Torquatus, bem auch ein schönes Frühlingslied (IV 7) gewidmet ist, labet zur Sommerszeit (10. Juli) etwa des 3. 732 ein Billet (I 5) zu fru= galem Nachtmahl, vielleicht zum erstenmal, benn vorsichtig und zurückhaltend, obwohl mit heiterer Anmut wird bem Gaft beschrieben, was ber Verfasser ihm zu bieten habe: Wein von mittlerer Gute, aber blankes Gerät und Gebeck und gute, harmonische Gesellschaft, in ber man ein vertrauliches Wort reben fann. Mit ber Empfehlung eines Freundes und politischen Neuigkeiten schließt der Brief an Iccius, ber in Sicilien eigene ober fremde (Agrippa's) Güter verwaltet

(I 12 vom J. 734). Er hat über schlechte Zeiten geklagt. Schon vor fünf Jahren hatte Horaz in einem neckischen Liebe (I 29) sich gewundert, daß der eifrige Schüler bes Panätius dem Mammon fo nachjage. Auch jett stellt er bemfelben vor, daß er seiner Natur nach mit allen Schäten boch nichts anzufangen wiffe, und führt bewundernd aus, wie er trot feiner anaftlichen Sorge um bas liebe Brot es fertig bringe, die höchsten philosophischen Brobleme in seinem Ropfe zu hegen. Der Widerspruch zwischen Praxis und Theorie wird dem wunderlichen Manne hubsch zu Gemüte geführt. Dem melancholischen Bullatius, ber nach entmutigenden Stürmen bes Lebens auf einer Reise in Asien Zerstreuung und ein Afpl sucht, wird Bernunft ge= predigt (I 11). Mittel gegen vorübergehende Umstände wendet man nicht für das ganze Leben an. Mit bem Plat wechselt man nicht auch die geistige Berfassung. Das Glück, dem die Leute so nach= jagen, kann man überall haben, wenn man im Innern mit sich im Gleichgewicht ift.

Das sind wirkliche Gelegenheitsbriefe überwiegend perfonlichen Inhaltes. Reicher ausgeführt, eine Art Gingabe in poetischer Form, ift die Vorstellung an Mäcenas zur Bahrung freier Bewegung (I 7), bas Gegenstück zu jener Glück und Dank atmenden Aussprache über ben eben angetretenen Besit bes Sabinergutes (Sat. II 6). kamen eben boch Zeiten, wo Horaz die Verpflichtung, dem hohen Gönner in beffen romifchem Saufe Gefellichaft zu leiften, brudend empfand, besonders mährend der ungefunden Monate des Sommers und beginnenden Berbstes. Mit den Jahren, denn er war fein Jungling mehr (B. 25 ff.), machte sich bas Bedürfnis nach Schonung und Unabhängigkeit gebieterisch geltend. Er nahm Urlaub aufs Land, erst für wenige Tage, erklärte aber bann in jenem fein, aber ent= fcieben gehaltenen Briefe, baß er nicht nur den ganzen Berbft im Gebirge bleiben, sondern auch für den Winter sich an die Meeres= fuste zu ftillen Studien gurudgiehen und erft im Frühling nach Rom zurückfehren wolle. Freimütig erklärt er, daß er bei aller Dankbarfeit für die empfangenen Bohlthaten lieber auf den Besit, mit dem ihn die Freigebigfeit des Freundes beschenkt hat, verzichten wolle als Freiheit und Wohlbefinden zu opfern. Seine bescheibene Vorstellung hüllt er anmutig in eine Reihe von Geschichten ein. Den Wohlthater erinnert das Beispiel vom calabrischen Gastfreund, daß nur folde Geschenke Wert haben, die den Geber wirklich etwas kosten.

Dem Einwand, daß er wie jenes Wiesel, das sich in der Kornkammer gemästet hat, nicht mehr zurückfönne, begegnet er mit dem Anerbieten der Rückgabe eines Gutes, das er so wenig brauchen könne wie Telemach auf Ithaka die Rosse des Menelaus. Und um nicht mit der Schärfe so bündiger Erklärungen zu verletzen, fügt er die reizende Geschichte vom Ausruser Volteius Mena hinzu, an dem der große Redner Philippus einst Geschmack gefunden hatte: wie auch für jenen die Stunde gekommen sei, wo er des geschenkten Landgutes überzbrüssig geworden sei und seinen Gönner inständig gebeten habe, ihn seiner früheren Lebensweise zurückzugeben.

Mit dem Winteraufenthalt hat der Dichter auch Ernst gemacht. Seitbem er sich ber von Antonius Musa aufgebrachten und im 3. 731 mit großem Erfolg an Augustus erprobten Behandlung durch faltes Baffer ergeben hat, ift ihm Baja mit feinen warmen Babern verleidet. Er sucht nach einem angenehmen Ufpl an der Meereskuste und gieht bei einem in jener Gegend anfässigen reichen Freunde. Numonius Bala, Erfundigung ein über Orte wie Belia, Salernum, über Klima und andere Lebensbedingungen als Wasser, Wild, Fische, benn er will sich's einmal wohl fein laffen. Offenbar ift auch biefe Epistel (I 15) auf dem Sabinergut geschrieben, benn ber Gegensat zwischen der frugalen Lebensweise, die er jest führt, und den Genuffen, welchen er in einer behaglichen Villa am Meer entgegensieht, liefert das Motiv für den zweiten Teil, in welchem er feine Doppel= natur, seine Fähigkeit, unter Umständen bescheiden vorlieb zu nehmen und wiederum, wenn er's haben fann, sich eine Gute zu thun, mit ber gleichen Gelenkigkeit des allen Lesern des Lucilius bekannten scurra Mänius vergleicht, beffen Charafterbild für biefe Menfchen= klasse typisch ist.

Von seinem Gut zu erzählen und das Glück des Landlebens zu rühmen kann er doch nicht müde werden: so in dem dort versfaßten Brief an das Stadtkind Aristius Fuscus (I-10), seinen vertrauten neckischen Freund (Oden I 22 Sat. I 9, 61), mit dem er nur in diesem einen Punkt nicht übereinstimmt. Begeistert führt er aus, wie er nur auf dem Lande sein Lebensgefühl, seine Freiheit wiedersinde, wenn er der gepriesenen Stadt entronnen sei, wenn er der Natur gemäß leben dürse. Da genießt er die reinen milden Lüste im Winter wie im Sommer, die Wonne des ungestörten sorgenslosen Schlases, da schwelgt er in der frischen Schönheit der unvers

verfälschten Natur. Erkennen doch selbst die Besitzer von Stadt= paläften ihre Reize an, benn zwischen ben Gäulen berfelben legen sie Parks an und rühmen die weite Aussicht: "jage mit Zinken hinaus die Natur: boch kehrt sie zurücke". Gin anderes Mal fest sich ber Gutsherr mit seinem Verwalter auseinander (I 14). Beide hulbigen einseitiger Vorliebe, biefer für die Stadt, Horaz für das Land: aber letterer ist seiner Reigung treu geblieben, während ber ehemalige Stadtbiener fich erft nach bem Landauf= enthalte gesehnt hat und wieder nach ber Stadt zurück verlangt, freilich aus gemeinen Gründen: die Garküche, die Weinkneipe mit ber flötenspielenden Dirne, Spiele, Baber und bas gange Treiben ber Stadt fehlt ihm, die ländliche Arbeit icheut er, die Ratur er= scheint ihm öbe und unwirtlich. Horaz bagegen findet, daß er auf feinem Gute sich selbst wiedergegeben werde, er schwelgt in ber Unmut ber Gegend, niemand beneibet, niemand verfolgt ihn mit Saß; höchstens daß die Nachbarn gutmütig lachen, wenn sie den kleinen forpulenten Mann schaufeln und graben sehen. Die furze Mahlzeit und der Schlaf im Grafe behagen ihm: so fehr ihn auch die Liebe ju feinen Freunden, eben jett die Teilnahme für Lamia, ber über ben Tob seines Bruders untröstlich ist, an Rom fesselt, so zieht ihn boch feine ganze Seele hinaus, daß er alle hinderniffe burchbrechen möchte, und traurig fehrt er wieber in die Stadt, wenn die verhaften Geschäfte es verlangen.

Dort auf bem Lande konnte er sich ungestört jenen philosophisschen Studien hingeben, an denen er mit den Jahren immer mehr Gefallen sindet. Nicht abstrakte Spekulationen, sondern die Kernfragen des ethischen Lebens beschäftigten ihn, worin das wahre Glück, die echte Tugend und Weisheit, die echte Freiheit bestehe, was recht und gut sei. Keinem Dogma gab er sich gefangen, er ging bald hier, bald dort zu Gaste, und eignete sich an was seiner Natur am meisten gemäß war. Auch an leichteren popularsphilosophischen und ethologischen Schristen unterhaltender Art bot die griechische Litteratur einen reichen Schaß, den Horaz sich nicht entgehen ließ. Den Ertrag solcher Lektüre, gemischt und belebt durch eigene Ansichauungen und Erfahrungen aus dem Leben, verarbeitete er in einer Reihe höchst geistreicher und ansprechender Betrachtungen, welche ohne den persönlichen Stachel der Satire, aber doch nicht des Salzes heiterer, sarkastischer Laune entbehrend die letzten Resultate einer gereisten

praktischen Weisheit am liebsten jüngeren Freunden zur Beherzigung darboten. Die Briefe solchen Inhaltes haben zum Teil mit der Gattung der griechischen λόγοι προτρεπτικοί, deren Thema die Empfehlung des philosophischen Studiums ist, eine gewisse Verwandtschaft. Auch hier wie in den oben besprochenen Episteln geht der Verfasser gern von Mitteilungen oder Fragen persönlicher Art aus, um daran Allgemeines zu knüpfen.

Einem jungen Quinctius, bem in Rom stark ber Hof gemacht wird, schilbert er genügsam die Reize seines Gutes, bessen Ertrag zwar an Frückten kümmerlich, aber besto reicher an Behagen für ihn sei (I 16). Hieran knüpft er die geistreich ausgeführte Mahnung an ben aufstrebenden Jüngling, auch für seine Person nicht äußeren Glanz, namentlich Schmeicheleien der Leute, zu schätzen, sondern an sich zu arbeiten, damit er wirklich sei wofür er gelte, ein guter Mann. Worin das Wesen eines wahrhaft guten Mannes bestehe, wird dann untersucht. Gut sei nur der, wer um des Guten willen (nicht aus Furcht oder Begierde) das Rechte thue, also innerlich frei sei, wie der Gott, welcher selbst in Fesseln der Drohungen eines Pentheus spottet.

In Präneste hat Horaz während eines Sommerausenthaltes ben Homer wieder gelesen: er sindet, daß man aus ihm besser praktische Philosophie lernen könne als aus den Schriften des Chrysipp und Krantor. Weil nun gerade auch der junge Lollius Maximus in der Schule den Homer treibt, zeigt ihm der Verfasser, daß die unvergänglichen Typen menschlicher Charaktere und Schwächen in diesen Gedickten ausgeprägt sind. Benütten doch auch Stoiker wie Kyniker diese Quelle, um ihre Lehren praktisch zu erläutern. Und ganz in der Weise griechischer Philosophen schließt sich an diesen Singang eine paränetische Betrachtung über die Wichtigkeit ernsten Studiums der Philosophie fürs Leben: es ist keine Zeit zu verlieren, sonst helsen alle äußeren Güter nichts; der Geist muß gesund sein, in der Jugend sind die verderblichen Leidenschaften zu bekämpfen (I 2).

Einem uns unbekannten Numicius wird das nil admirari emspfohlen (I 6): Gleichnut der Seele allein, Freiheit von Begierde und Furcht mache glücklich. Selbst der Weise, wenn er die Tugend zu ausschließlich erstrebe, werde ein Narr. Im Gegensat hierzu wird hierauf die triviale Lebensauffassung geltend gemacht: jeder möge sehen, auf seine Art glücklich zu werden. Was ihm wünschenswert

scheint (mag es echten Wert haben ober nicht), dem mag er aussschließlich nachjagen. Der Verfasser hat durch ironischen Ton und satirische Züge dafür gesorgt, daß der Leser diese Entgegnung nicht ernst nehme, aber er kann ihn um so weniger in solchem Widerspruch stecken lassen, da er zum Schluß mit Vestredigung den Inhalt des Ganzen als Richtschnur seiner Lebensführung auch dem Freunde ausdrücklich anträgt. Er muß also auf seinen ersten Saß, der die eigene Ueberzeugung aussprach, zurückgekommen sein, indem er erwiderte, daß alles mit Leidenschaft erwordene Glück, wenn wieder verloren, in Unglück umschlage, daß jede Vegierde den Menschen beserrsche, ihn seiner Freiheit beraube, die man nur wahre, wenn man sein Herzsch, ihn seiner Freiheit beraube, die man nur wahre, wenn man sein Herzsch, ihn seiner Kreiheit beraube, die man nur wahre, wenn man sein Herzsch, ihn seiner Kreiheit der Uns scheint diese Ergänzung sicher, aber sie ist freilich nur durch eine kühne Versetung aus einer der solgenden Episteln (der zehnten) gewonnen.

Zwei richtige Lehrbriefe, auch bem Inhalte nach untereinander verwandt, find in Ton und Stil ber Satire fehr ähnlich gehalten. Der eine ist die Unterweifung eines jungen Scava über ben Ber= fehr mit vornehmen Gönnern (I 17). Der geschmeibige Aristippus, welcher sich in die Menschen zu schicken wußte, hat sich besser ge= standen, als die bärbeißigen Knnifer. Gin durch Beisviele trefflich erläutertes Babemecum entwickelt golbene Regeln gefellschaftlichen Taktes, ber Klugheit und Bescheibenheit, an welche ber untergebene Hausfreund sich halten muß, wenn er bei bem hohen herrn in Gunft stehen und bleiben will. Lollius, welcher inzwischen von feinen homerischen Studien zur Philosophie vorgeschritten ift, ein unabhängiger, ernster, aber etwas schroffer Charakter, bedurfte einer fanften Mahnung, fich im Verkehr mit gleichgestellten Freunden größerer Liebenswürdigkeit zu befleißigen. Mit echter Urbanität fleibet Horaz (I 18) biefelbe in eine ergebliche Schilberung ber beiben entgegengesetten geselligen Fehler, zwischen benen die rechte Mitte liegt: er zeichnet den gunstbublerischen Barasiten und den rechthabe= rischen Grobian, weist auch barauf bin, bag man wohl thue sich bem einmal geltenben Ton in verschiebenen Kreifen zu fügen, tein Spiel= verberber zu fein. Leiber ist infolge einer Berwirrung ber Blätter ein größeres Stud in ber Mitte ausgefallen, mabrend eine langere Partie (18, 21-88), welche in die siebzehnte Epistel gehört, sich hier eingeschoben hat. Bei einem Jüngling von ber vornehmen Ge= burt und Denkungsart wie Lollius waren jene Anweifungen über

die Haltung eines untergebenen Hausfreundes wenig angebracht gewesen.

Auch dieses Buch ist bem Mäcenas gewidmet: ihm gebührt die lette Frucht der Muse wie die erste. Die an ihn gerichtete Gin= aangsepistel erklärt bem Gönner, warum der Verfasser seiner Aufforderung zur Lyrik zuruckzukehren feine Folge leisten könne. Er ist eben ein ausgedienter Beteran und ganz in Philosophie vertieft. Er führt aus, wie wichtig es für ihn und für alle fei, Ethit zu treiben, nich um bas Wefen ber virtus zu bekümmern und ihre Lehren zu beherzigen. Sie allein vermag von Thorheit und Leidenschaft zu befreien ober boch sie zu lindern. Das menschliche Treiben ist fo widerspruchsvoll, auch die Ginzelnen verfallen so sehr aus einer Laune in die andere, begehren was fie gerade nicht haben, daß fie als Narren erscheinen, ohne es zu wissen: ber Beise allein ist König. Mljo das stoische Princip, über welches sich frühere Satiren lustig machten, ist hier ernst genommen. Jene Ablehnung wird erläutert burch ben ichon früher erwähnten Bergenserguß, welcher gleichfalls an Mäcenas und an den Schluß des Buches gerückt ift (I 19), so daß der innere Zusammenhang zwischen Anfang und Ende fich aufdrängt. Mit bitterer Berachtung wendet fich ber Gefrankte gegen bas "fflavische Herbenvieh" ber blöben Nachtreter, welche zum Schaffen ohnmächtig in äußerlichem Gebahren die Weihe ber Dich= tung suchen. Er brückt feinen Biberwillen gegen elende Bartei= fampfe aus, vor benen er sich am sichersten zu schützen meint, wenn er "Urlaub" fordere. Als ob nun mit biesem Buch die schriftstellerische Thätigkeit des erst im 45. Lebensjahre (733/4) stehenden Verfassers abgeschlossen sein sollte, hat er in einer Ansprache an basselbe (I 20) vor der Veröffentlichung sich selbst eine Art Grabichrift gesett, worin er über Herkunft, Stellung, Ausseben, Charafter und Alter mit bescheibenem Selbstgefühl launige Auskunft gibt. So entläßt er das Buch, welches eigentlich für wenige bestimmt gewesen war, zögernd, mit einer gewissen zärtlichen Sorge in die rauhe Deffentlichkeit, und weissagt ihm seine profane Zukunft.

August wußte nicht nur die politische Gesinnung des Horaz und die Unterstützung seiner Reformen durch den Mund des Dichters zu schätzen: auch den feinen Takt, den zuverlässigen Charakter und die geselligen Gaben des liebenswürdigen Mannes hatte er kennen geslernt, so daß der Bunsch in ihm aufstieg, denselben noch mehr in

seine Nähe zu ziehen. Er ließ ihm, da er sich bei zunehmenden Jahren der eigenhändigen Fortführung seiner Privatforrespondenz nicht mehr gewachsen fühlte, burch Mäcenas die Stelle eines Ge= beimschreibers in seinem Kabinet anbieten. Horaz lehnte ab. seine Gefundheit vorschütend. Dennoch fuhr ber Raifer fort, ihm in vertraulichen Briefen seine Freundschaft anzutragen und seines Wohl= wollens zu versichern: "nimm dir etwas heraus bei mir, als ob du mein Sausgenoffe wärest, benn ich hätte eine folche Verbindung mit bir gewünscht, wenn es beine Gefundheit erlaubte." Er berief sich auf einen Freund des Dichters als Zeugen, wie gut er von ihm spreche: "benn wenn du auch zu stolz gewesen bist, meine Freundschaft anzunehmen, fo vergelte ich barum bein Verschmähen nicht mit gleicher Sprödigkeit." Er nannte ihn ein "charmantes Rerlchen" und beehrte ihn auch mit berberen Schmeichelnamen, wie sie der Ton iener Zeit vertrug, ließ ihm auch ab und zu Geschenke zukommen. Einige Briefe bes ersten Buches, die er gelesen hatte (es mögen die an Mäcenas gewesen sein), gefielen ihm so fehr, daß er dem Ber= fasser schrieb: "ich zurne bir, mußt bu wissen, daß du nicht in den meisten solcher Schriften bas Wort vorzugsweise an mich richtest; ober glaubst bu, es werbe bir bei ben Nachkommen zur Unehre ge= reichen, wenn man febe, daß du auf vertraulichem Jug mit mir ge= standen hast?" Diesem eifersüchtigen Drängen verdanken wir die um bas 3. 740 ober 741 geschriebene erfte Epistel bes zweiten Buches. Mit glücklichem Griff hat Horaz für ein offenes Sendschreiben an ben Herrscher ein Thema gewählt, welches Gelegenheit gab, die Arbeit seines Lebens und bas Streben gleichgefinnter Genoffen an höchfter Stelle zu vertreten und bem unbefangenen Urteil zu empfehlen. Noch einmal brachte er in weiterem Sinne zur Sprache, mas er ichon in mehreren Satiren (I 4. 10 II 1) verfochten hatte, das Recht und Berdienst ber neuen Dichterschule gegenüber den einseitigen, verstockten Verehrern ber Alten. Mit heiterem Spott widerlegt er bas Borurteil ber Kunstphilister, daß einer erst hundert Jahre tot sein muffe, ebe er Anspruch auf den Rang eines Alassikers erheben durfe, und wahrt ber unbefangenen Kritif ben Alten gegenüber ihr Recht. Ift boch alles, was die genialen Griechen in ber Poesie geschaffen haben, einmal neu gewesen, und ber bilettantische Gifer für Litteratur, welcher die Römer ergriffen hat, ist auch eine Neuerung, die aber boch ihre guten Seiten hat. Er bespricht die Vorliebe der Menge

für das Theater, die doch zum Teil nur auf roher Schaulust beruhe, und empfiehlt ber Hulb bes Augustus die für ben Leser arbeitenden Dichter, welche dieselbe freilich oft genug durch Sitelkeit, Anmaßung und andere Unarten felbst verscherzen mögen. Der naheliegenden Rumutung, solche Gunft durch ein großes Lobgedicht auf die Rriegs= thaten bes Herrschers zu verdienen, beugt er für seine Verson burch das Bekenntnis seiner Unfähigkeit vor, welche ihn nötige sich in bescheibenen Grenzen zu halten; benn eine Darstellung von Pfuschern werde sich Augustus ebenso verbitten wie einst der große Alexander. Wie sehr diesen die geistreiche Plauderei von wenig unter 300 Versen unterhalten hat, zeigt sein humoristisches Dankschreiben, welches bie Rurze beklagt: "es icheint bu fürchteft, beine Buchlein möchten größer ausfallen als bu felbst. Aber wenn bir auch in ber Länge etwas fehlt, so fehlt es dir doch nicht an Breite. So maast du künftig auf einem Scheffelmaß ichreiben, damit ber Umfang beiner Rolle ein ebenso stattlicher werbe wie ber beines Bäuchleins." Es ist aber bei diefer einen Widmung geblieben.

Die Neigung zu bichterischem Schaffen selbst in ber bequemeren Form der "Unterhaltung" trat überhaupt mit den Jahren zuruck. Bereits in früherer Zeit (Sat. II 3 um 721/2) läßt sich Horaz wegen seiner Schwerfälligkeit necken, daß er kaum viermal im Jahre jum Schreiben fomme und felbst auf bem Lande trot umftanblicher Buruftungen, von griechischen Rlassikern umgeben, nichts Rechtes zuftande bringe. Wie schon jener Brief an Mäcen (I 1), so spricht einer in späteren Jahren an Florus (II 2), den schon genannten Begleiter des Tiberius, den Ueberdruß an allen jenen "Scherzen" der Jugend, darunter auch Gebichten jeder Art, nachdrücklich aus: die Sorge um Läuterung der Seele, von allen Fehlern und Thorheiten burch philosophische Meditation nimmt den Alternden gang in Beichlag. Er sieht auf das Treiben der Dichterzunft, auf jenen Bett= streit der Citelkeit und des Chrgeizes mit überlegener Fronie zurück. Jene glückliche Naivetät, die auch an mittelmäßigen Leistungen Bergnügen findet, hat er verloren. Er weiß was es fagen will, ein poetisches Kunstwerk, welches seinen hochgesteigerten Unsprüchen ge= nügen würde, auszuarbeiten, und scheut die unverhältnismäßige Mühe, da er in der Kunst, recht zu leben, noch so viel zu lernen hat.

Aber wenn er selbst nichts Neues mehr schaffen mochte, so lag ihm doch die Kunst der Dichtung und ihr Gedeihen so am Herzen,

daß er wie in einem letzten Vermächtnis für die junge Generation seine Grundsätze und Weisungen noch einmal zusammenfaßte, nicht zwar in erschöpfender Vollständigkeit eines Lehrbuches, sondern in freier Auswahl einige Hauptstücke anschaulich und launig ausstührend. Der Wetstein wollte er sein, der das Sisen schärft; den Weg weisen, ohne selbst mit Veispiel voranzugehen. Für die beiden jugendlichen Söhne des Consularen L. Calpurnius Piso, von denen besonders der ältere, L. Piso (cos. 7 n. Chr., † 26), Neigung zum Dichten verraten haben muß (V. 366 ff.), setzte er in seinen letzten Lebenssiahren (743—746) jenen Lehrbrief auf, der schon von Quintilian unter dem besonderen Namen der "Poetik" erwähnt wird und in hadrianischer Zeit als selbständiges Buch den Veschluß in der Sammslung horazischer Werke machte.

Schwerlich ist er vom Dichter zu vollem Abschluß gebracht ober bei seinen Lebzeiten herausgegeben. Die große Verwirrung bes Zu= sammenhanges in ber überlieferten Bersfolge fann burch Berufung auf lodere Gedankenfügung im Briefstiel burchaus nicht entschulbigt werden, weil die Uebergange, welche ein jo wildes Sin= und Ber= ipringen vermitteln mußten, ganglich vermißt werden und eine funft= lerische Absicht sich nicht nachweisen läßt. Nimmt man bagegen an. daß im Nachlaß des Dichters durcheinander geworfene Versaruppen sich vorfanden, welche in dieser zufälligen Reihenfolge bann abge= schrieben und veröffentlicht wurden, so gelingt es burch Umstellungen ein obwohl bequem, boch in vernünftiger Ordnung vorschreitendes Ganzes wiederzugewinnen. Berichtet wird, daß Horaz fich einer Schrift bes Dichters und Grammatikers Neoptolemos von Parion zwar nicht durchweg, aber doch in den Hauptpunkten angeschlossen habe: daß biesem die aristotelische Theorie geläufig gewesen ist, erfennt man noch an ber römischen Bearbeitung, in ber natürlich ein unmittelbarer Anschluß an das Werk des Stagiriten nicht zu er= warten ist. Gine Reihe ber am tiefsten greifenben Begriffe, por allem das wichtige Rapitel über Erfindung und Gestaltung bes Mythos, ist kaum oberflächlich berührt, während anderes, was ber praftischen Auffassung näher lag, wie die Darstellung ber Charaftere, mit Borliebe behandelt ift. Ueberhaupt aber genügt ein Blick auf das Ganze, um sich zu überzeugen, daß der Verfasser vielmehr in selbständiger Gestaltung mit durchgängiger Beziehung auf die natio= nale Litteratur vorträgt was das Ergebnis lebenslänglicher Be=

trachtung und Erfahrung für ihn geworden ist. Den eigentlichen Mittelpunkt des Ganzen bildet, wie billig und üblich, die umfangsreiche Lehre vom Drama, welches ja auch damals noch sich großer Teilnahme erfreute, wenn auch die Schöpferkraft sehr erlahmt war. Hier standen die Beispiele allen gegenwärtig vor Augen. Vielleicht wollte sich der junge Piso auch selbst darin versuchen.

Noch gefielen die Stude der alten Klaffifer des 6. und 7. Sahr= hunderts, freilich aufgemuntert durch prachtvolle Ausstattung, denn bie Luft an äußerem Schaugepränge machte fich immer breiter. Endlofe Triumphzüge gingen über bie Buhne mit Kriegswaffen, Schiffen, fostbaren Beutestücken; lärmender Beifall, felbst aus ben Reihen ber Ritter, über bas Coftum eines auftretenden Schaufpielers erfticte feine Stimme ober ließ ihn gar nicht zu Worte kommen. Auch die begleitende Musik war aufdringlicher geworden, seitdem die einfache Klöte durch Beisat von Metallstücken einen tubaähnlichen Klang erhalten hatte. Das gemeine Bolk natürlich zog nach wie vor eine Bärenhat ober Fauftfämpfer ben Gefängen von ber Bühne vor. Außer Asinius Pollio und Varius, von denen schon die Rede ge= wesen ift, erfährt man von neuen Dramatikern und ihren Werken wenig. Neben letterem hebt Dvid unter den Tragifern seiner Zeit Ti. Sempronius Gracchus hervor. Es ist berfelbe, beffen Gunben= und Leidensgeschichte Tacitus in den Annalen erzählt. Mit der Raisertochter Julia hat er schon, während dieselbe mit M. Agrippa vermählt war, ein ehebrecherisches Verhältnis gehabt, welches er fort= sette, nachdem Tiberius ihr widerwillig seine Hand gereicht hatte. Er haßte ben Prinzen, stachelte bie Geliebte gegen ben Gemahl auf und galt für den Verfasser eines von ihr an Augustus gerichteten Briefes, welcher Schmähungen gegen Tiberius enthielt. besselben ist er nach der Insel Cercina in der kleinen Syrte ver= bannt und nach vierzehnjährigem Aufenthalt daselbst im Todesjahr ber Julia (14 n. Chr.) auf Befehl des Tiberius durch Soldaten= hand umgebracht worden. Die Stoffe seiner Tragobien gehörten der griechischen Sage an. Auch er hat wie Barius einen Thyestes gedichtet, d. h. die entsetliche Geschichte von der Mahlzeit. Auf eine ganz ähnliche Greuelthat, in Unwissenheit begangen, läßt ber Titel Peliades schließen: ben thörichten Bersuch ber Beliastöchter, ihren Bater nach dem tückischen Rezept ber Medea zu verjüngen. Pacuvius erinnert der dritte Titel Atalanta. Bon den Studen

des Pollio sind weder Titel noch Reste erhalten: ein verwöhnter Lefer in ber Zeit Bespasians konnte spotten, er ahme Accius und Pacuvius nicht nur in Tragödien, sondern auch in seinen Reden nach. Bergil findet, daß allein Pollio's Dichtungen bes Sophofles würdig seien. Vor dem Thyestes des Barius (725), als Horaz sein erstes Satirenbuch (10, 42) schrieb, scheint er als ber erste Tragifer unter ben lebenden gegolten zu haben. Rachdem er sich der Ge= schichtschreibung zugewandt hatte, mag er dem Kothurn entsagt haben. Die dürftigen Broden, welche von den Dramen des Barins und Grachus erhalten sind, laffen Reinheit des Stils wie der metrischen Form erkennen. In den iambischen Trimetern ist das griechische Gefet, wie es Horaz vorschreibt, gewahrt, beibe haben anapästische Cantica componiert. Diesen Borgangern hat sich später Dvid würdig angeschlossen. Als Horaz seine erste Epistel fchrieb, erregten die sentimentalen Tragodien eines Pupius viel Thränen der Rührung. worüber nach dem Tode des Dichters ein boshaftes Evigramm svottete: "beweinen werden Freunde und gute Bekannte meinen Tob, benn bas Bolk hat schon mährend meines Lebens genug Thränen über mich vergoffen." In die Fußstapfen des Aeschplus ist Lynceus, ber philosophische Freund des Propertius, getreten. Wie die Tragödien des jungen Lyrikers Titius, nach denen Horaz einmal fragt, ausgefallen und ob sie überhaupt zustande gekommen sind, wissen wir nicht. Auch Turranius kennen wir nur dem Namen nach burch Dvid.

Noch weniger fruchtbar war die Komödie. "Allein unter den Lebenden", wie Horaz rühmt, verstand Fundanius die bekannten Figuren und Situationen der comoedia palliata in munterem Dialog vorzusühren; aber es scheint, daß seine heiteren "Büchlein" nur für Recitationen, nicht für das Theater bestimmt waren. Eine neue Spielart der Togata hat ein Freigelassener des Mäcenas ersunden, E. Melissus aus Spoletum, der gelehrte Bibliothekar des Augustus. Der Name derselben, tradeata, läßt schließen, daß die Stosse aus dem Leben des römischen Ritterstandes genommen waren, sich also über den Boden des Kleinbürgertums zum höheren Ton der Gesellschaft, des vornehmeren gebildeten Mittelstandes erhoben. Möglich, daß gerade der Nitter Mäcenas die Anregung dazu gegeben hat; und daß Melissus guter Laune war, läßt sich schließen, wenn er noch im 60. Jahre seines Lebens eine Sammlung "närrischer Geschichten"

(ineptiae, d. h. ioci) angelegt und nicht weniger als 150 Bücher damit gefüllt hat.

Daß Quintus Cicero einen wenn auch verunglückten Anfang mit der Uebersetzung sophokleischer Satyrdramen gemacht hatte, ist früher (Band I 190) angedeutet worden. Bon einem seiner Zeitgenossen, Fontanus, rühmt Ovid, daß er die Liebe von Satyrn zu Nymphen besungen habe. Wenn nun Horaz in seinem Lehrbrief eine recht eingehende Unterweisung über den eigentümlichen, zwischen Tragödie und Komödie schwebenden Ton des Satyrdrama's aufgenommen hat, so kann man nicht umhin anzunehmen, daß eben ein Versuch auch in dieser Gattung von einem und dem anderen der römischen Zeitzgenossen gemacht war oder bevorstand. Ohnehin hatte ja schon die Atellana sich ihr in einzelnen Anläusen genähert (Band I 213 ff.).

Gewiß war die horazische "Dichtkunst" voll feiner Beziehungen auf die Leistungen der Lebenden. Er tadelt die stumpse Verwischung von Farben und Tönen in der Sprechweise verschiedener Gattungen, Charaftere und Stimmungen, Mangel an Folgerichtigkeit in der Charafterzeichnung, Unwahrscheinlichkeiten der Handlung, Schausstellung von Greueln auf der Bühne, welche hinter die Coulissen gehören, die Ausdehnung über fünf Akte, den deus ex machina, Zwischengesänge des Chors, die nicht zur Sache gehören. Gelegentslich wird auch das Epos gestreift. Den Schluß macht eine geharnischte Erklärung gegen mittelmäßige Dichter und die dringende Empfehlung einer ehrlichen und einsichtigen Kritik. Die drastischen Charafterbilder des bestochenen Schweichlers und des schwärmenden Afterdichters, der ein Spott der Gassenbuben und ein Schrecken seiner Zuhörer in den Recitationen ist, gehört zum besten, was die satirische Laune dem Verfasser eingegeben hat.

Der Kampf gegen rohen Dilettantismus und selbstgefällige Pfuscherei, die Empfehlung der griechischen Vorbilder (bei Nacht und bei Tage sollen sie studiert werden) und die Forderung strengen, unermüdlichen Fleißes ist das A und D in allem, was Horaz über Dichter und Dichtung geschrieben hat. Sprache und Vers sollen mit feinster Kunst geprägt, geseilt und geglättet werden, und doch soll das fertige Gebilde den Schein des leichten Spieles erwecken. Plattes, Flaches und Gewöhnliches soll vermieden, aus dem alten Sprachschat manches Kleinod mit geschmackvoller Wahl zu Ehren gebracht werden, auch eine und die andere glückliche Neuerung oder

eine magvolle Entlehnung aus bem Griechischen ift erlaubt und er= Durch geschickte Fügung gewinnt auch ein bekannter Ausbruck frischen Reig. Wie ber Walb jedes Sahr neue Blätter treibt und die alten abwirft, so verjüngt und verändert sich immer wieder Daran mitzuwirken wird gegenüber ben frittelnden die Sprache. Altertümlern als ein natürliches Recht ber Lebenden in Anspruch genommen. Wie ein flarer Strom foll die Sprache bahinfließen, voll, aber nicht breit und überschwellend. Nur wer bem Stoff gewachsen ift, findet auch die rechten Worte und weiß ihn lichtvoll zu ordnen. Das wahre Kunstwerk muß sich zu einem harmonischen Gangen zusammenfcließen; seine Ginheit barf nicht burch äußerlich angeflickte Barabefeten geftort werben. Wahrheit ber Darftellung nach dem Leben und der Natur wird verlangt. Das sind in ein= fachen Säten die Grundlehren aller flassischen Runft, soweit fie eben gelernt werden fann: benn Genie und Erfindung ist nicht lehrbar, aber weder Natur noch Kunft können eine die andere entbehren. Dem begeisterten Schüler ber Griechen war wirklich bas Ideal ber Schönheit in der Dichtung aufgegangen, und er hat es zu erreichen gefucht, ohne das Maß seiner Begabung ober das Verdienst seiner Leistungen zu überschäten. Dieser Blick auf bas Söchste abelt und berechtigt ihn zu jener vornehmen Geringschähung, womit er auf die Menge der selbstzufriedenen Thyrsusschwinger herabsieht. Beil er wie wenige feiner Landsleute und Zeitgenoffen wußte und verstand, was den mahren Dichter ausmache, darum urteilte er von feiner eigenen Begabung beideiben und burfte bie eitle Gelbstüberichatung anderer verspotten. Er mußte, daß der Genius der Poesie in der römischen Nation nur ein Gast aus der Fremde sei, und er war viel zu unbefangen, um dem Wahn zu huldigen, als ob die Nachkommen jener ehrenfesten Krieger, jener Bauernföhne, die vor allem Prozente berechnen lernten, zu vertrautem Berkehr mit ber Mufe berufen seien. Diesen von keinem patriotischen Vorurteil geblendeten Blid, biese Rudsichtslosigkeit ber Kritik konnten ihm Zunftgenoffen nicht verzeihen, welche sich als Sieger über die Griechlein auch auf litterarischem Felde fühlten. Aber bennoch ift bie neue Schule burchgebrungen und die reinere Form zur allgemeinen Regel geworben. Freilich hat die Sprache der klassischen Zeit viel geopfert von ihrem Reichtum und ihrer ehrlichen berben Kraft, hat aber bafür gewonnen an eblem Bohllaut, icharfer Prägung, glanzendem Schliff und geschmeibigem Glieberbau, so daß sie der Herrschaft über die Welt durch Schönheit nicht minder als durch Majestät ihres Ausbruckes würdig war.

Wie im Bau bes Verses, so im Gefüge bes Inhaltes unterscheiden sich die horazischen Briese von den Satiren durch ein ershöhtes Bestreben bei sauberster Form den Schein zwangloser Plauberei zu erwecken, ohne doch auf Einheit und inneren Zusammenhang der Gedanken zu verzichten. Abschweifungen, Seitenbemerkungen, Sprünge, episodische Geschichten kreuzen und durchbrechen den schnurgeraden Vortrag, aber gibt man genauer acht, so führen sie nur in anderer Form doch einem sesten Ziele zu. Wie in der Periode so wird im Ausbau größerer Gedankengruppen das logisch untergeordnete Glied gern vorausgeschickt, um dann erst gleichsam den Nachsat folgen zu lassen. Die größere Schwierigkeit des Verständnisses wird nur durch gestissentliches Vermeiden von Wendungen des Ueberganges verursacht. Aber ein wirres Durcheinander von willkürlichen Sinfällen konnte sich ein künstlerisch gestaltender Schriftsteller auch in der losesten Form nimmersmehr gestatten.

Im September des Jahres 746 starb Mäcenas. So mar ein= getreten, was Horaz vor etwa 20 Jahren in jenem stimmungsvollen Gedicht (II 17) voraus empfunden und erwogen hatte: "ach, wenn dich, einen Teil meiner Seele, vorzeitig eine Gewalt dahinrafft, mas zögere ich, der Reft, noch?" Jener Tag folle beiden den Untergang bringen: "habe er ihm boch Gefolgschaft bis in den Tod zugeschworen: sei doch beider Gestirn wunderbar verbunden." Nach wenigen Monaten, am 27. November starb er in der That gleichfalls, im 57. Sahre seines Lebens. Noch beim Abschied von Augustus hatte Mäcenas seinen teuren Freund bem Herrscher ans Berg gelegt: "bes Horatius Flaccus sei eingebenk, als war' ich es selbst." Diesen überraschte ber Tob, so daß er nicht mehr Zeit hatte sein Testament in aller Form abzuschließen: fo setzte er mündlich vor Zeugen Augustus zum Begraben ift er auf den Esquilien neben seinem Mäcenas. Der menschlichste aller Römer war bahingegangen, ber feinfühligste Geift im Kreise ber augusteischen Dichtergenossen, bem gleichgestimmte Freunde und teilnehmende Leser nicht fehlen werden, so= lange die Nacht ber Barbarei nicht alle eblere Bildung begraben hat.

Seine Prophezeiung traf ein, daß er einmal ein Schulautor sein würde. Juvenal spricht von den abgenutzten Exemplaren des

Horaz und Vergil in den Händen der Knaben. Wie gern er ge= lesen wurde, zeigt auch der Versuch ihm eine ober mehrere Elegieen unterzuschieben, bamit boch auch biefe Gattung burch seinen Namen pertreten ware. Sueton weist sie zurud, weil sie gewöhnlich seien, und ebenso einen Brief in Brosa, in dem Horaz sich dem Mäcenas empfehle (also ber erfte Annäherungsversuch). Sier bewies bem Kenner die Dunkelheit des Stils die Unechtheit, da auch dieser Fehler bem Horaz ganz fremd gewesen sei. Die Frage, ob und in welchem Umfange der Tert der horazischen Werke durch unter= und einge= schobene Fälschungen von Nachahmern und Erweiterern mag entstellt sein, wird mit den Mitteln unserer Kritif nie zu einem allgemein überzeugenden Abschluß gebracht werben können. Zuzugeben ift, daß die uns zugänglichen Quellen der Ueberlieferung im Ganzen (bis auf eine Ausnahme, die acht an ben Eingang von Sat. I 10 schon im Altertum angeschobenen Berfe) benfelben Bestand bieten, daß auch Zeugen ber erften Sahrhunderte für einzelnes einstehen. Da= gegen hören wir von einer Ausgabe des berühmten Balerius Probus, in welcher nach ber Weise bes Ariftarch jum homer und wie in ben Ausgaben besfelben Gelehrten von Vergil und Lucrez fritische Zeichen zur Notierung verbächtiger ober verdorbener ober umzustellender Berfe angewendet waren.



## Drittes Kapitel.

## Die Elegie des Tibullus und Propertius.

Von den ersten Versuchen und dem Aufblühen der elegischen Dichtung im Rreise Catulls und seiner Genossen ift früher berichtet worden. Diefer Gattung, vor allem ber erotischen Elegie mandte sich mehr und mehr die Teilnahme ber jungen Welt, namentlich auch bes weiblichen Geschlechtes zu. Hier kam zum Ausdruck, was die Berzen der Jugend bewegt, und zwar in Tönen der Leidenschaft, die unmittelbarer wirkten als die kunftvollen Nachahmungen bes äolischen Saitenspiels in den horazischen Oben. Die Voraussetzungen, auf welchen die galante Poesie der Alexandriner beruhte, hatten sich mit ber Zeit auch im römischen Leben gefunden. Seit dem letten Jahr= hundert der Republik hatte sich in der Großstadt, welche von Griechen und Orientalen überflutet war, besonders innerhalb derjenigen Kreise, welche litterarische und fünstlerische Interessen pflegten, eine ungebundene Gefelligkeit entwickelt. Richt bemittelt genug ober um ber Freiheit willen nicht geneigt einen bürgerlichen Saus- und Cheftand zu gründen, suchten die jungen Herren vorzugsweise bei den gefälligen Damen ber Halbwelt aus bem Stande ber Freigelassenen, welche zum Teil fein gebildet und fünstlerisch begabt mit leiblicher Schönheit Anmut des Geistes verbanden, Befriedigung ihrer Bergens= bedürfnisse. Die öffentlichen Spaziergänge, Tempel Theater Circus Trinkgelage boten reichliche Gelegenheit zur Anknüpfung lockerer Bekanntschaften wie dauernder Verhältnisse. Auch an verheirateten Frauen befferer Stände fehlte es nicht, welche dem liebenswürdigen Hausfreunde vor dem Gatten den Vorzug gaben. Als Kind von 10 Jahren verlobt und mit 12 Jahren nach dem Ermessen des Baters verheiratet fand die römische Matrone sich bereits in sester Hand, als ihr Blut sich zu regen, ihr Selbstbewußtsein zu erwachen begann. Da war der gewandte Rebenduhler eines ungeliebten Mannes leicht willtommen und fand für die Entfaltung verführerischer Künste offenes Feld. Im Jahr 18 v. Chr. kam die Zuchtlosseit der Frauen in einer Senatssitzung vor Augustus zur Sprache, und dieser nuchte in seiner eigenen Familie Schmachvolles erleben. Im J. 19 n. Chr. entblödete sich eine Frau aus prätorischer Familie nicht, sich bei der Polizei als öffentliche Dirne anzumelden, was freilich Verbannung für sie und einen Senatsbeschluß zur Folge hatte, welcher Frauen, deren Erosvater, Vater oder Mann Ritter gewesen sei, eine solche Selbsterniedrigung untersagte.

Die vikanten Gedichte eines Kallimachos Philetas Bermesianar u. A., welche auch in die Darstellung muthischer Zeiten ben eigentümlichen Duft unmittelbarer Gegenwart, die berückende Un= schaulichkeit des wirklichen Lebens bis ins Kleine hinein zu legen wußten, sie lagen auf den Tischen der griechisch gebildeten Damen Roms, und einheimische Dichter, welche nach folden Mustern verfuchten ihre eigenen Freuden und Leiden unter dem Joch Amors zu schilbern, waren eines eifrigen Leferkreises und entgegenkommenden Berftändniffes sicher. In jahrhundertelanger lebung und Ausbildung feit Mimnermos ift die Technif, der Gedanken- und Bilderkreis der erotischen Poesie, insbesondere der Glegie so bis ins Rleinste durch= gearbeitet, daß es an Wiederholungen und Nachahmungen ichon bei ben Griechen nicht fehlt. Die hellenistischen Dichter haben die von den Aelteren übernommenen Umrisse durch feinstes Detail, durch malerische Züge mit buntem Leben erfüllt und einen nach allen Seiten ausgeprägten Runftftil geschaffen, ber von ben Römern als flassisches Borbild mit sauberem Fleiß und großer Begabung, nicht ohne Zuthaten eigener Erfindung ausgebildet worden ift. Man muß fich baber vor dem Glauben hüten, als ob ihre Berichte und Angaben durchweg aus dem persönlichen Leben geschöpft wären. Auch für die Ausgelassenheit von Schilderungen und allgemeinen Lebensanschauungen sind diese Dichter nicht persönlich verantwortlich zu machen. Sie variieren eben beliebte Themata und tauchen die Wirklichkeit in einen conventionellen Farbentopf.

Durch die Augen wird die Liebe empfangen. Mit Unruhe auf nächtlichem Lager beginnen die Leiben, durch Widerstand mächst die innere Glut wie die Klamme der Kackel, wenn sie geschüttelt wird. Amors Pfeile durchbohren das Herz, brennen bis auf die Knochen: bisweilen leert er auf einen seinen ganzen Röcher, und er zieht sie nicht heraus. Er sett ben Juß ober gar beide Juße auf Saupt Nacken Bruft des Besiegten, er triumphiert und wirft ihn in Retten. Wie ber Stier an ber Pflugschar beugt sich ber Liebende unter das Jody des Cupido, es ist ein harter Anechtesdienst, dem er unterworfen ist, eine rauhe Kriegspflicht, die er leistet. Bleich und mager wird er in dem aufreibenden Dienst, taufendmal wünscht er sich Befreiung und vermag doch die drückenden Banden nicht abzustreifen. Nicht nur die Sprödiakeit bes Mädchens ist zu überwinden. Dft stehen die Rechte eines anderen, des Chemannes oder des bisherigen Freundes im Wege: da find die heimlichen Künfte ber Benus, Liften und Schleichwege anzuwenden, um hinter bem Rücken bes Feindes ben Plat zu nehmen.

Aber wie das stürmische Meer wogt das Glück der Liebe auf und ab, und die "Kriege der Venus" sinden kein Ende. Schwelgerisch ist der Genuß, von heißer Sinnlickeit. Zärtlichkeit wie Zorn steigern sich leicht dis zur Wut: es wird nicht nur geküßt, sondern gebissen; zerrissene Gewänder, zerraufte Haare, zerschlagene und zerskraßte Gesichter zeugen von der Wildheit des Kampses. Argwohn und Sifersucht von beiden Seiten (denn Sidschwüre der Liebenden schreibt Juppiter in Wasser, leichter wie fallende Blätter sind die Worte der Mädchen und die Winde tragen sie fort); bittere Klagen und Vorwürfe, kalte Verachtung gemischt mit zärtlichem Verlangen, Drohungen und Verwünschungen, Reue und Versöhnung, wehmütige und höhnische Stimmungen geben dem Verlauf des Verhältnisses dramatische Vewegung.

Der erotische Dichter ist arm, seine Geliebte aber begehrlich: er verlangt, sie solle sich mit seinen Versen begnügen, die ihr Unsterblichkeit sichern; sie ist irdischen Gaben oft zugänglicher. Er ist ein abgesagter Feind wie des Reichtums und der Habgier so der Ueppigkeit der Gegenwart, sein Ibeal ist die Unschuld und Sinsacheit des saturnischen Zeitalters. Müßig und ohne Ehrgeiz bleibt er den Geschäften des Staates wie jeder Thätigkeit des Lebens fern, die Gesahren der Schiffahrt und die Grausamkeit des Krieges vers

abscheuend, fromm, ja abergläubisch, benn auf Vorzeichen gibt er viel, und Zauberweiber und Wahrsagerinnen werden sleißig von ihm zu Nate gezogen, auch für die Sünden der Geliebten verantwortlich gemacht. Sine wichtige Rolle für die letztere spielt Jis, die geheim=nisvolle Macht des weiblichen Lebens.

Aus biesen allgemeinen Voraussehungen ergibt sich ein Kreis von Lieblingsmotiven und Stoffen, welche von den erotischen Dichtern gleichsam um die Wette behandelt werden. Man erklärt für nichts anderes geschaffen zu sein als für Liebe und Liebesgedichte: trot ernstlicher Vorsätze und Versuche auf anderem Gebiet sei man immer wieder und zwar burch göttliche Beisung auf jenen mahren Beruf zurückgeführt worden. Namentlich das heroische und historische Epos wird von dem Erotifer in aller Bescheidenheit abgelehnt. Er rühmt fich bald feiner unerschütterlichen Treue, bald feines leicht entzundbaren Bergens und seines Leichtsinnes. Amor und Benus werden in allen Tonarten avostrophiert und charafterifiert. Un die Thürschwelle ber Geliebten ober an ben hartherzigen Thorwächter werden bald bemütige, balb verwegene Bitten um Ginlaß gerichtet; die Alte, welche unter dem Namen einer Mutter ober Amme das Mädchen in ihrer zweibeutigen Obhut hat, wird umschmeichelt, gescholten, verwünscht; ihre verderblichen Lehren werden enthüllt. Un den Tropf von Chemann und die von ihm bestellten hüter, an den verdrängten ober ben alücklichen Nebenbuhler werden höhnische Kriegserklärungen, spöttische Ratschläge und Warnungen, verächtliche Forderungen gerichtet. Botschaften an die Geliebte mit gärtlichen Unliegen, Neuße= rungen der Ungeduld, der Enttäuschung mit entgegenkommenden reumütigen ober verföhnlichen Anträgen geben durch eine Rofe ober einen vertrauten Sklaven. Triumphlieder ertonen, wenn die Werbung erhört und der Bunfch des Herzens erfüllt ift; in glühenden Farben wird das genossene und hoffentlich dauernde Glück, wird Schönheit, Anmut, Geist und Geschick ber Geliebten geschildert. Sie wird ermahnt ihre natürlichen Reize nicht durch fünstliche Mittel zu verderben. Ihr Geburtstag wird befungen, andere Feste werben mit ihr gefeiert. Sie erkrankt: ber Dichter gibt feinen Sorgen und Befürchtungen, feinen guten Bunfchen, ber Frende über erfolgte Benesung Ausbruck. Er felbst ift leibend, in Gefahr, vielleicht einfam, in der Frembe. Tobesgebanken kommen ihm: von der Geliebten möchte er gepflegt, von ihr betrauert und bestattet sein, und er ordnet an, wie es bereinst gehalten werden foll. Das ift ein uraltes Motiv ber römischen Elegie, die Vergänglichkeit ber Jugend, die Rurze des Lebens, die Möglichkeit vorzeitigen Endes sich zu vergegenwärtigen und barauf bie Lehre zu gründen, daß man genießen folle, jo lang es Tag ift. Auch ben Abschied von den Zuruckbleibenden, den Aufenthalt in der Unterwelt, in den elnsischen Feldern, bei Gleichgesinnten und Leidensgenossen, endlich die einstige Wieder= vereinigung baselbst malt sich die Phantasie des Elegifers gern aus. Und wie die Gattung der Trauerlieder (Eminifosia) ihm geläufig ist, so widmet er wohl auch dem beweinenswerten Ende eines Lieblings= vogels ober Sündchens zum Troft seiner teuren Herrin einen tief empfundenen Nachruf. Auch zeitweilige Trennung von ihr, etwa auf Grund einer Reise, gibt zu ftimmungsvollen Berzenserguffen manniafachen Stoff. Unerschöpflich ist bas Thema ber Gifersucht, ber Liebesschmerzen in allen Abstufungen, ber Borwürfe und Recht= fertigungen, des Bruches und der Verföhnung.

Die Geschichte seines Herzens gestaltet der elegische Dichter mit fünstlerischer Freiheit, die einzelnen Momente derselben sind nicht nach der Zeitsolge geordnet, sondern nach poetischen Gesichtspunkten durcheinandergemischt. Widersprüche, Ungenauigkeiten, Verschleierungen aller Art breiten einen gewissen Nebel über den Zusammenshang. Das einzelne Gedicht oder die besondere Gruppe soll für sich wirken; die Fäden, welche Getrenntes verbinden, sind oft locker und nachlässig geschlungen. Auch die wenn gleich durchsichtige Verwandelung des Namens der Geliebten ist darauf berechnet, ihre Person und das Verhältnis mit ihr in die Sphäre des Idealen zu enterücken.

Dazu bient weiter ber mythologische Schmuck, welcher ben persönlichen Empfindungen und Erlebnissen des Dichters, seinen Schilderungen und Betrachtungen Abel und Glanz verleiht, indem Leiden und Freuden, Handlungen und Schicksale, geistige oder körperliche Sigenschaften von Göttern oder Heroen dienen müssen, um Menschen und Menschenleben zu beleuchten und zu messen. So wird dem Irdischen das Göttliche als verwandt und vorbildlich zur Seite gestellt. Freilich wird dieses Kunstmittel von den Alexandrinern auch gemißbraucht zum Auskramen entlegener Gelehrsamkeit. Es hat sich eine gewisse Manier in der Anordnung jener mythologischen Gleichenisse ausgebildet. Wie Gebesteine werden sie in bestimmten Figuren

auf bem Gewebe bes Gebichtes aufgetragen. Bisweilen genügt ein ausgeführtes Beispiel aus bem Mythus, um das Ganze zu erflären. bisweilen ist ein Paar auf Hegameter und Bentameter, noch lieber auf zwei Difticha verteilt; die Gruppe wird erweitert zu drei, vier Distiden mit ebensovielen Mythen. In strengem Parallelismus werden sie aneinandergereiht oder gegenübergestellt. Mit feinster Berechnung, in möglicher Abwechselung je nach ber Situation werben bie Persönlichkeiten ausgewählt, bald männliche und weibliche gemischt, bald aus bemselben Geschlecht. Das Motiv ber Wahl und Rusammenstellung zu verstehen ist bisweilen nur dem Kenner des individuellen Falles, der Dichtung, des Kunftwerkes, worauf angespielt wird, vorbehalten. In den Schulen der Künstler wie der Dichter und Rhetoren waren die Typen der einzelnen Götter und Göttinnen, Beroen und Beroinen icharf ausgeprägt, fo bag bem Leser beim bloßen Ramen die ganze Gestalt lebendig und individuell vor Angen stand.

So wird die Schönheit der Geliebten je nach ihrer Persönlich= keit verglichen mit Juno Minerva Venus, mit Antiope Hermione Helena Leda Amymone Jochomache Brimo; die einsam schlummernde gleicht der Ariadne oder der eben befreiten Andromeda oder einer Wie Araus an der Gestalt der 30, so hängt müben Baccantin. ber Liebhaber am Anblick ber Geliebten. Ein zärtliches Liebespaar vergleicht er neckend mit Neptun und Tyro, Hercules und Hebe. Liebesverhältniffe mit Eklavinnen werden gerechtfertigt durch die Beispiele des Achilles und der Briseis, des Pyrrhus und der Andromache, des Agamemnon und der Cassandra. Als Muster weiblicher Innigkeit werden zu einer Gruppe vereinigt Calppio Alphesiböa Hupfipple Enadne. Lettere und Benelope repräsentieren die Treue ber Gattinnen. Innige Liebe zwischen Gatten über bas Grab hinaus gemahnt an Protesilaus und Laodamia. Habgierige Beiber werden mit bem Beispiel ber Eriphyle gewarnt. Die Geliebte, wenn sie ungern von ihrem Freunde getrennt wird, weint wie Briseis ober Undromache, Philomela oder Niobe. Chenso empfindet der Lieb= haber ben Verlust ber Geliebten wie Achill ben seiner Briseis. Die Qualen seiner unerhörten Liebe gleichen benen bes Tantalus ober Sijnphus, ber Danaiden, bes Prometheus. Der Unheilbare beneibet Philoftet Phonix Androgeon Achilles, die von ihren Leiden furiert find. Seine Freude, wenn er die Ersehnte erobert hat, gleicht der

des Agamemnon über den Fall von Troja, des Odysseus bei der Heimkehr, der Electra beim Wiedersehen des Orestes, der Ariadne über die Rettung des Theseus. Verräter an Weibern sind Jason, der Medea, Odysseus, der Calppso, Theseus, der Ariadne, Demophoon, der Phyllis verlassen hat.

Sanz in ber alexandrinischen Kunstrichtung befangen muß ber von der Welle des Glückes gehobene und wieder begrabene Mann gewesen sein, welchen Dvid in der Dreizahl seiner Vorgänger als ältesten nennt, C. Cornelius Gallus. Geboren im 3. 685/69 in der von Cafar gegründeten Militärkolonie Forum Julii (Frejus), der wichtigen Flottenstation an der Mittelmeerküste im narbonensischen Gallien, hat er fich aus niederem Stande durch früh angeknüpfte vornehme Verbindungen zu hoher Stellung emporgearbeitet. Er war Octavians Mitschüler gewesen. Im J. 711 nennt ihn Afinius Pollio in einem Briefe an Cicero seinen guten Freund: von ihm hat er die wunderliche Präterta des Balbus (Band I 194) geliehen bekommen. In den Jahren 713 und 14 war er von den Triumvirn beauftragt, im biesseitigen Gallien von den Städten, die mit Aeckerberaubung verschont geblieben waren, Gelber einzutreiben. Nach ber Schlacht bei Actium übernahm er bas Commando über Legionen, die von Antonius abgefallen waren, und wies beffen Versuch, sich des Hafens von Parätonium zu bemächtigen, zurud. Auch bei ber Gefangen= nehmung der Kleopatra war er behilflich. Zum Lohn erhielt er, als furz barauf Aegypten zur römischen Provinz gemacht war (724/30), als ber erfte ben höchften Vertrauensposten eines faiferlichen Statt= halters daselbst. Aber dem eitlen Emporkömmling stieg das Glück in ben Ropf, fo daß er beim Wein freche Reben über Augustus führte, Bilbfäulen von sich in ganz Aegypten aufstellte, feine Thaten, u. a. vermutlich die Einnahme von Seroonpolis und die Unterdrückung eines Aufstandes in der Thebais, auf die Bande der Pyramiden ein= graben ließ. Bon einem guten Rameraben, Balerius Largus, bei bem Herrscher benuntiiert fiel er in Ungnade. Er wurde zurückbe= rufen, und nun warf fich eine Meute strebsamer Ankläger über ibn ber, ber Senat verurteilte ihn wegen Erpreffungen zur Verbannung und Confiskation feines Vermögens. Bon allen verlaffen gab er fich im 43. Jahre seines Lebens (728/26) freiwillig den Tob.

Seine poetischen Arbeiten fallen in jene frühere Zeit, als er mit Afinius Bollio in Norditalien stand und Gelegenheit nahm, dem jungen Vergil in bessen Bedrängnis sein Wohlwollen zu erweisen. Die sechste und zehnte Ekloge bes bankbaren Dichters haben uns bereits in den Studienkreis des Gallus eingeführt (S. 27 ff.). Wir lernten ihn als Ueberseter und Nachahmer des Euphorion von Chalkis kennen, ben Cicero ichon im 3. 709 als Muster ber jungeren Dichterschule spöttisch bezeichnet hatte (Band I 315). Diefer gelehrte Grammatiker, welcher in seinen späteren Jahren unter Antiochus dem Großen von Sprien (König seit 224 v. Chr.) Vorstand der öffentlichen Bibliothek in Antiochia gewesen ist, hat außer wissenschaftlichen Werken historischen, antiquarischen und rein philologischen Inhaltes eine beträchtliche Menge poetischer Schöpfungen in die Welt gesetzt, freilich Treibhauspflanzen aus ber Studierstube, in gesucht kostbarem, ichwer verdaulichem Stil und gespickt mit ebenso dunklen Anspielungen, welche bes Commentars bedurften. In fünf Büchern zu je tausend Herametern reihten die "Chiliaden" zur Bebrohung von untreuen Menschen, die ihn betrogen hatten, mannigfache Beispiele der Sage auf eine Schnur, und Gallus hat wenig= stens eins und das andere zu lateinischer Bearbeitung ausgewählt. Bunte Geschichten in loser Folge (aranta) aus dem attischen Sagenfreise bot die "Mopsopia"; ein Bild der hesiodeischen Dichtung und Schule vielleicht bas Gebicht "Hefiodos". Neben biesen und vielen anderen Erzeugnissen der erzählenden Muse waren es besonders die erotischen Elegien, welche die Nachahmung der Römer ichon in Cicero's Zeit reizten und namentlich von Gallus ausge= beutet, nachgeahmt ober geradezu überset find. Seinem Verständnis so dunkler Vorbilder kam ein anderer Dichter und Gelehrter zu Silfe, Barthenios von Nicaa, der nach Eroberung seiner Bater= stadt im britten mithradatischen Krieg (681/73) als Gefangener nach Rom gekommen, später als Freigelassener in Neapel weilte. Rom mag er (frühestens 725) die Bekanntschaft des Krinagoras gemacht haben, nach welchem eine seiner Elegien benannt ist. Zum Hausgebrauch des Gallus hat er diesem eine noch erhaltene Sammlung wenig bekannter Liebesgeschichten aus vorzüglichen älteren und jüngeren poetischen Quellen (barunter auch Euphorion) in prosaischer Form kurz zusammengestellt, damit der vornehme Schüler nicht nur Ansvielungen griechischer Dichter besser verstünde, sondern

auch für eigene Berwendung brauchbares Material schnell zur hand hätte.

Die Liebeselegien des Gallus feierten unter dem Namen "Lycoris" eine hübsche Schauspielerin leichtsertigster Gattung, eine mima,
deren Bühnenname "Cytheris" lautete, eine Freigelassene des jovialen Ritters P. Bolumnius Eutrapelus, mit dem Cicero brieflich und gejellig (im J. 708) verkehrte. Ganz vertraut stand derselbe mit Antonius, der ihn als Triumvir im Bürgerkriege (711. 712) zu seinem Artilleriechef (praesectus fabrum) machte. Cytheris ist durch viele Hände gegangen. M. Junius Brutus hat sie geliebt, M. Antonius konnte eine Zeit lang nicht ohne sie leben. Auf einer Amtsreise durch Campanien im Sommer 705 führte er die Mimin, als wäre sie seine Gemahlin, in offener Sänste mit sich, und die Honoratioren der Municipien begrüßten sie respektvoll als Volumnia. Aber als er sich 708 mit Fulvia vermählte, gab er ihr den Lauspaß. Inbessen noch im Sommer 710 nennt ihn Sicero in einem vertrauten Briefe an Atticus spöttisch Cytherius.

Obwohl nun außer den Andeutungen bei Vergil, von denen oben die Rede gewesen, von den Poesien des Gallus nichts als ein einziger Pentameter erhalten ist, so können wir uns doch nach dem hinreichend bekannten Charakter seines Meisters und seiner Studien eine annähernde Vorstellung von seiner Richtung und Manier machen. Daß sein Erfolg nicht unbedeutend gewesen ist, zeigen nicht nur die Complimente seines bescheidenen Altersgenossen Vergil, sondern auch die achtungsvollen Aeußerungen seiner Nachfolger Properz und Ovid. Sie seiern beide seine der geliebten Lycoris gewidmete und nach ihr benannte Sammlung erotischer Gedichte (annores) in vier Büchern. Im Westen wie im Often, sagt Ovid, werde Gallus samt seiner Lycoris im Andenken bleiben, doch ist sein Stil bereits für Ouintilians Geschmack etwas hart, und an eine tiesere Herzensneigung zu jener lockeren Dame, die auch ihm nicht treu geblieben ist, zu glauben fällt doch schwer.

Am wenigsten von jenen gelehrten Meistern ber neueren Dichterschule abhängig war Albius Tibullus, ber liebenswürdige Freund bes Horaz. Stwa fünf bis zehn Jahre jünger als dieser stammte er aus einer ehemals sehr begüterten Ritterfamilie, und immer noch ge-

währte ihm ein vom Later ererbtes Gut in der Gegend von Redum, zwischen Gabii und Praneste, wenn es auch durch Zeitumstände geschmälert war, ein sorgenfreies und behagliches Auskommen. der reinen Landluft ift der hübsche Knabe berangewachsen, und seine Berje hauchen sie aus. Als römischer Ritter war Tibull verpflichtet, zehn Kriegsjahre abzudienen, die er jedoch mit beliebigen Unter= brechungen auf die ganze Zeit seiner Dienstpflicht bis zum 50. Lebens= jahr verteilen durfte. Verfönliche Beziehungen, über die wir nicht näher unterrichtet sind, sührten ihn in das Lager des Meffalla: der Cohorte des Feldherrn beigegeben war er mehr Begleiter und Gesellschafter besselben als Solbat (I 3, 2). Rach ber Schlacht bei Actium und der völligen Niederwerfung des Antonius in Aegypten erhielt Meffalla zunächst ein außerordentliches Commando in Sprien und Cilicien, später (vermutlich 726) wurde er gegen die Relten ge= ichickt. Er besiegte sie in ber Schlacht am Atax, unterwarf bas fübliche Gallien und feierte im September bes 3. 727 seinen Triumph über Aquitanien. Der Pflicht gehorchend, nicht bem eigenen Triebe machte ber unkriegerische Dichter biese Züge zu Lande und über Meer wenigstens zum großen Teile mit (I 3, 56. 7, 9 ff.), und trug auch militärische Shrengaben bavon. Er fah ben Cybnus und bas Taurusgebirge, Palästina, Tyrus und ben Nil, die Pyrenäen und ben Ocean, Arar, Rhone, Garonne, Loire. Auf dem Wege nach bem Drient wurde ber ben Strapagen ber Seefahrt und langer Märsche wenig Gewachsene ernstlich frank, blieb einsam in Corcyra liegen, wird aber nach feiner Genesung ben Genoffen nachgezogen sein (I 3). Noch früher, als an ben jungen Mann, ber behaglich auf dem väterlichen Gut bahinlebte, zum erstenmal die rauhe Rriegs= pflicht herantrat, muß die zehnte Elegie des ersten Buches gedichtet fein, welche ber natürlichen Abneigung bes Berfaffers gegen ben Arieg, der idulischen Stimmung des Landwirtes beredten Ausbruck gibt. "Wild und eifern mar, wer zuerft furchtbare Schwerter ge= schmiebet hat. Ober bestimmte er sie nur gegen wilbe Tiere, und erst wir haben sie gegen uns felbst gewendet? Die Begierde nach Gold trägt bie Schuld: zur Zeit ber hölzernen Becher gab es noch feine Rriege, ba schlief ber Birt sicher inmitten seiner Berbe. Sätte ich boch bamals gelebt und nie die Tuba gehört! Jest werde ich in ben Rrieg gefchleppt; icon tragt vielleicht ein Feind die Gefchoffe, bie meine Seite durchbohren werben. Beschütt mich, heimische Laren,

vor beren Füßen ich als Rind gespielt habe, die ihr schon des Groß= ahnen Saus bewohnt habt in jenen gludlichen Zeiten ber Treue und Einfachheit. Mag ein anderer tapfere Thaten verrichten, um mir bann beim Becher von seinen Schlachten zu erzählen. Welcher Wahnsinn, den Tod durch Kriege zu beschleunigen! Wie trauria die Unterwelt, wie schön unter Kindern und Enkeln zu altern in kleiner Sutte! Bare mir das beschieden! Inzwischen möge Friede bie Fluren pflegen, der den Acter- und den Beinbau geschaffen hat und fröhliche Reste, bei benen nur die Kriege ber Benus entbrennen." Man sieht, das rauhe Kriegshandwerk steht ihm noch als unbekanntes Schrecknis bevor. Und dieselbe Gesinnung bringt er heim (I 1): "mag ein anderer Gold aufhäufen und große Güter besiten, die er fortwährend gegen den Feind zu verteibigen hat: ich will bei bescheibener Sabe behaglich meine Tage verleben, nicht auf ewigem Marich (26). Dir, Messala, ziemt es, zu Lande und zur See zu friegen, um ben Ruhm beines Hauses zu mehren (53 f.); mich fesselt die Liebe. hier bin ich ein guter Solbat: ihr Feldzeichen und Tuben bleibt mir fern, und auch ihr Schäte" (75 ff.).

So lebt und webt Tibull mit all seinen Anschauungen und Neigungen in dem ibyllischen, genügsamen Frieden, der gemütlichen Säuslichkeit und ftillen Thätigkeit bes Landmannes. Zufrieden, wenn das Feuer auf seinem Herbe nicht erlischt und die Hoffnung auf gefegnete Ernte nicht versagt, verzichtet er gern auf den Reichtum seiner Uhnen wie auf glänzende Kriegsbeute. Im unschuldigen Zeitalter bes Saturn, als noch nicht die weiten Strafen auf der Erbe er= öffnet waren, als man noch nicht die Meere befuhr, um aus ent= legenen Ländern das Schiff mit fremder Ware befrachtet heimzubringen, wo noch fein Streit, die Säuser ohne Thuren, die Fluren ohne Grengsteine maren, wo die Giden von felbst Honig, die Schafe ihre Mild barboten, fein Stier in bas Jod gespannt, feinem Pferde ber Zügel angelegt war, ba hätte unser Dichter leben mögen (I 3). Er verabscheut die eiferne Gegenwart, welche nach Beute jagt, un= ermefliche Felber und Weiden begehrt, üppige Paläste ins Meer hineinbaut (II 3, 45). Der schlichten Frömmigkeit feiner Vorfahren getreu, von ber Aufklärung feiner Zeit unberührt verfaumt er feine Pflicht gegen die ländlichen Gottheiten Ceres Bacchus Priapus, die Laren, bringt ihnen die Erstlinge ihres Segens dar, ber Ceres ben Erntekrang vor ber Thur, bem Bacchus die Traube, ben Laren ein

Lamm ober ein Schwein (I 10, 25) nach ber Bäter Brauch. weiht die Fluren und Früchte in feierlichem Umgang (II 1), begeht mit ben hirten bas Sühnefest ber Palilien und spendet aus irbenem Gefäß (I 1, 35 ff.). Alle Kultur und alle Freude bes Lebens geht nach ihm von hirten und Bauern aus. Darum feiert er in ber Elegie zu Ehren bes Meffalla (I 7) und seiner Kriegszüge vor allen ben großen Ofiris, ber zuerst Ackerbau und Obstzucht lehrte und bas Reltern des Weines, den heiteren Gott, ber an Choren, Gefang, Liebe, Blumen und festlichem But feine Freude hat. Nicht minder begeistert rühmt er ein anderesmal die Friedensgöttin, die er sehn= lich herbeimunicht, als Lehrmeisterin und Beschützerin ländlicher Arbeit und Freude (I 10, 45 ff.). Den ländlichen Gottheiten verdankt das Menschengeschlecht, daß es sich nicht mehr von Eicheln nährt, in Säufern wohnt, und aus bem Zustande ber Wilden zu freundlicheren Sitten übergegangen ift. Der Bauer zuerst hat, wenn er von der Arbeit ausruhte und sich gelabt hatte, Lieder gesungen zum Preise der Götter, und zu Ehren des Bachus bramatische Chore auf-Die Wolle ber Schafe hat die Weiber zum Spinnen und Beben, ben Runften ber Minerva, geführt; und unter Berben ift Cupido geboren (II 1, 36 ff.). Bon ber ganzen Gefchichte Roms interessiert ben beschaulichen, beffen Gebanken von ben Sanbeln und Leidenschaften der Großen weit abliegen, nichts fo sehr als jene bäurische Vorzeit, als noch bie Rühe auf bem palatinischen Bügel weideten, das Belabrum ein Teich war, über den ein kleiner Rahn am Festtage die ländliche Schone zu ihrem Liebhaber, bem hirten führte (II 5, 25 ff.). Wie gern schwelgt er in den Bilbern solcher Festfreude, wo der bezechte hirt an den Palilien durch das heilige Strohfeuer springt und die Leute im Grafe unter bem Schatten eines alten Baumes ober unter improvisiertem Zeltbach gelagert sind, ber befränzte Becher vor ihnen steht, jeder aus Rasen fich seinen Tisch baut und schmauft (II 1, 21). Wie reizend jene Kamilienscene: ber Junge, der seiner Mutter Ohren packt und ihr einen herzlichen Ruß abnötigt, und ber alte Großvater seinen Enkel hütend und stammelnde Worte mit ihm wechselnd (II 5, 91)! Wie füß vollends, wenn braußen der winterliche Sturm tobt und der Regen praffelt, auf behaglichem Lager, die Geliebte im Arm, forglos zu ruhen (I 1, 45)! Sie zieht er allen Schäten und allem Ruhm vor, fie anschauend und ihre Hand haltend will er einft fterben (I 1, 57 f.). Aber einft=

Delia. 189

weilen will er leben und lieben, so lange er noch jung ist. Gern malt er sich das Glück stiller Häuslichkeit und eines gemütlichen Alters aus: die Geliebte dereinst als waltende Hausfrau, Frückte und Most bewahrend, das Vieh zählend, der kleine Schwäßer an ihrer Brust spielend, Besuch des Messala und Bewirtung desselben mit erelesenen Früchten, die sie vom Baum pslückt (I 1, 69. 5, 21. 10, 39). Sin Zukunstsbild, das sich leider nicht erfüllen sollte. Vorläusig dient er in den Kriegen der Venus als unverdrossener Soldat, ersahren in allen offenen und heimlichen Künsten und Mühen des harten und doch so süßen Dienstes.

Seine Delia, beren Namen bas erfte Buch ber Elegien trug, hieß eigentlich Plania, gehörte bem Stande ber Freigelaffenen an und lebte mit einer alten Mutter wenigstens eine Zeitlang ziemlich ehrbar. Der Clegiencyclus, in welchem sie eine Rolle spielt (I 1. 2. 3. 5. 6), ist vom Dichter nicht zu einer geschlossenen Gruppe zusammengefaßt, welche die einzelnen Phasen des Verhältnisses klar erkennen und verfolgen ließe. Bielmehr hat derfelbe nach ber oben angedeuteten Beije bes Altertums die Birklichkeit mit einem garten Schleier umwoben, Uebergänge aufgehoben und so ben Zusammenhang mehr zerrissen als angebeutet. Dennoch ift genug bavon übrig geblieben, um ben aufmert= famen Lefer das Wesentliche ahnen zu lassen, und ihn zu nötigen die unentbehrlichen Voraussetzungen zum Verständnis ber Situationen zu suchen. Die erste Blüte inniger Empfindung erschließt sich in ber Unfangselegie. Tibull ist gefesselt von den Banden der Liebe, die er um alles in ber Welt nicht verlaffen möchte, doch findet er nicht freien Ginlaß: als Bewerber hütet er die Schwelle des Mädchens, aber er glaubt an ihre Zuneigung und lebenslange Dauer bes Bundes. Eine schwere Krankheit bedroht ihr Leben: Tibull pflegt sie, leitet die magifchen Gebräuche und thut Gelübbe für ihre Genefung; jenes reizende Bild, wie er mit der Genesenen in beglückter Sauslichkeit leben werde, erfüllt seine Seele (5, 19 ff.). Die Kriegspflicht reißt den Widerstrebenden aus ihren Armen (I 1, 25 f. 53 ff.), es gibt einen zärtlichen, thränenreichen Abschied (3, 9 ff.). Auf dem Kranken= lager in Corcyra malt er sich aus, wie er bei ber Heimkehr em= pfangen werden wird: es ift Abend, Delia sitt mit der Mutter und ben Mägden bei ber Lampe. Die Alte am Rocken erzählt Ge= schichten, allmälig nicken die Mägde über ihrer Arbeit ein; da plotlich unangemelbet kommt er heim, wie vom Himmel gesandt, und die treue Geliebte, wie sie ist, mit aufgelösten Saaren und nachtem Ruß stürzt ihm in die Arme (3, 83 ff.). Aber die lange Trennung wird verhängnisvoll. Als er wirklich heimkehrt, findet er sie im Besitz eines Reichen (5, 17 f. 47. 69), gegen bessen verführerische Freigebigkeit er nicht aufkommt. Bergeblich sucht er sich beim Bein oder in den Armen einer anderen zu tröften (5, 37 ff.), die alte Leidenschaft läßt ihm keine Rube, doch hat er keine Hoffnung, nur die Aussicht, daß den Nebenbuhler bald ein neuer Galan, der schon die Thur umschleicht, verdrängen werde (5, 68 f.). Verheiratet. unter strenger Sut des Chemannes finden wir sie in der zweiten Elegie (2, 5 f.): der Dichter sucht von neuem Annäherung, gibt ber ehemaligen Geliebten frivole Winke, ben Gatten zu täuschen, vor bessen Augen mit ihm wieder anzubinden (2, 15 ff. 55 ff.). Wirklich alückt es ihm Sausfreund zu werben, auch heimliche Zusammen= fünfte bei Nacht gelingen ihm (6, 31 f.). Aber seine Lehren schlagen ihm felbst zum Schaben aus, benn ein neuer Günftling taucht neben ihm auf. Zwar leugnet es Delia, aber in ihren Beteurungen vermag er nur die von ihm zum Schaben bes Gatten gewiesenen Rünfte zu erkennen. Spöttisch erbietet er sich bem Gemahl, feine eigenen Sünden beichtend, zum Auffeher ber Ungetreuen, natürlich nur, um ihr, ber er von neuem seine Liebe anträgt, besto sicherer nabe zu bleiben (6, 15 ff.). Mit zunehmendem Leichtsinn des Mädchens wird der Ton ihres Geliebten geringschätiger und leichtfertiger; die innige Wärme ber Empfindung weicht allmälig bitteren Scherzen ober Warnungen, in benen wohl noch sinnliches Verlangen, aber kanm noch eine Regung des Herzens zu erkennen ift.

Niedriger von Anfang an steht die zweite Geliebte, Nemesis. Ihre Reize sind käuslich, und der nicht allzu bemittelte Dichter hat ihr nicht viel mehr als seine Treue, seine Verse und den Ruhm, welchen die Muse gewährt, zu bieten (II 4). Aber ohne sie zu seiern will ihm kein Vers mehr gelingen, das Verlangen nach ihr mischt sich in alle Gedanken, alle Gedichte (II 5. 6). Seit 728 (II 5, 109) bis zu seinem Tode ist er der Schönen erzeben geblieben (Dvid am. III 9, 57). Um das viel begehrende (4, 14), putliebende Mädchen nach Lust schmücken zu können mit Purpur und koischen Gewändern (II 3, 51 ff.), wünscht der sonst so Genügsame reich zu sein (4, 21 ff.). Ein emporgekommener Freizgelassener (3, 59 f.) hat sie auf seine Villa entsührt: ach eisern ist,

wer jett in der Stadt bleibt (3, 1 f.). Ift doch Benus felbst mit ihr aufs Land gezogen. Wie gern wurde ber fcmachtende Dichter Bauer, grube und pflügte in brennender Sonne, wenn er die Berrin nur erblicken könnte (3, 5 ff.)! Von Liebe getrieben hat ja auch Apollo einst die Stiere des Admet geweidet: mit guter Laune wird bie Bermandlung bes vornehmen Dichtergottes, ber Gegensatz zwischen feiner olympischen Erscheinung und ber Anechtsgestalt, feinem hoben Beruf und bem niederen Dienst ausgeführt. Aber bem roben Ent= führer wünscht ber Eifersüchtige Mißwachs auf seinen Aeckern, ja er municht, wenn er boch in der Stadt verweilen muß, es gabe gar feinen Landbau, es wären noch jene feligen Zeiten freier Liebe, wo fein Buter und feine Schwelle ben Zugang zum Mäbchen verschloß (3, 67 ff.). Ihm verwehrt nur zu oft die hartherzige, habgierige Rupplerin unter erlogenen Vorwänden fein Glück (6, 45 ff.), aber bie hoffnung führt ihn immer aufs Neue wieber zu ber fproben Geliebten (6, 27 f.). Er beschwört sie bei bem Schatten ihrer fleinen früh verstorbenen Schwester, die ihm hold gesinnt war (6, 29 ff.). Aber von Befriedigung seiner Bünsche lesen wir nichts, kein Gedicht erzählt von Gewährung und Genuß, geschweige von dauernder Berbindung. Der gemütvolle, innige Ton, welcher die ersten Deliaelegien auszeichnete, wird in ben Berfen, welche bie Betare Nemesis feiern, vernift; in Leibenschaft und Berlangen mischt sich ein Zug von Selbstironie und humoristischer Stimmung.

Warum sollte ber zärtliche Tibull, bem boch ein echtes häusliches Glück nicht beschieden war, nicht zu Zeiten auch noch für eine
dritte und vierte entzündet gewesen sein? Horaz las um das Jahr
730 eine Neihe von trüben Elegien seines Freundes, welche die Untreue einer Elycera beklagten, die einen Jüngling von niederem
Stande dem älteren vorgezogen hatte (Oben I 33). Sie sind in
die nach dem Tode des Dichters veranstaltete, auf uns gekommene
Sammlung nicht aufgenommen. Im vierten Buch sindet sich anhangsweise ein Gedicht (13), welches in fast schwärmerischer, seliger
Ueberschwenglichkeit einen-eben geschlossenen Liebesbund seiert: "kein
Beib," so beteuert der Dichter, "soll dich verdrängen, neben dir
gibt es von jest an in der Stadt keine Schöne für meine Augen,
du bist Trost meiner Sorgen, mein Licht in dunkler Nacht, du meine
Welt in der Einsamkeit; würde mir jest eine Geliebte vom Himmel
geschickt, ich verschmähte sie." Das schwört er bei Juno, der Che-

göttin, bereut zwar sogleich, daß er sich damit der Angebeteten waffenlos gefangen gegeben habe, aber nur um seine unbedingte Hingebung aufs Neue zu bestätigen. Diese Auserwählte kann Glyzera, kann auch eine andere gewesen sein. Auf dieselbe hat man auch nicht ohne Schein das folgende Doppeldistichon (14) bezogen, welches in catullischer Weise wehmütig ein Gerücht abweist, welches von Verirrungen der Geliebten plaudert.

Auch der Neigung zu schönen Knaben ist Tibull nicht fremd geblieben. Vielleicht fällt das widerwärtige Verhältnis zu Marathus als kurze Spisobe in die Zeit des Zerwürfnisses mit Delia. Der Bursch ging aus seiner Hand in die eines Alten (I 9, 73), der ihn mit Geschenken bestach (53 f.). Der gekränkte Herr wünscht dem Versührer, daß ihm seine Frau reichlich Hörner aufsehen möge, dem ungetreuen Buben, den er als Troßknecht auf den Marsch schieken oder mitnehmen will (13 ff.), daß er an seinem Mädchen ähnliche Erfahrungen machen möge (40); sich selbst will er durch einen anderen Liebling schadlos halten (79 ff.). Und in der achten Elegie nimmt er die Genugthuung, dem unglücklich liebenden Marathus bei seiner spröden Pholoe ironisch das Wort zu reden, ihr, wenn sie nicht nachgebe, das Schicksal ihres Verehrers als warnendes Beispiel vorzuhalten.

Als Diener und Arieger der Venus wie des Priapus war er ein Kenner erotischer Genüsse, Gefahren und Künste, von denen er aus Erfahrung zu reden wußte. Wie schöne Knaben zu gewinnen seien lehrt er in der vierten Elegie des ersten Buches, als er für Marathus glühte (81 ff.). Wiederholt redet er den Spröden, den Untreuen, den Habgierigen zu, ihnen bittere Vergeltung und versspätete Reue nach entschwundener Jugendblüte vorhaltend gegenüber der Zuneigung, welche der Guten dis zu ihrem Ende gesichert ist. Mag sie hundert Jahre alt werden, so wird man bei ihrer Vestattung weinen, ein greiser Verehrer wird jährlich ihr Grab schmücken und ihr sanste Ruhe wünschen (I 2, 89 ff. 6, 77 ff. 8, 41 ff. II 4, 39 ff.).

Oft gebenkt Tibull bes Todes. Er sieht ben finsteren mit leisem Schritt von weitem kommen und hält es für Wahnsinn ihn durch Krieg herbeizurusen (I 10, 33 ff.). Gibt es doch dort unten keine Saaten und Weingärten. Wenn dereinst feine letzte Stunde kommt, will er mit erlahmender Hand noch die Geliebte halten, an seinem Scheiterhausen soll sie Thränen vergießen, kein Jüngling, keine Jung-

frau soll trockenen Auges heimkehren (I 1, 59 ff.). Als er auf Corcyra frank liegt, schweben ihm die elysischen Felder vor, in welche ihn Benus zur Belohnung einführen wird, wo Reigen und Lieber berrichen, füßer Bogelgefang ertont, Cafia und Rosen buften und Mädchen mit Jünglingen die Spiele des Amor üben (I 3, 57 ff.). Aber so lange das Schickfal es zuläßt und ehe das welke Alter beran= fommt, heißt es auf Erben Liebesfreuden genießen (I 1, 69 ff.). Freilich wie gerieben ift Amor jett! wohl benen, die er gnädig an= haucht (II 1, 70 ff.); aber den Mutigen hilft Benus felbst (I 2, 15 ff.). Sie lehrt heimlich vom Lager gleiten und lautlos ben Juß auffeten. lehrt die beredte Sprache der Winke und verabredeter Zeichen. Wen fie liebt, geht ungefährdet burch finftere Racht, feine Winterfälte, kein Regen schadet ihm (I 2, 24 ff.). Nicht ohne Gewaltthat zwar geht es ab: viermal glüdlich, beffen Born fein Dlädchen zu Thränen zwingt. Aber von Stein und Gifen ift, wer es zu fchlagen vermag: ber verbient Schild und Schangpfahl zu tragen und foll ber milben Benus fern bleiben (I 10, 53 ff.).

Ein in sich abgeschlossenes Kunstwerk bilbet der Glegienkranz ber Sulpicia. Die vornehme, reiche, ichone Dame, Tochter eines Servius Sulvicius, vielleicht bes Servius Sulvicius Rufus, beffen Later der berühmte Jurift zu Cicero's Zeit, der Ankläger Murena's gewesen war, ftand bem Messalla und seinem Kreise nahe wie Tibull, wahrscheinlich auch burch Verwandtschaft. Denn die edle Valeria, Gattin jenes Servius, war Schwester bes M. Balerius Meffalla Corvinus (Conf. 723). Bielleicht war der Servius, welcher zu den Freunden des Horaz gehörte und wie Pollio, Meffalla u. a. sich ge= legentlich in erotischen Gebichten versuchte, ihr Bater, und so ware die poetische Begabung von ihm auf die Tochter übergegangen, wie von der Mutter, welche nach dem frühzeitigen Tode des Gatten jede neue Vermählung ablehnte, weil ihr Servius für sie immerbar lebe, die innige Empfindung. Ihre feurige Liebe gilt einem Jüngling Cerinthus, vermutlich untergeordneten Standes. Sie liebt ihn gegen ben Willen ihrer Mutter, welche sie einem anderen zugebacht hat (IV 6, 15 f.), die Zusammenkünfte erfolgen heimlich (IV 5, 7. 6, 11). Fünf kurze Glegien (IV 8-12), schnell hingeworfen wie Tagebuchblätter und Billets, enthalten leibenschaftliche Bergensergießungen und Bekenntnisse von anziehender Naivetät. Ihr Geburtstag steht nahe bevor, aber zu ihrem Schmerz foll fie ihn nicht

in ber Stadt mit Cerinthus zubringen, sondern auf dem Lande, bei Urretium, wohin Meffalla sie eingeladen hat. Sie verwünscht feine Rudringlichkeit, die ihren freien Willen beschränke: fie liebt die Stadt über alles, Berz und Sinne läßt sie bort zurück (8). Aber bald macht sie dem Freunde die frohe Mitteilung, daß aus der Reise nichts wird, daß sie den Tag in Rom mit ihm zu feiern gebenke (9). Der junge Mann ift auf Abwege geraten, sie ist dahinter gekommen. daß er mit einer Setäre eine Liebelei angeknüpft habe: ftolz erklärt fie ihm, es sei ihr lieb, daß er ihr bei Zeiten die Augen öffne und fie erkennen laffe, daß er der Sulpicia, der Tochter des Servius, eine Dirne vorziehe. Sie deutet an, daß sie an den ihrigen, welche die Berbindung unter ihrem Stande mit größtem Schmerze sehen wurden. einen Rückhalt habe (10). Nun aber wird sie frank: siebernd von ihrem Bett aus fragt sie ben Geliebten, ob er sich auch Sorge um fie mache: nicht anders wünsche sie zu genesen, als wenn sie glauben bürfe, daß es auch sein Wunsch sei (11). Und endlich die Krone, ein reuiges Geständnis: "möchte beine Liebe, du mein Licht, die ich vor einigen Tagen zu fühlen glaubte, nur nicht erkaltet sein! nie habe ich in meiner ganzen Jugend eine größere Thorheit begangen als in der gestrigen Nacht, daß ich dich allein ließ, weil ich meine Glut verbergen wollte" (12).

Der Ausbruck und die Wendung der Gedanken ist mehrfach uns gefüge und dunkel, aber aus dem Herzen kommend. Diese Originals blätter haben einem Nachdichter, war es Tibull oder ein anderer, zur Erundlage gedient, um ein poetisches Duett zu ersinden, welches gleichfalls fünf Elegien (2—6) umfaßt und in lockeren Zügen sich zu einer kleinen Geschichte abrundet: glühende Selbstgespräche der Sulpicia wechseln mit Liedern des Dichters, welcher dem Liedespaar befreundet bald im Sinne des Mädchens, bald für den Jüngling das Wort nimmt, beiden die Erfüllung ihrer Wünsche erbittend.

Der Dichter als begeisterter Herold aller Vorzüge der edlen Dame beginnt (IV 2). Er feiert ihre Schönheit und Anmut, wie sie im Festschmuck an den Matronalien der Märzkalenden ihm ersicheint. Mars soll nur kommen zu schauen, Venus wird es ihm verzeihen, aber im Staunen werden ihm die Waffen entfallen. An ihren Augen entzündet Amor seine Fackeln, wenn er die Götter entsslammen will. Was sie auch thut und wohin sie geht, leise folgt ihren Spuren die Grazie. Wie Vertunnus im Olymp hat sie tausend

Weisen sich zu schmücken, und alle stehen ihr. Sie allein verdient tyrische Bupurgewänder, alle Wohlgerüche Arabiens und alle Edel= steine Indiens. Die Mufen und Phöbus follen fie befingen, benn fein Mädchen ist ihres Chores würdiger. In einem Gebicht von gleichem Umfange (3) macht Sulvicia ihrer Sorge um Cerinthus Luft, der auf die Jagd gegangen ift. "Berschone ihn, Gber, und Umor möge ihn hüten. Welcher Wahnsinn in die Schlupfwinkel wilder Tiere zu schleichen und die weiße Haut an Dornen zu verleten! Bare ich wenigstens selbst mit bir! ich möchte bie Rege tragen, bie Spuren des Biriches suchen, bem Sunde die Fessel abnehmen. dann gefiele mir der Wald, wenn ich mit dir, mein Licht, dicht vor ben Reten lagern könnte: bann mag ber Gber kommen, er foll bie Freuden ber Benus nicht ftoren und unverlett feines Beges gieben. Aber ohne mich feine Benus! nach Dianens Gefet verhalte bich feusch, und wenn eine heimlich in meine Rechte sich einschleichen will, foll fie ben wilden Tieren als Beute verfallen. Indeffen überlaffe lieber beinem Bater die Reigung zur Jagd und fehre ichleunig an meinen Bufen zurud." Wieber folgt ber Dichter (4). Sulpicia ift erkrankt (vgl. 11), Phöbus soll als Arzt kommen und sie gesund machen; er foll ben Jüngling nicht quälen, ber für bas Leben ber Herrin fürchtet und unzählige Gelübbe für sie thut, bisweilen auch die Graufamkeit der Götter anklagt. "Aber sei unbesorgt, Cerinthus, der Gott thut Liebenden nicht weh; liebe nur immer, so ift dein Mädchen gerettet. Weinen magft du, wenn sie dir einmal unhold ift, aber jest gehört fie bir gang, benkt nur an bich." Bum Schluß wird Phöbus Ruhm und Dank versprochen, wenn er durch Heilung eines Kranken zwei Menschen rette: Die Schar ber Götter wird ihn glücklich preisen und um seine Runft beneiden. Es folgen zwei frohe Geburtstagsgedichte. Sulpicia erklärt bem Cerinthus, baß ihr ber Tag seiner Geburt stets heilig sein werbe. Als er auf die Welt fam, haben die Parcen den Madden ungewohnten Dienst geweissagt und ihm stolze Herrschaft verliehen. "Ich vor allen brenne, und mit Luft, wenn die Flamme gegenseitig ift: ich bitte dich barum bei unferen verstohlenen Freuden, bei beinen Augen und beinem Genius." Sie opfert bemfelben, er foll bem Geliebten gunftig fein, wenn biefer bei bem Gebanken an sie erglüht; ist er ihr aber untreu, so foll er seinen Herd verlaffen. Und Benus lose auch ihre Bande, wenn ihr nicht beide gefesselt dienen. "Aber mögen wir lieber beide

von starker Kette geschlossen bleiben und kein Tag uns in Zukunft zu löfen vermögen. Dasselbe wünscht ber Jüngling, aber verftecter, benn er schämt sich des Geständnisses. Du, Genius, erhöre ihn nur: was macht es dir, ob er heimlich oder offen wünscht?" (5) Wiederum in gleicher Angahl von Berfen betet ber Dichter an Sulvicia's Geburtstag ju Juno, ber Chestifterin, welcher jene im festlichen But (er weiß, wem sie eigentlich gefallen will) opfert (6). Die Göttin foll die Liebenden, die füreinander geschaffen find, vereinigen. 1lebers Jahr möge ber ersehnte Bund ichon ein alter fein. Und zwischen beiden Gruppen steht noch ein jubelndes Blatt ber überglücklichen Sulpicia (7). Amor ift endlich gekommen, von ihren Liebern gerührt hat ihn Benus in ihre Arme geführt. Unbeschreiblich für ben, der es gekostet hat, ist das Glück. Aber sie will es nicht geheimnisvoll versiegelt für sich behalten. Gine ehrbare Miene um ihres Rufes willen anzunehmen widersteht ihr: sie will, daß man von ihr rede, daß sie würdig mit würdigem vereint gewesen sei. Go stellt bieses entzuckte Geständnis ber Befriedigung die Erfüllung ber Buniche im ersten wie im zweiten Clegienkranze bar, und ift beshalb als Mittel= und Söhepunkt verbindend in die Mitte gestellt, aber die naive Rühnheit besselben, an Sappho erinnernd, und auch bie eigentümliche Kassuna spricht bafür, bag auch hier Sulpicia felbst bie Feber geführt hat.

Viel ausgeführter und glänzender als jene kleinen Originalsgedichte ist der erste Liederkranz. Der tidullischen Weise sind diesselben fremd: sie atmen Stadtluft, der Verfasser hat Sinn für die Sleganz der vornehmen Gesellschaft Roms. Sehr möglich jedoch, daß auch Tidull dem Paar nahe stand, daß die zweite Glegie des zweiten Buches, welche den Geburtstag eines jungen Shemannes feiert, welcher nach den maßgebenden Handschriften Cornutus genannt wird, dem Cerinthus gilt. Möge ihm der Genius, so wünscht der Dichter, alles gewähren was sein Herz begehrt. Er weiß schon was er bitten wird: dauernde Liebe der Gattin; das wissen die Götter schon auswendig. "Möge dis in dein spätes Greisenalter der Bund bestehen, und an deinen Knieen dereinst eine Schar von Enkeln spielen!" (vgl. IV 5, 15 f.)

Von anderen persönlichen Beziehungen Tibulls verraten seine Elegien wenig. Horaz liebte ben jüngeren Genossen, der seine Satiren zu schätzen wußte. Die vierte Epistel (geschrieben zwischen 727 und 731) rühmt ihn als einen, dem die Gunst der Götter in seltenem

Maße zu Teil geworden sei: Schönheit, Vermögen, die Gabe es recht zu genießen, Gesundheit des Geistes und Körpers, das Talent ju fagen was er fühle, Beliebtheit bei ben Menschen und Ruhm. Befreundet war er wie Vergil mit bem Dichter Aemilius Macer: er fieht ihn in ben Rrieg ziehen und schickt ihm neckend ben Amor nach, beffen Kahne der unftäte verlaffen hat (II 6). Den Großen gegenüber hat er seine Unabhängigkeit gewahrt. Dem Messalla und bessen Sause zugethan hat er sich einmal zu einem Festgebicht (II 5) herbei= gelaffen zu Chren bes Sohnes seines Gönners, bes M. Valerins Meffalinus, als ber etwa 18jährige Jüngling (729/30) in bas Collegium ber Fünfzehn aufgenommen mar, welchem bie Deutung ber sibyllinischen Bücher oblag. Die Elegie ift im Ton eines Hymnus auf die Herrlichkeit Roms und seine von Apollo durch den Mund der Sibyllen geweisfagten Schicffale gehalten. Bur Ginweihung bes jungen Priefters wird ber hehre Gott mit leise ironisch gefärbtem Bathos eingeladen im vollen Ornat zu erscheinen, so wie er einst bem Sieger Juppiter, als biefer ber Berrichaft ficher war, ben Baan gesungen habe. Sat doch auch ber Herrscher Roms die wilden Mächte bezwungen und zum Dank bafür erst fürzlich eben bem Upollo ben Tempel geweiht, in bem die ewigen Schickfalssprüche niedergelegt find. Und auch heute wird bemfelben geopfert und sein Lob, welches von Roms Glud unzertrennlich ift, gefungen. Saben boch die Weissagungen, welche er die Sibylle lehrte, nie getäuscht, so bunkel sie auch waren. So wurde bem Meneas, nachbem er bas brennende Troja verlaffen hatte, Rom verkundet, woran er natürlich als schwacher Sterblicher nicht glaubte, ba er die Stadt, welche erst Romulus gründen follte, noch nicht mit Sänden greifen konnte, vielmehr baselbst noch die ländlichste Joylle herrschte, in beren Schilberung ber Dichter fich mit gewohntem Behagen verliert, bamit die ichroff gegenübergestellte Verkundigung der Seberin, vor beren Augen das werdende und mächtig wachsende Rom ersteht, desto über= raschender wirke. Und wie biese große Bision ber troischen Sibulle eingetroffen ift, so sind auch alle Vorhersagungen und Zeichen ge= fährlicher Zeiten Wirklichkeit geworben, aber nun sind biese Rrisen überstanden und Apollo möge nun alle Unglückszeichen versenken, möge zunächst ein gesegnetes friedliches Sahr schenken, wo ber Landmann sich seiner Arbeit und seiner Säuslichkeit erfreuen könne. Das idyllische Zukunftsbild, welches ber Dichter hier enthüllt, entspricht

unverkennbar jener Schilberung vorrömischer Ländlichkeit. Lon dem fröhlichen Festmahl, bei welchem der berauschte Jüngling sich an feinem Mädchen vergeht, findet der Dichter leicht den Uebergang zu feiner eigenen Liebe, in ber er schmachtet. Mit einem Scherz, welcher sich mit der Ehrfurcht des Dichters gegen Apollo sehr wohl verträgt, verwünscht er Bogen und Pfeile, weil auch Amor sie führt. gleich aber stellt er sich unter ben Schutz feines Gottes und ermahnt seine Gebieterin Nemesis seiner zu schonen, damit er dereinst ben Triumph des jungen Messalinus noch erlebe und feiern könne. Mit diefer Weisfagung, die ihm felbst in feiner Gigenschaft als gottbegeistertem Sänger aufgeht, kehrt er zu ber Sauptperson bes funstvoll gebauten Gedichtes zurud, wie mit der letten Bitte an Phöbus, Gewährung zu wirken, zu bem Gotte, beffen Gunft und Segenwart im Eingang angerufen war, und dem nun felbst noch wie einem vertrauten Kameraden ein neckischer Bunsch gewidmet Die geistreich gedachte Elegie spielt gleichsam mit ben Falten eines ichwerfälligen, ichleppenden Festgewandes; eine feine ichalthafte Laune mischt sich in die feierlichen Tone des hohen Liedes, dessen Compositionsform, wenn auch nicht in burchgeführtem Schema, fo doch in der Verwendung gewisser Motive besonders am Anfang und Schluß an fallimacheische Symnen und unbewußt an beren Vorbild. ben alten terpandrischen Nomos, erinnert.

Mit dem Bater Meffalla stand Tibull, wenn nicht auf vertraulichem, so doch herzlichem Fuß (Messalla meus I 5, 31 II 5, 119). Er barf hoffen ihn bereinst in seinem Saufe gastlich zu empfangen: ber prächtige Glückwunsch zum Geburtstag (I 7), ber furz nach bem Triumph des ruhmreichen Feldherrn (25. Sept. 727) zugleich ben Jahrestag des Sieges über die Aguitanier, dann die Keldzüge im Drient und seine Waffengemeinschaft auf allen Beeresfahrten feiert; bas gemütliche Hoch, welches er mit feinen zechenden Landsleuten auf den lorbeerbefränzten Feldherrn ausbringt (II 1, 31 ff.), die heitere Berheißung, welche ben Alten beim Borüberfahren bes triumphie= renden Sohnes Beifall klatschen und die Menge mit innigem Unteil auf ihn bliden läßt (II 5, 119 ff.), die Grabschrift, in welcher er als treuer Bealeiter desselben genannt sein will (I 3, 56), alles beutet auf ein warmes verföuliches Verhältnis. Wie anders ftellt fich bagegen ber Berfaffer bes herametrifchen Banegyricus auf Meffalla (IV 1) zu feinem Belben! Gin höfisch friechender Rlient,

der sich in abgeschmackten Syperbeln und Vergleichen nicht genug thun kann. Tibull behauptet, wie es einem unabhängigen Landebelmann geziemt, bei allem Refpett ein vornehmes Selbstbewußtfein dem Großwürdenträger gegenüber, ift stets knapp und würdig in ben Ausbrücken seiner Berehrung: biefer Bratenfänger ergießt gleich im Gingang eine Alut von Phrasen über ihn, um zu versichern, baß niemand als ber zu Feiernde felbst, am wenigsten eigentlich er, ber Berfaffer, im ftande sei ihn gebührend zu preisen. Um die Größe feiner Aufgabe anzudeuten, durchschweift er das ganze Weltall und fabelt von einem Wettkampf gahllofer Lobredner in Bers und Profa, unter benen er ber Sieger sein möchte. Da die Erwähnung ber Thaten des Meffalla bis zum Jahr 723 reicht, wird das Gedicht nicht erheblich später abgefaßt fein. Damals ftand Tibull auf ber Söhe feiner Runft, mährend der Verfasser, ein Verehrer des Valgins (180), vermutlich noch auf ber Schulbank faß. Die Gierschalen trivialer Gelehrsamkeit kleben ihm noch an, während Tibull den Klitter mythologischer und litterarischer Anspielungen verschmäht. Messalla wird mit Nestor und Ulixes verglichen, gewissenhaft wird, obwohl fie gar nicht zur Sache gehört, in fast 30 Verfen die ganze Reihe ber Irrfahrten und Abenteuer aus der Oduffee berergählt. instematisch erschöpfender Umständlichkeit wird hierauf der Umkreis aller militärischen Rünfte beschrieben, in benen Messalla unerreichter Meister sei; wenn er hundert Jahr alt sei, werde er sich noch leicht auf bas Pferd ichwingen. Die Schaupläte feiner zufünftigen Thaten werden über ben ganzen Erdfreis hin zusammengesucht, und ber gelehrige Leser ber vergilischen Georgica ergreift die Gelegenheit, um in einem weitläufigen Ercurs über die fünf Bonen feine ichonen Kenntniffe auszukramen. Mit nur zu beutlicher Anspielung auf das zu hoffende Honorar (197 f.) gebenkt bann ziemlich unvermittelt der von seiner Unfähigkeit in Worten wenigstens durchdrungene Dichter seiner heruntergekommenen Verhältnisse (181 ff.) und versichert, wie unermüdlich er nicht nur mit seiner Muse, sondern mit Seele und Leib dem großen Herrn zu dienen, ja für ihn durchs Reuer zu gehen bereit fei. Gelbst nach bem Tobe, in einem zweiten ober britten Leben, wenn er vermöge ber Seelenwanderung ben Leib eines Pferdes, Ochsen ober Bogels endlich wieder mit menschlicher Geftalt vertaufcht haben wird, will er fein einmal angefangenes Spos auf ben Helben fortseten. Zum Glück ift bie Drohung nicht

in Erfüllung gegangen, sondern das kindische Machwerk hat hier ein Ende.

Gelungener, obwohl gleichfalls eine mäßige Schularbeit ift bie anonyme Elegie an Meffalla (catal. 11), welche ben aquitanischen Triumph besselben feiert ober vielmehr zu feiern ablehnt. Der Ber= faffer abmt vorzugsweise Catull und Vergil nach, und erinnert übri= gens in ber fpielenben Manier feines Stils, in ber fyntaftischen wie metrischen Behandlung bes Verfes auffallend an Lygbamus, welchem das dritte Buch in der unter dem Sauptnamen des Tibull zusammen= gefaßten Elegiensammlung gehört. Diefer mittelmäßige Dichter gibt in berfelben Wendung wie Dvid als fein Geburtsiahr 711 an (5, 17 f.): als 12= und 16jähriger Anabe mag er immerhin jene Claborate geliefert haben, obwohl der Panegyrist doch eine andere, bettelhaftere und ungesundere Physiognomie trägt. Die Berjönlich= feit und ben eigentlichen Namen bes Lygbamus näher zu bestimmen will nicht gelingen. Als Alters-, vielleicht auch Schulgenoffe Dvids teilt er mit ihm manche Gewöhnungen ber Technik, gewisse Wendungen, jogar einzelne Berfe, die ber eine dem anderen in bewußter, neckischer Reminiscenz nachgeschrieben haben muß, mahrend bie Berschiebenheit beider burch charakteristische Zeichen sichergestellt ift. Bon Tibull ift Lygdamus besonders in den Motiven vielfach abhängig, während Sprachgebrauch und einige Gigenheiten im Bersbau, sowie seine Denk-, Ausbrucks- und Behandlungsweise im Großen ihn scharf genug von jenem unterscheiden. Neara heißt das Mädchen, welchem er sein Berg und seine Muse gewidmet hat. Gleich zu Anfang bes Buches finden wir sie getrennt: einst waren sie verbunden (1, 23. 26 f.), ein britter hat sie auseinandergeriffen (2, 1 f.). Der Dichter liebt die "teure" (1, 6) noch immer und sucht mit llebersendung eines zierlichen Eremplars feines Glegienbüchleins am Matronalienfest die Gunst seiner Freundin wieder zu gewinnen, womöglich das alte Berhältnis wieder herzustellen. Die folgenden fünf Glegien geben von den Seelenzuständen des Ginfamen ein anschauliches und abgerundetes Bild; aber vermutlich hat jenes Büchlein mehr Gedichte ent= halten, als wir jett lesen. Bielleicht traf man bei ber Aufnahme in bie tibullische Sammlung nur eine Auswahl und stellte die verhältnis= mäßig frühften an ben Schluß. Die Wiedervereinigung ber einmal Getrennten ist nicht zu stande gekommen. Niedergebrückt burch bie Trennung hat der Dichter Todesgebanken und wünscht wie Tibull

von der Geliebten betrauert und bestattet zu werden (2, 9 ff.). Wie jener bestellt er sich seine Grabschrift (2, 29 f.). Wie Tibull ver= schmäht er alle Reichtumer ber Welt gegenüber bem Besit seines Mädchens (3). "O glänzender Tag, der sie mir einst zurückgibt! Mit ihr will ich gern arm sein; werben aber meine Gelübbe für ihre suße Rückehr nicht erhört, so mag ber Dreus mich aufnehmen." Nach einer schlaflosen Nacht hat er gegen Morgen einen Traum gehabt: Phöbus ist ihm erschienen und hat ihm verkündigt, die schöne Neara wolle einem anderen angehören, habe an keuscher Bermählung fein Gefallen (4, 57 ff.); fie könne aber noch gerührt werben, wenn ber Dichter nicht aufhöre um sie zu werben. Er folle bem Mädchen nur in Apollo's Namen fagen: diesen Chebund verheißt bir ber Delier felbst, der bringt dir Glud, höre auf, einen anderen Mann zu wollen. Der erschreckte Dichter wünscht, daß ber Traum grundlos fei, hofft auf das Berg ber Geliebten, auf die Fürsprache ber milben Mutter und des liebenswürdigen Baters. Er ist schwer erfrankt (5: val. I 3 IV 4. 11), schon fünfzehn Tage lang liegt er im Rieber, während Reara mit ben ihrigen in einem etrusfischen Babe weilt. Bersephone, schreibt er, fündigt mir meine lette Stunde an, aber warum foll ich schon sterben? bin ich boch ohne Schuld (B. 6 ff.: val. I 3, 51 f.) und noch so jung, die elusischen Felder (val. I 3, 58 ff.) zu sehen ist Reit, wenn ich ein Greis bin und den Knaben von alten Reiten er= gähle (B. 23 ff.: vgl. I 10, 44). Er fendet ben Fernen Gruße und bittet fie für feine Genesung zu beten. Zulett (6) erwartet er bas Mädden vergeblich beim Gelage. Berdrieglich und argwöhnisch sucht er sich im Wein zu tröften. Mit mächtigem Aufschwung preist er die heilende Kraft des Bacchus, wünscht ihr, daß fie den Rorn des Gottes. ben sie verachte, zu fühlen bekomme, widerruft aber sofort (B. 27 ff.). Es wird ihm ichwer in behagliche Stimmung zu kommen, zwischen trüben Gedanken und erkünstelter Ausgelassenheit wird er hin und her geworfen. Er warnt die Genoffen: an feiner Erfahrung follen fie sich ein Beispiel nehmen, keinen Liebkosungen und Schwüren trauen. Und bennoch: wie gern möchte er mit seinem Mädchen Nächte und Tage verleben! Die treulose ist ihm boch ans Berg gewachsen. Er läßt Baffer in ben Bein mischen, um seine Leidenschaft zu fühlen, aber ba die Geliebte immer nicht fommt, trinkt er wieber ftarker und gibt fich jum Schluß gang bem berauschenben Gotte bin. Der allmälige Ber= lauf ber Stimmungen ift in bramatischem Bechsel gut ausgebrückt.

Im Gegensat zu Tibull, der zwar alles, was seiner Phantasie vorschwebt, mit lebendigen Bügen ausstattet, aber in ber Schilberung bes Ginzelnen eine weise Sparfamfeit walten läßt, schweigt Lygbamus in Beschreibungen, die mit beredter, aber ausschweifender Gulle ausgeführt der Einbildungskraft des Lesers nichts mehr zu thun übrig So schildert er den eleganten Ginband seines Büchleins bis ins kleinste (1, 9 ff.), er führt forgfältig aus, wie die Beisetzung seiner Gebeine einst vor sich geben foll (2, 15 ff.), zählt nicht ohne Bieberholungen und ziemlich trocken die mannigfachen Berrlichkeiten des Reichtums auf, die er verschmäht (3, 3 ff. 11 ff. 29 f.), malt in der übrigens schönen Erzählung des Traums die Erscheinung des Phöbus, Haare Antlit Rleidung Lyra umständlich aus (4, 23 ff.), erschöpft sich in Beispielen unbarmberziger Graufanteit, die er boch ber Geliebten nicht zutraut (4, 85 ff.), wie in der Aufzählung von Verbrechen, an denen er sich unschuldig fühlt (5, 7 ff.). Ein bloßes Bierstück, nicht sonderlich geschickt eingefügt, ist das Citat aus Catull (6, 39 ff.); eine andere Stelle (4, 65 ff.) wiederholt Worte aus einer vergilischen Ekloge. Un Tibull erinnert außer dem schon Angeführten die Berufung auf Apollo's Dienst bei Admet (4, 67: vgl. II 3, 11 ff.). Uebrigens ift die Composition des Lygdamus klar und durchsichtig, fest geschlossen, was man nicht von allen Elegien Tibulls fagen fann, wenigstens wie fie uns vorliegen. Diefer läßt sich von dem fanften Wellenschlag ber elegischen Stimmung bisweilen treiben: er hängt einer Borftellung eine Zeitlang nach, felbst wenn fie sich nur beiläufig einstellte, um bann zu ber verlaffenen Bahn ber Gebanken zurückzukehren; leise gleitet er vorwärts, oft burch ein Wort, bessen Inhalt er weiterspinnt, in seiner Richtung bestimmt; er scheint abzubrechen, aber er hält nur einen Augenblick an, wie um sich zu besinnen: aus berselben Empfindung, die ihn am Anfang beherrschte, quillt ein zweiter, ein britter Straht, bis der Schluß zum Anfang zurückfehrt ober in einem lebensvollen Bilbe ausklingt. Es ist bisweilen wie eine Melodie ohne Ende, oder wie eine freie Phantasie, beren Dauer ober Abschluß von der Willfür des Spielenben abhängt. Besonders ichon, in freiem und boch stetigem Fluß verlaufen 3. B. die britte Glegie des ersten, die erste, vierte, sechste des zweiten Buches, auch die Diehrzahl der übrigen bietet dem ruhig nachgehenden feine unbilligen Schwierigkeiten.

In gewissem Gegensatz zu jener annutigen Willfür in ber

Kügung der Gedanken steht die Neigung zu kunftvoller Abrundung ber Korm in den einzelnen Gliebern und Säten. Der harmonische Tonfall bes elegischen Distichons, bessen Pentameter sich wie bas meibliche Clement an den männlichen Serameter schmiegt, bisweilen auch felbst noch in zwei symmetrische Sälften gegliebert ist, wird in mannigfachen Figuren variiert. Einzelne ober Doppelbisticha treten einander entsprechend gegenüber, oder es werden durch Anaphora längere Reihen zu einer klangvollen, bedeutenden Periode verbunden. Wie im Geflecht einer reizenden Blumenkette winden fich die Ranken des Sates hindurch, verschlingen sich, laufen nebeneinander, bieten burch Stellung, Wiederholung, Anklänge ber Worte ein wechselndes Spiel, ohne boch ben Grundton ber fanften Ruhe zu ftören, welchen bie Clegie forbert. Bährend Tibull bieje Formen mit einer Meister= ichaft beherricht, welche die Barten des catullischen Stils überwunden hat, läßt er das Spiel boch nie in Spielerei ausarten und hat die eble Würde des Distichons stets zu mahren gewußt. Dagegen hat Lygbamus ichon eine größere Neigung zur Tänbelei.

Unter allen römischen Elegikern nähert sich Tibull am meisten den großen griechischen Meistern der klassischen Zeit, ohne von ihnen abhängig zu sein. Studierte Nachahmung, Prunken mit Belesenheit oder Gelehrsamkeit liegt ihm fern, er hat die Schule überwunden. Sine einsache innerliche Natur beruht er auf sich; den nicht eben weiten Kreis von Gedanken und Anschauungen, in dem er sich bewegt, beherrscht er ganz. Die edle Nuhe und Sicherheit, das künstelerische Maß, welches er behauptet, teilt sich der Empfindung des Lesers mit: man atmet den frischen Duft schöner, friedlicher Natur; Heiterseit, gedämpft durch ein wenig Melancholie, innige, sinnlich warme Empfindung, aber mit einem Anhauch schalkhafter Laune gewürzt, das sind die Grundaccorde der tidullischen Lieder.

Ein allzu früher Tob hat den liebenswürdigen und feinen, noch jugendkräftigen Dichter bald nach Vergil dahingerafft. Mutter und Schwester beweinten ihn, Nemesis stand an seinem Sterbelager: er hielt sie mit ermattender Hand, und mit Recht läßt Dvid in einem schönen Nachruf (amor. III 9) die Elegie selbst um ihren großen Meister trauern.

Von seinen eigenen Slegien hat Tibull vielleicht nur das erste Buch selbst herausgegeben, das zweite scheint erst nach seinem Tode zusammengestellt zu sein. Einzelne, nicht ganz unzweiselhafte Spuren

geben der Vermutung Raum, daß man im Altertum noch mehr von ihm las. Als von den beiden tibullischen Büchern eine Gesamtsausgabe veranstaltet wurde, warf man in ein drittes den übrigen poetischen Nachlaß des Wessallakreises zusammen: die Lygdamuselegien, die Elegie an Messalla, die beiden Sulpiciafränze, endlich die zwei Paralipomena Tibulls im vierten Buch, — zum Teil verstreute Blätter, die ohne gleich in weitere Deffentlichkeit zu dringen zunächst nur unter den befreundeten Genossen durch Recitationen bekannt geworden oder in Abschriften von Hand zu Hand gegangen waren.

In anderen Kreisen als Tibull bewegte sich der ihm den Lorbeer der Elegie streitig macht, Sex. Propertius.

Derfelbe stammte aus einer angesehenen, obwohl nicht alt= abeligen (II 24, 38) umbrischen Familie; Verwandte von väterlicher wie von mütterlicher Seite find zu hohen Ehren im Staat gelangt. Auf der Höhe von Asisium bald nach 700 geboren verlor er früh seinen Vater (IV 1, 121 ff.), später auch die Mutter (II 20, 15). Der perufinische Rrieg (713 f.) und feine Folgen murben für Wohlstand und Glück der Familie verhängnisvoll. Gin mütterlicher Berwandter, vielleicht Dheim, Namens Gallus, fiel vor Berusia von unbekannter Hand (I 22. 21), und ein großer Teil ber bedeutenden Güter fam auf Anlag ber Aeckeranweisung an Beteranen bes Antonius, fo daß bem Anaben nur ein bescheibener Besit übrig blieb. Er hielt sich von Geschäften wie vom Rriegsbienst fern. Ausschließ= lich der Dichtkunst ergeben führte er in Rom (auf dem Esquilin wohnend: III 23, 24) ein ungebundenes Junggesellenleben im Rreise gleichgesinnter Freunde. Mäcenas schätzte fein Talent: burch ihn hatte er Gelegenheit ben Sänger ber Aeneis fennen zu lernen, zu bem er mit Verehrung hinauffah (II 34, 61 ff.). Um so auffallen= ber, daß von einer Berührung mit Tibull ober Horaz ober beffen näheren Freunden feine Spur zu finden ift, wohl aber bei letterem ein ironischer Seitenblick auf die Elegiker seiner Zeit, welche sich mit Mimnermus und Callimachus vergleichen laffen (Briefe II 2, 91 ff.). Der Freundschaft mit Properz rühmt sich ber mehrere Jahre jüngere Dvid (trist. IV 10, 46). Mit beiden verkehrte Ponticus, ber an einer Thebais in heroischem Stil arbeitete (I 7. 9), und ber Jamben= bichter Baffus (I 4). Der schon erwähnte Tragifer Lynceus ift uns

nur unter diesem poetischen Schleiernamen bekannt (II 34). Bu ber vornehmen Gesellichaft gehörte Tullus, Reffe bes Confuls vom 3. 721; ihm hat Propers die Erstlinge seiner erotischen Muse, das Conthiabuch gewidmet: er wird im ersten und letten Gedicht angeredet. In ber üppigen Villa des Freundes am Tiber (I 14) hat er manche übermütige Stunde gezecht. Die Ginladung, ihn in die Proving, nach Griechenland und Kleinasien zu begleiten, hat er ausgeschlagen (I 6). Der reiselustige Freund ist noch eine Reihe von Jahren im Ausland geblieben und mag von Ryzifos aus, wo er feinen dauernden Wohnsit aufgeschlagen. die Sehenswürdigkeiten jener Länder besucht haben (III 22). Dort haben sich vielleicht die beiben Freunde noch einmal wieder gesehen. Gleichfalls von hohem Abel war Gallus, ein lockerer Bogel, ge= legentlich dem Properz ins Gehege kommend (I 5), der ihn mit überlegener Erfahrung bald warnt, bald bei anderweitigen Erfolgen neckend beglückwünscht (I 10. 13); ein junger Bursch, genannt Hylas, im Dienst des Gallus gibt dem Dichter Veranlassung, die vielbehandelte Sage von dem Liebling des Hercules und seiner Entführung in anmutig neckischem Tone zu erzählen (I 20). Cinem jungen Freunde Batus, ber bei einer Geichäftsreise Schiffbruch gelitten und sein Grab in den Meereswellen gefunden, hat er ein Spikebion (zum Trost der Mutter) gewidmet (III 7). Die Beziehungen der Gedichte geben nicht über das 3. 738 binaus. Gine viel längere Dauer seines Lebens anzunehmen liegt kein Grund vor; boch lebte er gewiß noch, als Dvid etwa um das J. 740 die großen Toten unter ben heimischen Dichtern, barunter Vergil und Tibull, in einer Glegie (am. I 15) mufterte.

In die Geheimnisse der Liebe weihte den kaum erwachsenen Jüngling, der eben das Knabenkleid abgelegt hatte, zuerst Lycinna ein, vielleicht eine Magd des väterlichen Hauses, welche den jungen Herrn ohne Umstände erhörte (III 15, 3 st.). Diese Flamme brannte nicht heiß und wurde bald durch die glühende Leidenschaft zu der Freigelassenen Hostia, die unter dem Namen Cynthia unsterblich geworden ist, erstickt. Zett erst lernte er die tyrannische Macht Amors kennen (I 1, 1). Nicht die Schönheit vor allem, sondern mehr noch Anmut und Temperament, Geist und Charakter des Mädchens (I 4, 11 ff.: vgl. III 24) nahmen ihn ganz gefangen. Sie war lyrische Dichterin und auch in den Künsten der Minerva wohl ersahren (I 2, 27 ff.). Ein Jahr lang wirbt er indrünstig um sie

ohne den erwünschten Erfolg (I 1, 7); endlich siegt er. Mit Mutter und Schwester (II 6, 12) wohnte sie in der verrufenen Subura: bei Nacht gleitet sie am Seil aus bem Fenster, um ben unten harrenden Geliebten auf der Straße zu umarmen (IV 7, 15 ff.). Gine Zeitlang gehören fie einander gang: von feiner anderen Schonen will ber Glückliche etwas wissen (I 4); die Liebe seiner Conthia geht ihm über alle Reichtümer (I 14); er schlägt bem vornehmen Freunde Tullus die Begleitung nach Griechenland und Asien ab, weil er ihren zärtlichen Vorstellungen nicht zu widerstehen vermag (I 6); seinen einzigen Beruf findet er in ihrem Dienst und ihr allein ift feine Mufe gewidmet (I 7); auch im Schattenreich will er nicht von ihr laffen (I 19). Ein Gefet, welches die Junggefellen zu ftandes= gemäßer und legitimer Bermählung nötigen follte, erfüllt beibe mit banger Betrübnis, obwohl sie finden, daß selbst Cafars Macht sie nicht zu trennen vermöge (II 7). Aber Verftimmungen und Berschuldungen von beiden Seiten bleiben nicht aus. Der lebensfrohe Dichter widersteht nicht auf die Dauer den Lockungen feiner leicht= fertigen Freunde (val. I 4); um der einen willen mag er auf bei= läufige Freuden nicht immer verzichten. Gine ber herrlichsten Elegien (I 3) erzählt, wie er eines Nachts, von Fackelträgern begleitet, in halbem Rausch bei ihr eintritt. Er findet sie wie die verlassene Ariadne, wie eine mube Bacchantin in sußem Schlummer hingegoffen, bas Saupt von ben Sänden gestütt. Er schleicht leife an ihr Lager, benn er wagt nicht, ihren Grimm fürchtend, fie zu wecken. Aber seine Augen hängen gebannt an ihrem Anblick; er löst ben Kranz von seiner Stirn und legt ihn an ihre Schläfen; er hebt ihre herabgefunkenen Haare, legt Aepfel in ihre hohlen Hände, laufcht ängstlich ihren Atemzügen, felbst in ihren Träumen Rebenbuhler fürchtend. Endlich, von den Strahlen des Mondes erweckt, bebt fie, ben Ellbogen auf bas Polfter geftütt, vorwurfsvoll an: "kommft bu endlich zu unserem Lager zurück, nachdem dir eine andere die Thür verschlossen? wo bift du fo lange geblieben? o mußtest du, Bofer, nur folche Nächte verbringen, wie du fie mir immer auferlegft. Bald suchte ich mit Weben, balb mit ber Lyra ben Schlaf zu vertreiben, bisweilen auch mit Rlagen, bis ber Schlummer mich mit holbem Fittig berührte und meine Thranen ftillte." Bie ber Gescholtene seine Schuld gefühnt hat und wie der nächtliche Besuch verlaufen ift, bleibt zartsinnig der Phantasie des Lesers überlassen.

Auch Conthia ist keine Natur, die in stiller Sauslichkeit Befriedigung fände: fie will noch anderen als bem Erwählten gefallen, läßt sich gern in verführerischem But öffentlich seben, in dunnem foischen Gewande, die Haare geschmückt und mit sprischer Myrre gefalbt (I 2: vgl. IV 8, 52); sie fährt gern auf ber volkreichen appischen Straße spazieren (II 32, 6 IV 8, 17), bas Gespann felbst lenkend und Triumphe feiernd, ober nach Präneste Tibur (II 32) Lanuvium (IV 8), freilich unter ehrbaren Borwänden, doch argwöhnt Properz, daß sie nur seinem wachsamen Auge entstiehen wolle (II 32, 17 f.), benn er ift eifersuchtig auf alle Besucher bes Saufes, felbst auf Mutter Schwester Freundinnen, ja auf ben Sängling in ber Wiege, ben fie füßt (II 6). Deshalb läßt er fich's gefallen, wenn sie in abgelegener Ginfamkeit auf bem Lanbe, wenn auch leiber fern von ihm weilt, wo sie nichts als Berge, Bieh und Aecker vor fich fieht. Erreicht fie boch bort fein Berführer; vor ihren Fenstern wird nicht wie in ber Stadt nächtlicher Strafenkampf entstehen; sie wird ungestört ichlafen, ohne ihren Namen rufen zu hören; keine Spiele, feine Tempel werden fie in Versuchung führen. Er selbst inbessen will ber feuschen Diana bienen, will in seiner Seimat jagen, zwar nicht Löwen und Gber, sondern Hafen und Bögel, aber sie soll bebenken, daß er in wenig Tagen bei ihr sein und sie zur Rechen= schaft ziehen kann, sobald sie sich rührt (II 19). Auch nach dem verführerischen Bajä geht fie (I 11): bange Sorge von seiner Seite um ihre Treue folgt ihr bahin und dringende Bitte, ben gefährlichen Ort möglichst bald zu verlassen. Gin Brator macht ihr Untrage, will sie nach Illgrien in seine Proving mitnehmen. Ginen Augen= blick ift fie geneigt ihm zu folgen und ben verzweifelnden Freund zu verlassen (I 8a). Aber seine Verse siegen: sie widersteht den glänzenden Bersprechungen; um des Dichters willen, wie sie fagt, ift ihr Rom am tenersten, fein Königreich möchte sie ohne ihn. Der Glückliche fühlt sich im Himmel: "es gibt also Musen," jubelt er, und Apollo ift dem Liebenden nicht fäumig!" er schwelgt in dem Gedanken, daß er nun Racht und Tag keinen Nebenbuhler zu fürchten habe, und hofft, daß es so bleiben werde (I 8b). Aber um so herrischer sind ihre Ansprüche auf seine Beständigkeit und Unterwürfigkeit: von Launen, Drohungen, Ausbrüchen heftigen Zorns hat er viel zu ertragen (I 3, 18. 4, 25 f. 5, 8 ff. 7, 5 ff.). Ein= mal will er sich nach so mancher Unbill eine Güte thun. Cynthia ist nach Lanuvium gefahren. Seine Freiheit zu benuten ladet er fich zwei gefällige Dirnchen in feine Wohnung auf bem Esquilin. Es ist ein nächtliches Symposion: lesbischer Wein, fredenzt von Lugbamus, ein Flotenspieler, eine Caftagnettentangerin, ein Zwerg forgen für Rurzweil. Es wird getrunken gesungen gewürfelt, aber inmitten beiber Madden, die ihre Reize entfalten, wird bem Dichter nicht wohl, duftere Vorzeichen ängstigen ihn, feine Gedanken find in Lanu-Plöglich knarrt braugen die Thur, leichtes Geräusch am Gingang, und Conthia wie eine Furie sturzt herein. Der Becher entfinkt bem Ueberraschten, seine Lippen erbleichen. Sie blitt mit ben Augen und wütet wie nur ein Weib es vermag. Dem einen ber Mädchen fährt sie mit ben Nägeln ins Gesicht, die andere ruft brauken nach Silfe, die ganze Strafe gerät in Aufregung, die Dirnen mit zerzausten Saaren und gelösten Rleibern flüchten sich in die nächste Schenke. Und nun fehrt die Siegerin zu bem armen Gunber gurud, schlägt ihm ins Gesicht, in die schuldigen Augen, beift ihm in den Sals; Lygbamus, ber Ganymed, ber fich hinter ben Schrank versteckt hat, wird zur Bestrafung hervorgezogen: vergeblich fleht er um Gnabe, ber Berr vermag nichts für ihn. Endlich barf biefer einen Fußfall magen und empfängt die harten Friedensbedingungen: er barf sich nicht mehr unter ben Flaneurs im Porticus des Pompejus seben laffen ober bei ben Kampffpielen auf dem Forum; nie mehr darf er im Theater seinen Blick zu den obersten Reihen erheben. wo bie Betaren sigen, nie mehr seine offene Sanfte auf ber Straße halten laffen; den Lygdamus vor allem foll er verkaufen. Demütig gelobt ber Reuige Gehorsam und stolz lacht die Gebieterin; bann räuchert sie das entweihte Lokal, die Plate, welche die Mädchen berührt haben, das Saupt des ungetrenen Geliebten, besprengt die Schwelle, läßt alle Decken und Rleider wechseln, und nun erft wird auf frischem Lager der neue Friede besiegelt (IV 8).

Verhängnisvoll wird eine Reise sibers Meer, die Properz in einem Anfall von Ungeduld (I 17, 16) unternimmt. Mit bitterer Entzäuschung bemerkt er, daß die Geliebte der bevorstehenden Trennung kalt entgegensieht (I 15). Vom Sturm an ein unwirtliches Gestade verschlagen bereut er ihr entslohen zu sein: verwünscht wer die Schiffahrt erfunden hat! wie viel besser doch, ihr Joch zu ertragen, als diese Verbannung: wäre er daheim geblieben, so hätte ihn dereinst Cynthia forglich bestattet (I 17: vgl. 19). Zurückgekehrt sindet

er nicht mehr dieselbe (I 15 b, 25 ff.); manche Nacht verlebt er einsam (I 12, 11 ff.). Sin letzter Fehltritt verbannt ihn dauernd von ihrem Lager (III 16, 9 f.). Vergeblich sucht er in Klageliedern die verscherzte Gunft wieder zu gewinnen. In einsamem Hain macht er seinen Schmerzen Luft, ruft ihren Namen, schneidet ihn in die Rinde der Bäume ein, beteuert, daß er von Cynthia ninmer lassen könne, sie sei seine erste Liebe gewesen und werde die letzte sein (I 18).

Sie daher ist die alleinige Heldin des ersten Buches, welches gesondert erschien und ihren Namen als Aufschrift trug. Auch von denjenigen Gedichten, welche nicht unmittelbar an sie gerichtet sind, stehen doch die meisten in gewisser Beziehung zum Hauptthema des Ganzen, dessen Anordnung in buntem Wechsel der Situationen das Auf- und Abwogen der Stimmungen empfinden und die Geschichte des Liebesverhältnisses in den Hauptzügen die zum ersten großen Zerwürfnis überblicken läßt, ohne dieselbe an einem fortlaufenden Faden deutlich aufzureihen. Aber sicher nicht als ein reuiges Klage- lied nach erfolgtem Zerwürfnis, sondern als dringende Werbung, welche einem Jahr erfolglosen Hangens und Bangens ein Ende zu nachen bittet, ist die Elegie aufzusassen, welche das Buch eröffnet.

Miglicher ift es ben Andentungen ber folgenden Bücher nach= zugehen, in welchen Cynthia keineswegs allein herrscht. Nur wo fie ausdrücklich genannt wird oder andere zwingende Umstände auf sie hinweisen, hat man festen Boben unter ben Rüßen. Unter ben mannigfachen Gestalten höheren und niederen Ranges, beren Reize das empfängliche Berg des Dichters tiefer ober flüchtig anregen, ragt immer die imponierende Berfonlichkeit ber hauptgebieterin wie Diana unter den Nymphen majestätisch hervor: sie allein hat in sein Leben bestimmend eingegriffen, auf sie beutet Horus (IV 1, 139 ff.) als die Herrin seines Schicksals, nach beren Belieben er Racht und Tag feben werde; fie ist es, welche Properz auch am Schluß des zweiten Buches als seine mahre Geliebte neben Catulls Lesbia und andere berühmte Freundinnen anderer Dichter stellt; die Lieder auf sie sind es, von denen er unsterblichen Ruhm erhofft. Auch wo er von anderen Liebesketten umschlungen erscheint, verliert er sie nicht aus dem Auge, verfolgt er eifersüchtig ihr Thun und Treiben, richtet er mahnende, entgegenkommende, auch bittere und stachelnde Worte an sie, benn auch ihr Ruf ist nicht der beste (II 5). Das Bekenntnis

seiner eigenen Schuld enthält die 29fte Elegie des zweiten Buches. eine Verle properzischer Poesie. Sie erzählt, wie den verirrten aute Geifter auf ben rechten Weg gurudgeführt haben. Bezecht, ohne Dienerbegleitung, streift er zur Rachtzeit durch die Straffen: ba tritt ihm eine Schar nackter Knaben entgegen, mit Fackeln, Pfeilen, Keffeln in ben handen. Die kleinen hafcher Amors umringen ihn, ein keder ruft: "ergreift ihn, er ist es, ben bas erzürnte Weib uns überwiesen hat." Damit wirft er bem Gefangenen die Schlinge um ben Sals, sie nehmen ihn in ihre Mitte, machen ihm Vorwürfe, daß er andere Thuren aufsuche, während ihn, ben unwürdigen, sein Mäbchen von Stunde zu Stunde erwarte. Er gelobt Besserung, wird zur Stelle gebracht und mit der Mahnung entlassen: "geh nun und lerne bie Rächte babeim bleiben." Siermit endet biefes Gebicht, aber unmittelbar (von B. 23 an, ein Gegenstück zu I 3) schließt sich in feiner Beziehung die reuige Schilberung jener anderen Scene an, die der Verbannung des Sünders vorherging. Es war Morgen. Den spät heimkehrenden gelüstete nachzusehen, ob Conthia allein rube: wirklich war sie allein in ihrem Bette. Bie schon war sie! er staunte: nie war sie ihm reizender erschienen. Aber bart liek sie den leicht= fertigen Schwärmer an: mas er spioniere? ob er glaube, fie fei fo leichtfertig wie er? Den ihr gebotenen Ruß wies sie ab und iprang auf die Füße: "seitdem hab' ich entbehrt jegliche Freude der Nacht."

Nach Jahresfrist endlich wieder zu Gnaden angenommen folgt er zunächst gehorsam dem Bink der Gebieterin. Sie bescheidet ihn brieflich um Mitternacht nach Tidur in ihre Billa am Anio: unverzüglich soll er kommen. Er hat die Bahl zwischen den Gefahren des weiten Beges in dichter Finsternis oder dem oft und schwer erprobten Jorn der Herrin. Im Bertrauen auf Benus, welche die Liebenden schützt, beschließt er dem Ruf zu folgen: selbst der Tod in solchem Falle scheint ihm kostbar, wenn ihn sein Mädchen bestattet (III 16).

Der neue Bund hatte trot mancher Schwankungen und Stürme geraume Zeit Bestand, obwohl der Duft jener ersten Periode zum Teil verslogen ist. Properz muß viel Nachsicht und Resignation üben, wenn er mit der unstäten Genossin auskommen will (II 32). Kurz nach der Schlacht bei Actium ist jener Prätor aus Jlyrien zurückzgekommen, viel reicher und deshalb unwiderstehlicher als zuvor. Cynthia wirft sich ihm in die Arme, und der bescheibene Poet nuß

ben Plat räumen mit dem bitteren Gefühl, daß ein welfer Barbar mit Sdelfteinen sein Reich erkauft habe. Möge benn die Habsüchtige das blöde Schaf nur tüchtig icheren und dann von neuem nach Murien schicken (II 16)! Gine abermalige Verföhnung wird durch diplomatische Vermittelung des treuen Lygdamus herbeigeführt (III 6). Infolge eines Zwistes (B. 38) hatte sich der zornige Properz wieder einmal einer anderen zugewendet, aber schon ift er dieser überdrüffig (B. 40) und sein Trop wird vollends besiegt durch die rührende Botschaft von der Herrin, die einsam daheim fist, allem Schmuck entsagend, traurig unter ben Mägden spinnend, die feuchten Augen mit der Wolle trocknend. Sie meint, eine Bere muffe den hartherzigen verzaubert haben. Da sendet er den Boten zurück mit dem Geftandnis, daß er ebenso leide und verspricht ihm Freilassung, wenn er ihn wieder glücklich mache. Aber ihre ungnädigen Launen kehren immer wieder (III 21, 7 f.), ja sie macht ihn beim Wein vor anderen zum Gespött (25, 1 ff.). Da entschließt sich ber gefrankte, ber fünfjährigen Knechtschaft (25, 3) ein Ende zu machen durch das einzig wirksame Mittel der Entfernung. Er geht nach Athen (21, 1), um Litteratur und Kunst zu studieren (21, 25 ff.). und wirklich fallen hier die lange getragenen Fesseln von ihm ab. Schnöbe widerruft er, was er einst von ber Schönheit ber Cynthia gefungen hat (24) und wünscht ihr in herber Absage (25) Ber= geltung für alles bittere Weh, das fie ihm angethan.

Mit dieser schrissen Dissonanz schließt das britte Buch: der auflösende, versöhnende Accord folgt im letten (IV 7). Properz ruht nachts auf einsamem Lager: da erscheint ihm der Schatten der kürzlich bestatteten, wie sie im Leben war; nur leise erst war die lethäische Flut über ihr Antlit dahingegangen. Und sie macht ihm Borwürse: "kannst du schlasen, treuloser? hast du die glücklichen Zeiten unserer Liebe vergessen?" Sie beklagt sich, daß er an ihrem letten Krankenbett, bei ihrer Bestattung gesehlt, nicht einmal Blumen auf ihren Scheiterhausen gestreut und ihn mit geringer Spende genett habe. Jett besiehlt den treuen Mägden statt ihrer eine andere, die noch eben ihre Rächte öffentlich seil geboten hat und jedes Andenken an die Vorgängerin gehässiss verfolgt. "Aber ich zürne dir nicht, Properz, obwohl du es verdienst: lange genug habe ich in deinen Liedern geherrscht." Sie schwört, daß sie ihm Treue gehalten habe, will die zahlreichen Fehltritte des Freundes vor den Genossinnen

im Elysium, wenn sie sich ihre Herzensgeschichten einander erzählen, verschweigen. Rur die alte Amme soll er nicht Not leiden und ihre Lieblingsmagd der neuen Herrin nicht dienen lassen. Alle Verse, die er auf sie gemacht, soll er verbrennen, ihr Grab pslegen und am Anio ihr eine Denksäule setzen mit kurzem Spruch. "Jett," schließt sie, "mögen dich andere besitzen, bald werde ich allein dich halten; bei mir wirst du sein, dieselbe Urne wird unsere Asche bergen." Hiermit entschwand der Schatten aus der Umarmung des Dichters. So hat der Friede des Todes einen verklärenden Glanz auf die entschwundenen wechselvollen Tage zurückgeworfen.

Den übrigen Erlebniffen unferes Dichters mit anonymen Schönen nachaehen zu wollen wäre mißlich: lassen sich auch manche Käben eine Strecke verfolgen, so werden sie boch bald burch andere burch= freuzt und verwickelt. Auch berechtigt die Wiederkehr gewisser Gemeinpläte, welche die erotische Poesie zu verarbeiten liebte, hier und da zu zweifeln, ob überhaupt eine greifbare Unterlage vorhanden sei. Ginen Monat nach bem ersten großen Zerwürfnis mit Conthia und ber Herausgabe bes ersten Buches packt ben Müssigen, ber sich vor allen Versuchungen sicher glaubte (II 2, 1 f. 3, 1 f.), eine neue Leidenschaft zu einer strahlenden Schönheit, die allen jungen Leuten ben Ropf verrückt, burch Anmut und poetisches Talent (II 1, 5 ff. 3, 17 ff.) bezaubernd. Wie um die ehemalige Geliebte zu reizen, icilbert er die Gaben ber neuen in trunkener Begeisterung, welche halb an jene zu erinnern, halb sie zu vergessen scheint. Er schwelgt in ber heroischen Sobeit ber neuen Erscheinung, beschreibt Saare Sande Buchs, gang verloren in ihrem Anblid; und boch stellt er diese Reize ber neuen Selena noch hinter ihre fünstlerischen Talente. Erst die fünfte Elegie dieses Buches wendet sich wieder an Cynthia. Sie hat sich von ihm abgekehrt, ihr Leichtfinn ist Stadtgespräch, er rebet ihr ins Gemissen. Der unwilligen Absage, welche einem spröben Mädchen fernere poetische Hulbigungen auffündigt, weil sie biefelben nicht zu schätzen wisse (II 11), steht fast benachbart, wie als Gegenftud. die Erklärung bes Dichters, daß er Beruf und Befriedigung barin finde, feiner Cynthia eigene Verfe vorlefen zu burfen und ihren Beifall zu ernten (13a), und hierauf (13b) ber an fie gerichtete lette Bille, wie es bereinst mit seinem Begräbnis gehalten werben folle. Aber jene Sprobe wird mit ber Zeit burch bas bewährte Mittel ber Berachtung bezwungen, und zwei jubelnde Triumphlieder (14. 15) erzählen von den genossenen Freuden. Indessen ist nach kurzer Gunst eine Erkältung eingetreten. Properz sieht sich durch einen anderen Poeten, einen vornehmen und reichen, verdrängt, dessen überschwängliche Verse die seinen aus dem Felde geschlagen haben (17. 24, 23. 32). Obendrein hat ihn der Sänger mit versleumderischen Versen bei der Schönen angeschwärzt (21, 1). Er sagt ihr vorher, daß die Liedesschwüre des pfässsischen Panthus, wie er ihn höhnisch nennt, kein Jahr überdauern werden, und hat die Genugthuung, daß seine Prophezeiung eingetrossen ist, denn jener hat eine Frau genommen, und die verlassene sieht sich nach einem neuen Verehrer um (21).

Gine ebenfalls viel umworbene Dame von eblem Namen ift dem Dichter mit ihrer Gunft entgegengekommen. Sieben Monate haben sie sich angehört, ber Dienst, welchen er ihr widmete, war ein fanfter: es bedurfte keiner Geschenke. Da trat ein Hindernis (viel= leicht der Ghemann) zwischen sie, und Properz hatte zu thun, die untröstliche, welche ihn mit ängstlichen Briefen bestürmte, mit einer zärtlichen Elegie zu beruhigen und seiner Treue zu versichern (II 20). Etwas fühl, fast spöttisch klingt ber Antrag, welchen er einer an= beren macht (III 20 a). Auch sie ist schön, in ben Künsten ber Pallas genbt, von einem hochgebildeten, vielleicht litterarisch berühmten Uhnen strahlt Glanz auf sie und ihr Haus zurück. Ihr bisheriger Liebhaber, vermutlich ein Offizier, ift zu Schiffe, mahr= scheinlich nach Afrika gegangen, hat die Hoffnung auf Gewinn ihrem Besitz vorgezogen. Zwar glaubt sie noch an seine Schwüre, aber ber schelmische Dichter sucht ihr biefen Glauben zu nehmen und empfiehlt sich selbst als treuen Freund. Ein schlankes, galantes Billet, bessen leichtfertiger Ton wohl auf die Gemütsart ber Empfängerin gestimmt sein wird.

Properz war ein Stadtfind und hatte ein leicht entzündbares Poetenherz: in vollen Wogen ging ihm das Leben. Auf der Straße, schlenbernd oder in der Sänfte getragen (IV 8, 78), in den Porticus, im Theater unter der bunten Menge war er zu finden: da gingen seine lüsternen Augen auf Beute aus. Der vornehmen Dame wie der fäuslichen Hetäre brachte er seine Huldigungen. Das Pistante reizte ihn, er war ein stürmischer Liebhaber, nicht geschaffen für sanfte Schäferstunden, auch genießen wollte er nicht ohne heißen Kampf (III 8). In wütenden Thätlichkeiten seines Mädchens er

kennt er die sichersten Zeichen der Liebe, ohne Schmerz und Thränen von feiner ober ihrer Seite keine Wonne. Gifersucht, gehegt und verurfacht, muß ber verzehrenden Flamme beständig Nahrung geben. Er schwelgt in ber Wollust leibenschaftlicher Schmerzen. War er ber Qualen mübe, welche Herzensleidenschaft ihm verursacht hatte, und ber Mühen und Gefahren, welche auf heimlichen Begen ber Liebe zu bestehen waren, so pries er wohl die bequeme Ware des Marktes (II 23). Deutlich genug ist das Geständnis, wenn ihm Cynthia gefällig wäre, würde er nicht in ber ganzen Stadt als Saupt ber Leichtfertigkeit bekannt sein (II 24), in die Mitte einer Gruppe lockerer Gebichte gestellt, welche ben Verfasser in wechselnden Flammen glühend vorführen, bis endlich bie nächtliche Scharwache ber kleinen Amoren bem wilben Treiben ein Ende macht (II 29) und nun wieder bis zum Schluß bes Buches Conthia allein herrscht. so wenig es wörtlich zu nehmen ist, wenn er der eifersüchtigen versichert (III 15, 9 f.), nach ihr habe keine andere mehr seinem Hals füße Fesseln angelegt, ober wenn ihr Schatten ihm nach bem Tobe schwört, sie habe ihm die Trene bewahrt (IV 7, 51 ff.), ebensowenig gibt bie auf Schrauben gestellte Versicherung (III 15, 7 f.), seit fast brei Jahren erinnere er sich kaum gehn Worte mit feiner erften Flamme Lucinna gewechfelt zu haben, einen zuverläffigen Boben für fubtile dronologische Berechnungen.

Durch die eigenartige Prägnanz seines Ausbruckes, die geiftvolle Freiheit seiner Bort- und Satfügung, eine gewisse Sprödigkeit ber Composition, welche ber bequemen Glätte absichtlich aus bem Wege geht, gibt Propers seinem Lefer mehr als andere Elegiker zu benken, belohnt aber auch die geistige Arbeit mit besto reicherem Genuß. Er liebt es Baare und Gruppen von Gedichten, in welchen sich ein ge= meinsames Grundmotiv gleichsam auslebt, zu einem ibealen Ganzen zusammenzufassen, wie Strophe und Antistrophe ober wie eine Trilogie. Und wiederum nur durch Zerlegung mancher Stude, die als einzelne überliefert find, in gesonderte und doch durch geistigen Faden verbundene Gebilde gelingt bisweilen ein klareres Verständnis. Als 3. B. die Geliebte erkrankt ift, ergeht sich der Dichter zuerst in forgenvollen Gedanken über den Grund der Krankheit, ob etwa eine Gott= heit beleidigt sei. Hierauf, ba die Gefahr wächft, Gebet und Ge= lübbe an Juppiter. Endlich Dank für Genesung (II 28a b c). In einer anderen Trias, welche burch die wiederholte Unrede an Dlä= cenas als ein zusammengehöriges Ganzes erkannt wird, schildert der begeisterte Dichter, wie unerschöpflichen Stoff ihm die Reize seines Mädchens bieten: hierin findet er seine Lebensaufaabe (II 1, 1-46). In einem Mittelstück (47-56) gelobt er ihr Treue zum Tode, um zulett (57-78) die Liebe als eine unheilbare Krankheit darzustellen. Auch wenige Diftichen runden sich, wie bei Catull, zu felbständigen Gedanken, selbst in einem einzigen spitt sich ein Bild ober eine Empfindung epigrammatisch zu. Einmal folgt auf ein Selbstgefpräch bes Dichters (II 30, 1—12) ein Dialog mit ber Geliebten (23. 13 ff.). Er war im Begriff, sich ben Banden der Liebe durch eine Reise zu entziehen, aber im letten Augenblick gereut es ihn: er gesteht sich, daß Amor ihn doch überallhin begleiten werde, und gibt sich ihm von neuem auf Enade und Ungnade gefangen. In der That ift im folgenden das Paar wieder vereint: bei Wein und Flötenspiel feiern sie die Verföhnung. Das Mädchen rebet dem schwankenden zu, den Tadel der Philister zu verachten, sich mit ihr des Lebens zu freuen; sie gewinnt von neuem Gewalt über ihn, und als sie ihn nun mit gärtlichem Vorwurf fragt, ob er noch an Flucht denke, gelobt er, berauscht von ihrem Zauber, ihr allein wolle er angehören. mit ihr idullische Ginsamkeit teilen: da in heiliger Grotte werden ihn die Musen zu neuen Liebesliedern begeiftern.

Wiederholt (vgl. II 1, 17 ff. III 9) wird dem hochbegabten und funstreichen Sänger von Seiten bes Berrichers burch Mäcens Vermittelung nahe gelegt, seine Kraft größeren Aufgaben zuzuwenden: man wünschte z. B. ein Gedicht über ben aktischen Krieg von ihm. Aber noch gönut ihm Amor keinen Urlaub. Ohne Thatendrang schaut er im Arm ber Geliebten auf bas Weltgetriebe. Glück auf, ruft er ben Tapferen zu, welche sich (732) zum parthischen Kriege ruften. Er malt sich aus, wie er an ber Seite seines Mädchens den Triumph der heimkehrenden mit anschauen und den beutebelabenen Siegern neiblos zujauchzen werbe. Seine Aufgabe unterbessen sind die "harten Kämpfe" mit der Herrin (III 4. 5). ber Pflege ber erotischen Elegie erkennt er seinen Beruf und seine Stärke; er kennt keinen höheren Chraeis als fich feinen berühmten Vorgängern, dem atacinischen Varro, Catullus Calvus Gallus an= zuschließen (II 34, balb nach 728). Dem verehrten Vergil über= läßt er mit homer und hefiod zu wetteifern: als fein Vorbild rühmt er in dieser erotischen Periode Philetas.

Mehrmals scheint er wirklich einen Anlauf zu nehmen, sich im Dienste des Vaterlandes zu höheren Stoffen aufzuschwingen. "Es ist Zeit," bekennt er (II 10, vor Sommer 729), "den Selicon mit anderen Reigen zu begeben" und die Siege bes Augustus oder doch die Anerkennung seiner Macht am Euphrat, in Indien, Arabien zu besingen. "Wenn auch die Kräfte schwach sind, wird boch meine Kühnheit gelobt werden." Aber nach wenigen Verfen, die wie eine Abschlagszahlung klingen, stellt er bieje Aufgabe für bie Rukunft zurück und läßt es bei diefer karalichen Weihrauchaabe be-Später geht er mit dem Gedanken um, die Könige von Alba zu besingen (III 3, 3), wie schon Bergil vor der Aeneis beabsichtigt haben foll, oder nach dem Beispiel des Kallimachos die Denkmäler und Altertumer Roms zu beschreiben. Mit vielverheißen= ben Worten eröffnet er das dritte Buch der Elegien. Zwar nicht mit Waffenthaten will er seine Lyra behelligen, aber ein Werk von neuer Art denkt er auf unbetretenem Pfade vom Musenberge herabzuholen. Kallimachos und Philetas bittet er, ihn in ihren Hain einzuführen, in die Geheimnisse ihrer Runft einzuweihen. Aber auch diesmal bleibt es beim Vorfat. Ginstweilen, heißt es in ber gleich folgenden Elegie (von B. 39 an), laß uns zur gewohnten Bahn bes Liebesliedes zurückfehren; und ftatt bes späten Nachruhmes, ben er sich soeben nach dem Tobe versprochen hatte, ist er jest zufrieden mit dem Wohlgefallen, welches die Mädchen an seinen Versen finden, preist er die unter ihnen glücklich, welche durch sein Lob unsterblich wird. Und dieser Rückfall in die gewohnte Melodie erhält alsbald feine Weihe und Billigung aus göttlichem Munde (III 3). Properz hatte geträumt, er trinke auf bem Belicon am kaftalischen Quell, aus bem Ennius, ber Annalendichter, seinen Durst gelöscht habe, und feine Saiten ertönten von den Königen Alba's: da fei Phöbus bervorgetreten und habe ihn zurechtgewiesen. "Wer hat dich geheißen, an heroifche Dichtung zu rühren? Sier haft bu keinen Ruhm zu hoffen, Properz. Dein Büchlein foll in der Hand bes Mädchens sein, wenn sie allein ift und ben Mann erwartet." Und er weist ihn in die ländliche Grotte, wo Handpauken an der Wand hängen, wo ein Thonbild des Silen und die Rohrpfeifen des Pan zu schauen find, wo Tauben ihren Schnabel in den Musenquell tauchen, und bie neun Schwestern mannigfach beschäftigt sind: eine fammelt Epheu für den Thyrsus, die andere singt zur Lyra, die dritte flicht Rosen.

Eine von ihnen, Ralliope, bestätigt ihm das Wort des Phöbus: er soll sich auf Schlachtbeschreibungen nicht einlassen, sondern bei seinen Liebesabenteuern bleiben. Und zum Schluß benetzt sie sein Antlit mit Wasser aus dem Quell des Philetas. Mäcenas gegenüber der ruft er sich auf das Beispiel weiser Selbstbeschränkung, welches dieser selbst gebe. Wolle derselbe freilich vorangehen, fügt er antistrophisch hinzu, so sei er selbst bereit Gigantenkämpse, Parthers und Bürgerskriege zu besingen. Aber er schließt die Trias mit der beruhigten Gewißheit, Mäcenas gönne ihm den Kuhm, sich seinen Grundsäten anzuschließen (III 9).

Bu einzelnen Zugeständnissen an das öffentliche Interesse hat er sich benn boch zu verschiedenen Zeiten verstanden. Er beschreibt (II 31), freilich unter bem Vorwande eine Verspätung bei ber Geliebten zu entschuldigen, ben prachtvollen Porticus bei ber palatini= ichen Bibliothek, ber eben (October 726) eröffnet mar: bie Bemunde= rung ber Herrlichkeiten hat ihn aufgehalten. Seine Schwäche gegen Cynthia rechtfertigt er burch Berufung auf die bamonische Gewalt der Beiber. Medea Benthesilea Omphale Semiramis werden als Beispiele vorgeführt, zulett, schlimmer als alle, Kleopatra, welche felbst Rom mit ihren Fesseln bedrohte, wenn nicht Cafar unter Apollo's Schut sie unschädlich gemacht hatte (III 11). Die welt= historische Bebeutung bes aktischen Sieges und bas unvergängliche Berdienst des Augustus wird gehoben durch die Lebhaftigkeit der Farben, womit die abgewendete Schmach orientalischer Greuel geschildert ift. Es find bieselben Tone, welche wir schon in horazischen Liedern (Evoden 9 Oden I 37) fanden. Properz hat als erhebendes Gegen= stück hierzu bas Musterbild einer römischen Chefrau in dem Abschieds= gedicht an Postumus, der den Ablern des Augustus in den Parther= frieg folgte, unmittelbar angeschlossen (III 12). Der grausame, welcher die Gattin ihrer Sorge daheim überläßt, kann ruhigen Berzens ziehen, benn feine Galla wird am Tage feiner Rückfehr mit so inniger und unveränderter Liebe an seinem Halse hängen wie einst Penelope an dem des Ulires. Dem frühen Tode des hoffnungs= vollen Claudius Marcellus (Ende 731) ist eine Trauerelegie (III 18) gewihmet, welche die wohlbekannten wehmütigen Accorde ber ionischen Totenklage anschlägt. Seiner Liebe für die italische Heimat hat er in einer Ansprache an den Freund Tullus, der ichon Jahre lang in Anzikos weilt und in den Herrlichkeiten Asiens schwelat, Ausdruck gegeben (III 22), freilich nicht so warm und herzergreisend wie Bergil in jener Episode der Georgica, die ihm offenbar vorgeschwebt hat. Auch hier wird die befriedete Cultur des Landes den Schrecken und Ungetümen des griechischen Bodens gegenübergestellt (nur künstlicher mit mythologischen Beispielen aufgeputzt), auch hier wird die Tüchtigkeit der Bewohner und ihre ruhmreiche Geschichte mit Stolz gepriesen.

Endlich trat er der bedeutenden Aufgabe näher, welche er sich gestellt hatte, die heiligen Dertlichkeiten Roms mit den baran geknüpften Legenden und Festen in einem lockeren Kranz von Elegien nach Art ber Aitia des Kallimachos zu befingen. scheint im besten Zuge (IV 1). Wie ein Frembenführer läßt er ben lernbegierigen Gaft im Geiste ichauen, wie es vor ber Ankunft bes Aeneas da ausgesehen habe, wo jest das gewaltige Rom steht, preist mit unverkennbaren Anspielungen auf Bergils Meneis bas Schicksal. welches die Ansiedelung der flüchtigen Penaten Troja's am Tiber gefügt hat, und verkündet nun mit hochtonenden Worten, er wolle Rom beschreiben, wenn auch seine Stimme leiber nicht mächtig fei. Seine Beimat Umbrien könne stolz sein auf ihren Sohn, ben römischen Kallimachus (B. 64). Aber da tritt (B. 71) mit drolligem Amtseifer Horus, ber in den Sternen zu lesen weiß, an ihn heran und tabelt sein thörichtes Beginnen. Rundweg erklärt er ihm, die Mufen und Apollo seien bagegen. Nachbem er umftanblich seine prophetische Gabe unter anderem durch Mitteilungen über die Lebensumstände des Dichters erwiesen hat, erinnert er ihn an den Befehl und die Beisfagung Apollo's, als er bem Jüngling das Reben auf bem "tollen Forum" verboten habe: Elegien foll er schreiben, ben übrigen zum Mufter; alle Siegespalmen, die er sich mit Mühe erworben, werbe ein Mädchen, das ihn beherrsche, zu Schanden machen. Viel-. leicht ist gerade diese Elegie unter ihresgleichen die lette und erklärt den Abbruch des unternommenen Werkes, welches eben über einzelne, durch das vierte Buch verstreute Proben doch nicht hinausgediehen ist. Um zu rechtfertigen, warum er zu mehrerem nicht gekommen sei, hat er das Gedicht; welches zugleich den Plan des Berkes angibt (sacra diesque canam et cognomina prisca locorum 69), an ben Anfang bes Buches gestellt, und babei Gelegenheit genommen, wie es fonst im Schlufwort zu gefchehen pflegte, über seine Berson einige Auskunft zu geben. Wäre bem Dichter ber

Atem nicht vor der Reit ausgegangen, so hätte er ein reiches Denk= mal römischer Vorzeit und römischen Glaubens aufgerichtet. zustande gekommen ist, zeigt, wie bankbar und mannigfaltig ber Stoff war, und bag ber Verfasser auch bie nötigen Altertumsstubien nicht versäumt hat. Da schilbert ber vielgestaltige Vertumnus in treuherzig scherzhaftem Ton die mannigfachen Seiten und Gaben seiner Natur. Aus dem Tuskerlande nach Rom gezogen freut er sich seines Standortes auf dem belebten Forum (IV 2). Die Legende von der Gründung der ara maxima durch Hercules (9) wird, nach Barro vielleicht, mit einer schalkhaften Erklärung verbunden, warum bie Frauen vom Herculesdienst ausgeschlossen seien. Auch die Gleich= stellung des Heros mit dem sabinischen Sancus ift aus gelehrter Quelle (Aelius Stilo) geschöpft. Uebrigens brangt sich ber Vergleich mit der Cacusepisode in der Aeneis auf; aber die Anklänge gehen kaum über Selbstverständliches hinaus, was durch den Stoff gegeben war. Bon poetischem Reiz ist die Verhandlung zwischen dem durstigen Belben und ber Weiberschar, welche in abgeschlossener Ginsamkeit unter sich die Bona dea feiern. Etwas trocken dagegen trot des vathetischen Ginganges verläuft der Bericht über den Juppiter Feretrius und die schon von Ennius gefeierten spolia opima des Romulus, Coffus und Marcellus (10). Befonders der britte Sieg, ber über Virdumarus, wird ziemlich dürftig abgefertigt, mährend doch gerade hier durch die Präterta des Nävius gewiß reichlicher Stoff zur Ausführung gegeben war. Aber um so ehrwürdige Schrift= quellen hat sich Properz schwerlich gekümmert. Desto prächtiger ist die Elegie auf den Tempel des palatinischen Apollo (6). Hier bringt ber Sänger als Priester bes Gottes ein weihevolles Opfer bar, in= bem er zugleich seinem Herrscher huldigt. War doch jener Tempel jum Dank für Apollo's Silfe bei Actium geweiht worben. Go bietet fich hier ber beste Anlaß, ben welthistorischen Sieg und bas wunder= bare Eingreifen des Phöbus, wie es auch Vergil im achten Buch ber Ueneis auf bem Schilbe hatte barftellen laffen, in großartigen Bügen zu schilbern. Und Julius Cafar ichaut wohlgefällig von feinem Stern aus auf ben ebenbürtigen Sohn herab, die Aegyptierin aber flieht ihrem Nil zu: es bleibt ihr nichts als die Freiheit des Todes. Dann zum Schluß die Aufforderung zu festlichem Jubel, wie er mit ben fünfjährigen aktischen Spielen verbunden war. Da wird beim Kalerner des neuesten Sieges über die Sigambrer (nach der Niederlage des Lollins 738?) und der Erfolge im Drient, über die Parther n. a., gedacht, und erst die Strahlen der aufgehenden Sonne machen dem nächtlichen Zechen ein Ende. Um bequemsten lag dem Dichter die Geschichte der Tarpeia (4), wo das erotische Element, die Liebesklage des Mädchens, den Kern bildet. Sie ist in die Ferne gerichtet in das Lager des Feindes und erinnert an die Nede der Scylla in der Ciris: aus dem griechischen Gedicht, welches diese Sage behandelt, kann sie manches entlehnt haben.

Aber wie viel wärmer und ansprechender ift der Brief jener jungen braven Römerfrau an ihren Gatten, ber balb nach ber Sochzeit wieder einmal ins Feld gegen die Parther (IV 3) gerückt ift! Die Verlassene, welcher bie Thränen auf bas Blatt fallen, beginnt mit Rlagen über ihre getäuschte hoffnung. Schon bas vierte Rriegs= fleid webt sie für ben fernen Mann, benn zum viertenmal ift er ins Feld gezogen. Er foll ihr fagen, ob ihm ber Panzer die Arme brucke, ob die ichwere Lange bie ungewohnten Bande reibe. Wenn nur nicht gar ber Sals Spuren trägt von ben Zähnen einer Ge= liebten! Sie hat gehört, er sei mager geworben: hoffentlich aus Sehnsucht nach ber Gattin. Wenn bie bitteren Rächte kommen, fuffe ich, schreibt sie, beine Waffen, finde keine Rube auf dem Lager, ersehne ben Morgengesang ber Bögel. Sie studiert auf ben Karten, wo der Arages fließt, wie weit die Wüstenstrecke ist, welche das parthische Roß burcheilt, besonders welcher Wind am gunftigften ift, um das Schiff bes teuren in die Beimat zurudzuführen. Glüdlich die Amazonen! "Stünde boch auch römischen Weibern bas Lager offen: wie gern begleitete ich bich!" Im Sause ift es obe und ftumm, bas Schoßhundchen nimmt auf bem Polfter bie Stelle bes Herrn ein; die Schwester und die alte Amme sind an den langen Binter= abenden die einzige Gesellschaft des einsamen Weibchens. Rein frohlich schmausender Familienkreis mehr vor den bekränzten Laren. All ihr Sinn ift barauf gerichtet, bie Götter zu erweichen, baf ber teure Gatte gern und bald und ihr treu zurückfehre. Das anmutige und gemütvolle Sendichreiben ift ber erfte poetische Liebesbrief, welcher uns in der römischen Dichtung begegnet. Auch in dieser Gattung haben die Epyllien der alerandrinischen Dichter vorgearbeitet, und da diese es liebten Beobachtungen des wirklichen Lebens zu verwerten, jo fand Propers bei ihnen gerade für bie Boraussetungen feines Gedichtes brauchbare Züge wohl vor.

Dem ehemaligen Berächter ehelicher Bande (II 7) ist in späteren Sahren ber Ginn für ebles und inniges Familienleben aufgegangen. Das bezeugt das unvergleichliche Gedicht auf den Tod der Cornelia (IV 11), die Königin der Elegien, welche den Beschluß unserer Samm= lung macht und fie wahrhaft front, vielleicht auch das lette Werk des Dichters. Die edle Tochter der Scribonia, der Gemahlin des Augustus feit 714, und eines schon verstorbenen Consulars, ift nach wenigstens achtzehnjähriger glücklicher Ghe jum Schmerz ber Familie im Alter von etwa 32 Jahren gestorben. Die Mutter und ber Stiefvater, ein Bruder B. Cornelius Scipio, gerade in diefem Jahr (738) Conful, ber Gatte, ber Confular Aemilius Lepibus Paullus, zwei Söhne L. Aemilius Baullus und M. Aemilius Lepidus, auch eine Tochter trauern um fie. In Schmerz versunken steht ber Witwer mit ben Kindern an ihrem Grabe: ber Scheiterhaufen ist nieber= gebrannt und die Asche hinabgefunken; thränenvolle Rufe des vereinfamten Mannes folgen ihr. Da erscheint ihm ber Schatten ber Abgeschiedenen und ermahnt ihn mit fanfter Stimme von den vergeblichen Bitten abzulassen. Während sie ihres unwiderruflichen Geschickes gebenkt, wird sie sich (und das zum Trost für die Hinter= bliebenen) bes Anrechtes bewußt in die Gefilde ber Seligen einzugeben. Wie vor dem Richterftuhl des Neacus, an den fie fich berufen benkt, führt sie ihre Sache, ohne boch zu vergessen, daß sie Bu ben Ihrigen spricht. Go geftaltet fich bie schlichte Gebächtnis= und Lobrebe aus eigenem Munde zu erhebender Erinnerung für die Trauernden, welche in rührende Abschiedsworte und garte Ermahnungen ausläuft. Des Lohnes für ihr fleckenloses Leben sicher ge= fellt sie sich gern zu ben eblen Uhnen. Der einzige Rummer, ben sie der Mutter gemacht hat, ift ihr früher Tod; aber sie hat für die Zukunft der Familie durch die Geburt dreier Kinder gesorgt, und nie hat sie im Leben Trauerkleider anzulegen brauchen: die ganze Schar ift zu ihrer Bestattung gekommen. Mit Stolz und Freude blickt fie auf die kunftigen Stuten des Hauses und die Hoffnung bes Geschlechtes, auf bas Paar ihrer Sohne und die Tochter. Un diesen teuren Pfändern foll ber Bater nun Mutterstelle vertreten, fie auch im Namen der Mutter, die weinenden, fuffen; feinen Schmerz foll er vor ihnen verbergen: mag er ihm nachts nachhängen, wenn er von ihr träumt. Wenn er heimlich vor ihrem Bilbe fpricht, foll er sie anreden, als ob er Antwort erwarte. Sollte er aber sich ent=

schließen wieder zu heiraten, dann mögen die Kinder ihm das Leben nicht schwer machen, seinen Schritt billigen, der Stiesmutter freundlich entgegenkommen, die verstorbene Mutter nicht zu sehr loben und mit der neuen vergleichen. Bleibt aber der Vater ledig, dann sollen sie ihn treulich pslegen, daß er in ihrer Mitte ein heiteres Greisenalter erlebe; und was ihr an Jahren abgezogen, mögen die Götter ihm zulegen.

Für die Zeit seines Greisenalters, wann der Dienst der Benus vorüber sei, hat Properz einmal in früheren Jahren (III 5, 23 ff. um 732) sich vorgenommen, sich dem Studium der Natur und der Philossophie (in epikureischem Geiste) zu widmen, aber wie ernst es ihm mit diesem Plane gewesen sei, welchen er, nur in breiterer Aussführung, seinem verehrten Vergil (Georg. II 475 ff.) nachspricht, läßt sich nicht verbürgen.

Die erotischen Elegien bes Properz sind von den Damen Roms fleißig gelesen worden, besonders das Buch Cynthia war ein gesuchter Artikel in den Bücherläden des Forums (II 24, 1 f.). Mancher befreundeten Rennerin hat der Verfasser selbst die Erzeugnisse seiner Mufe vorgetragen und ihr Herz damit gerührt. Wenn er Grund hatte, sich über ungünstige Kritiker zu beklagen (III 1, 21), so hat ihn die Teilnahme seiner Leferinnen sicher entschädigt. Ihr Berständnis gibt uns einen hoben Begriff von der Bilbungsftufe diefer doctae puellae, benn es fest Vertrautheit mit ber alexandrinischen Dichtung, mehr als gewöhnliche Kenntnis griechischer Sagen, auch griechischer Runft voraus. Was oben über Topik und Manier ber hellenistischen Liebeselegie mit Silfe der Anthologie und späterer Erotiker übersichtlich zusammengestellt ist, findet vielfach Verwendung bei Properz, der sich zu Philetas und Kallimachos als seinen Meistern offen und wiederholt bekennt. Anklänge an Gedanken und Bilder anderer griechischer Dichter derselben Zeit und Schule wie des Leonidas Meleagros Hermesianag u. a. sind noch jest mehrfach nachzuweisen. Ungleich gelehrter als Tibull macht Propers von dem mythologischen Apparat auch in dunkleren Anspielungen und gesuchteren Beispielen weit ausgiebigeren Gebrauch. Die heiße Sinnlichkeit, welche seine Gedichte atmen, wird durch dieses Element erlesener Bilbung nicht erfältet, fondern geadelt. Bei dem regen Austausch dichterischer Arbeiten, welcher in engeren und weiteren Kreisen Roms damals stattfand, ist es natürlich, daß manches Wort eines Genossen in Ohr und Gebächtnis des anderen haften blieb. So finden sich auch bei Properz, besonders wo die Aehnlickeit des Stoffs oder des Gedankenkreises dazu einlud, hier und da, wenn auch nicht eben häusig, offenbare Erinnerungen an Vergil, Tibull, selbst an Horaz, während andere Aehnlickeiten vielmehr dem gemeinsamen Schatz poetischer Sprache und Vorstellungsweise zu gute zu schreisben sind.

Die Elegie baut sich auf aus dem Distichon, einer epodischen Bildung. Auf den daktylischen Hexameter folgen die vorderen dritteshald Takte desselben, welche mit der männlichen Cäsur abschließen, doppelt gesetzt, so daß der fallende Rhythmus dieser Reihe in zwei Stufen herniedersließend zugleich mit dem Abschluß des Gedankens auch für das Ohr den Sindruck einer Tonwelle ergibt, welche nach energischer Strömung sanft zurückwalt und in sich selber gleichsam aufgesogen wird. Indem nun dieses Motiv sich in gleichmäßigen Absähen wiederholt und der Gedanke in Bildern, Gleichnissen, anderen Wendungen weitergesponnen wird, bilden sich größere Gruppen, deuen bisweilen andere gleichen Umfangs und parallelen oder contrastierensden Inhaltes entsprechen. Es ist ein sanft bewegter Wellenschlag der Gedanken, der auf früher berührtes zurückzukommen, überzusgreisen, auch wohl über das Ufer der vorgezeichneten Bahn hinauszugleiten sich gestattet.

In der Behandlung des Hexameters hat sich Properz im Ganzen an Vergil angeschlossen, im Buch Cynthia besonders an die Georgica. Sein Vers ist wuchtiger als der Tibulls durch die größere Zahl der Spondeen. Die Kunst der Wortstellung im Pentameter ist in den beiden letzen Büchern bedeutend vorgeschritten: durch die Regelmäßigkeit des Pentameterschlusses mit zweisilbigen Worten, auch durch sorgfältigere Behandlung der Vokalverschleisungen zeichnet sich das letze aus. Die spröde Innerlichkeit seiner Natur verrät der Dichter besonders auch durch die Eigentümlichkeit seines Stils. Dersselbe ist gedankenvoll gedrängt, im Gebrauch der Vindewörter, im Bau der Sähe disweilen eigenssinnig schross: er spricht seine eigene, selbstgewachsene Sprache, welche bedeutsam und ebel, auch anschaulich, aber schwer und bisweilen dunkel ist.

Ob der Dichter dazu gekommen ift, die ganze Masse poetischen Nachlasses selbst zu ordnen und herauszugeben, muß dahinsgestellt bleiben. Sicher ist die gesonderte Veröffentlichung des ersten

Buches burch den jugendlichen Dichter. Noch in Martials Zeit ver= ichenkte man die Rolle als Saturnaliengabe. Der bedeutungsvolle Abschluß des (nach der Neberlieferung) zweiten Buches durch die scharfe Betonung der Stelle, welche der Verfasser als erotischer Cleaifer für sich in Anspruch nimmt, die feierliche Eröffnung bes britten mit ber Wendung an die großen alexandrinischen Meister und am Ende des= selben die entschiedene Absage an Cynthia, endlich der Aufbau der einzelnen Stücke im letten Buch, - biefe ganze Anordnung läßt an überlegter Zweckmäßigkeit nichts zu wünschen übrig. Auffallend ift ber unverhältnismäßige Umfang bes zweiten Buches, zumal wenn man ben lückenhaften Zustand mancher Partien erwägt. Trügerisch ba= gegen scheinen andere Anzeichen, welche zu der Vermutung geführt haben, daß mit der zehnten Elegie ursprünglich ein brittes Buch be= gonnen habe und bemnach fünf Bücher zu gählen seien. Aber keine weitere Spur in der Ueberlieferung begünstigt biefe Sprothefe: vielmehr stimmen alle Anführungen aus dem Altertum mit der gewöhn= lichen Buchzählung, und kein einziges Bruchstück ift außer bem porliegenden Text vorhanden: ein so großer Verluft, wie er zur Ausfüllung bes verftümmelten zweiten Buches anzunehmen wäre, läßt sich nicht glaubhaft machen. Wohl aber wäre benkbar, baß nach dem Tobe bes Dichters aus hinterlassenen, älteren Arbeiten, auch Anfängen und hingeworfenen Zetteln eine vermehrte Ausgabe veraustaltet wurde, und gerade durch Aufnahme solcher zurückgelegter Reste das zweite Buch so stark anschwoll. Daß die Gedichte bes Properz im Gedächtnis Vieler lebten, bezeugen die Bande Bompeji's, wo sich Distiden aus benselben, natürlich von ber Sand eines Liebhabers, angeschrieben gefunden haben (III 16, 13 f. IV 5, 47 f.). Unter Trajan hat Passennus Paulus, vielleicht ein Nachkomme burch Aboption, Elegien in properzischem Stil gebichtet. Spätere Spuren ber Bekanntschaft ober bes gelehrten Studiums find freilich dürftig.

Biel weiter reichend und nachhaltiger war die Wirkung des versichwenderisch begabten Erben der nunmehr ausgereiften Kunft.



Viertes Kapitel.

## Dvidius.

Um süblichen Apennin, neunzig Milien östlich von Rom, in dem pälignischen Städtchen Sulmo ift am 20. März 711/43 P. Ovidins Naso geboren als zweiter Sohn einer ansehnlichen Familie, die feit vielen Generationen bem ritterlichen Stande angehörte. schaftlich mit bem genau ein Sahr älteren Bruder genoß er von früher Augend an ausgezeichneten Unterricht in Rom. jener Talent zur Beredsamkeit verriet, fühlte sich der junge Bublins schon als Anabe unwiderstehlich zur Poesie hingezogen. Der Bater warnt ihn vor der brotlosen Kunft, er selbst will gehorsam sein und versucht sich in prosaischem Stil zu üben, aber was er schreibt und in der Rednerschule spricht, wird unwillfürlich zu Versen. Er war Buhörer des berühmten Rhetors Arellius Fuscus, der Meister in der Abfaffung von Suaforien war, und auch Dvid übte am liebsten biese Gattung, zumal sittliche Probleme, bei beren Erörterung allgemein menschliche Gefichtspunkte Gemut und Phantasie beschäftigten, mahrend ihm die icharfere Beweisführung, wie sie in Controversien verlangt wurde, ebenso unbequem war als strenge Disvosition. Er galt bamals für einen guten Declamator, liebenswürdige Anmut und Glätte zeichneten ihn aus, aber seine Rede machte ben Gindruck eines Gedichtes in aufgelöften Verfen. Für seine Richtung ift das einzige Thema charafteristisch, von bessen Behandlung wir durch die anziehenden Schilberungen bes älteren Seneca (Controv. II 2) Runde haben. Es war ein Streitfall von jener absurden Art, wie sie in Ribbed, Geschichte ber romifden Dichtung. II.

ben Rhetorschulen nur zu gewöhnlich war. Mann und Frau haben geschworen, wenn bem einen von ihnen etwas zustoße, wolle ber andere sterben. Der Mann ist verreift und hat aus der Ferne die Botschaft an die Frau geschickt, er sei gestorben. Die Frau stürzt sich in eine Tiefe, wird aber geheilt. Nun verlangt ihr Vater, sie folle ben Mann verlaffen; sie weigert sich; er verstößt die Tochter. Natürlich verteidigt der junge Rhetorschüller die lettere gegen den Bater in der Rolle des Mannes. Er macht u. a. geltend, der Liebe fonne man eber ein Ende als ein Maß fegen: ba laffe fich nicht alles bedächtig abwägen. So lieben Greise. Was Liebende ein= ander schwören, geht nicht einmal die Götter etwas an, geschweige Er soll stolz barauf sein, daß seine Tochter sich ber Reihe aufopfernder Frauen angeschlossen habe, und daß ihm dieser Ruhm fo billig zu stehen komme. Der spielende Wit, welcher bem Dichter so eigen ift, zeigt fich schon in biefem knabenhaften Uebungsstück, welches bennoch nach Seneca's Urteil viel geistreicher geraten fein foll als die Behandlung des gleichen Stoffes durch feinen Lehrer. Bon diefem konnte er Glanz und Ueppigkeit der Darstellung lernen, welche berfelbe besonders bei Beschreibungen, selbst bis zum Uebermaß entfaltete; burch ihn wurde er zur Verehrung Vergils erzogen, an beffen Brachtstellen ber Meister in seinen Reben anzuspielen liebte. Mit Bewunderung hörte der junge Dvid auch die Declamationen des Spaniers Porcius Latro, aus welchen viele treffende Gedanken noch in die reifen Schöpfungen bes Dichters Aufnahme gefunden haben.

Zum Zweck weiterer Studien hat er, vermutlich bald nach Beendigung seines römischen Schulkurses, Athen besucht (Trist. I 2, 77). In jener Zeit wird es wohl auch gewesen sein, daß er unter der Führung seines Freundes Macer (der Bruder war eben, nach Vollsendung seines zwanzigsten Lebensjahres gestorben) die glänzenden Städte Asiens, auch Ision (Fasten VI 423), ferner Sicilien bereiste, dessen Naturwunder ihn so sessielten, daß er eine Neihe von Monaten dort verweilte (Pont. Br. II 10, 21 ff.).

Dem rauhen Ariegsdienste hat sich der etwas verzärtelte Jüngling entzogen, nur zum Spiel hat er die Waffen geführt (Trist. IV 1, 71 ff.). Doch hat er oft die Ehre genossen, bei der jährlichen Nittersschau dem Kaiser sein Pferd vorzusühren. Auch in der bürgerlichen Laufbahn hat er es nicht über subalterne Aemter gebracht. In frühen Jugendjahren bereits bekleidete er ein für seine Natur und Richtung nicht gerade sympathisches Volizeiamt (als triumvir capitalis), dann wurde er Mitglied eines Gerichtscollegiums (Xvir litibus iudicandis), auch als Einzelrichter in Privatsachen erwarb er sich Anerkennung und Vertrauen. Söheren Aemtern, welche ihm ben Eintritt in ben Senat verschafft hatten, fühlte er sich weber forverlich noch geiftig gewachsen, und äußerlicher Ehrgeiz lag ihm fern. Gegen scheelsüchtige Tabler, welche ihm Trägheit vorwarfen, verteidigt er sich (Am. I 15). Sein Streben geht nach unsterblichem Ruhm: wie die größten Dichter der Griechen und Römer will er auf bem ganzen Erdfreis gelesen werden und nach dem Tode noch leben. Also in die längst ersehnte Ruhe des Privatlebens zog er sich zurud, um sich gang seinen Arbeiten und einem regen Berkehr mit Freunden zu widmen. In jedem Dichter fah fein begeistertes Auge einen Gott: ben älteren huldigte er in andächtiger Berehrung, unter den jungeren mar er der leuchtend aufgehende Stern. Den Dichterkönig Vergil freilich, der Roms Unruhe mied, hat er nur flüchtig gesehen, und auch bem früh verstorbenen Tibull ist er nicht näher gekommen. Aber ber bamals 24jährige Jüngling hat bem Meister der Clegie ein schönes Denkmal gesetzt in dem Trauerlied auf seinen Tod (III 9), welches mit garten Anklangen an bessen eigene Worte seiner Delia und Nemesis Unsterblichkeit verheift und ben Schatten bes liebenswürdigen Dichters im Elufium bem Calvus, Catullus und Gallus gefellt. Auch fonst nennt er ihn gern und er= innert an ihn durch Anspielungen. Horaz hat er lyrische Gebichte öffentlich vortragen hören. Eng befreundet war ihm Properz, der ihm oft seine Liebesgedichte vorlas; und auch bem bedeutend älteren Aemilius Macer, bem Verfasser mehr gelehrter als unterhaltender Gebichte, hat er oft sein Ohr geliehen. Durch Tibulls Vermittelung vielleicht hat er das Wohlwollen des M. Valerius Messalla Corvinus gewonnen, und die Bekanntschaft seiner beiden weniger würdigen Söhne Meffalinus und M. Aurelius Cotta gemacht. Ihr Bater hat den jungen Dvid, wie dieser später rühmt (Bont. Br. II 3, 75 ff.), zuerst ermutigt, seine Gedichte zu veröffentlichen. In dankbarem Un= benken hat jener daher für die Bestattung des edlen Mannes (im Sommer des J. 8 n. Chr.) ein Trauerlied verfaßt, bestimmt auf bem Forum gefungen zu werden (Pont. Br. I 7, 27 ff.).

Der Bater hielt ben lebenslustigen, aber gutartigen Sohn knapp. Bermutlich um sein entzündliches Herz bei Zeiten zu zügeln, gab er

ihm fehr früh, "faft noch im Anabenalter", eine Frau, aber sie war weber heilfam für ihn noch feiner würdig, fo baß fehr bald Scheibung erfolgte. Auch eine zweite Che hatte keinen Bestand, obwohl ber Gattin nichts vorzuwerfen war. Erst in ber britten fand er wahre Befriedigung und ein bauernbes häusliches Glud. eine junge Witwe aus bem altabeligen Geschlecht ber Fabier (Bont. Br. I 2, 137 ff.), von der Tante des Augustus erzogen, befreundet mit der edlen Marcia, der Gemahlin des Fabius Maximus und Coufine bes Augustus. Aus erster Che hatte sie eine Tochter, welche später (14 n. Chr.) ben bamaligen Quaftor bes Germanicus, ben jungen B. Suilling Rufus beiratete. Gine leibliche Tochter Dvibs, fein ein= ziges Kind, hat ihm zwei Enkelkinder geschenkt, aber gleichfalls von zwei Bätern. Der zweite Mann hieß Fibus Cornelius: er war Senator, ift aber nur burch feine findische Empfindlichfeit über einen schlechten Wit bekannt geworden, welcher ihm bei einer Verhandlung ins Gesicht geschleudert murbe. Fabia war bem Dichter eine vortreffliche Frau, fanft und hingebend, und ftand in der Blüte ihrer Jahre. Durch sie vorzüglich wurde er mit Gliedern bes Berricher= hauses und anderen vornehmen Familien bekannt. So durfte er zu feinen Gönnern rechnen ben Conful bes Jahres 743/11 Paullus Kabius Marimus, ben Gemahl ber Marcia, ber bis vor feinem bunklen Ende (767) zu den Vertrauten des Augustus gehört hat. Dvid gehörte zu feinen gewohnten Tischgäften und hat zu feiner Hochzeit einen Symenäus gedichtet (Pont. Br. I 2, 129 ff.). Ferner find zu nennen die beiben Brüber C. Pomponius Gräcinus, ber es 769 zum consul suffectus gebracht hat, und L. Pomponius Flaccus, ber ausbauernde Zechgenoffe des Tiberius, ber im 3. 770 Conful war und zweimal in Mösien commandiert hat. Auch das Saus bes jungen Ser. Pompeius, eines Enkels bes großen Cneus, ftand bem Dichter offen. Bu feinen innigsten Jugendfreunden gehörte Atticus. In Scherz und Ernst haben sie viel miteinander verkehrt; auf Spazier= gängen und Ausflügen, in den Porticus und in den Theatern fah man sie zusammen, die Stunden verflogen ihnen im Gespräch. Oft hat Dvid ihm ein neues Gedicht vorgelesen, sein Urteil eingeholt und auf sein Anraten Verbesserungen gemacht. Man hat an ben Ritter Curtius Atticus gedacht, einen ber auserlefenen, welche ben Raiser Tiberius begleiten durften, als er sich (26 n. Chr.) nach Cam= panien zurudzog, und ein burchichlagender Grund gegen bieje An=

nahme liegt in der That nicht vor. Außerdem aber umgab den warmherzigen und mitteilsamen Jüngling ein großer Kreis gleichsalteriger Genossen: die Epiker Ponticus, Macer der jüngere, Carus, Tuticanus, Albinovanus Pedo, Cornelius Severus; der Jambiker Bassus, der auch mit Properz (I 4) verkehrte, der Lyriker Rusus, Sabinus, und wie diese Thyrsusschwinger zweiten Ranges alle heißen. Auch eine Dichterin, die schöne Perilla, war dabei: unter besonderer Anleitung Ovids hat sie ihre ersten Versuche gemacht. Man hörte, lobte, kritissierte, verbesserte sich gegenseitig: in sebhaftem, vertrautem Austausch verliesen die Stunden des Tages und mancher Nacht.

Ungewöhnlich früh murbe ber junge Dvid in ber Stadt durch seine Liebesgedichte bekannt. Kaum war ihm ber Bart ein und bas anderemal geschnitten, so trug ber angehende Zwanziger bereits öffentlich seine Erstlinge vor, und durch manches fliegende Blatt. welches die Freunde verbreiteten, wird die Erwartung der Ruhörer schon vorher gespannt gewesen sein. Es war naturgemäß bie Liebes= elegie des Tibull und Properz, in welcher er sich zuerst versuchte. Corinna nannte er, gleichfalls mit erbichtetem Namen, bie Auserwählte, welcher er seine Hulbigungen barbrachte. Balb fprach man von ihr in der ganzen Stadt; man forschte, wer gemeint sei; manche Schöne meldete sich zu ber Ehre, aber ber Schleier war noch gehn Jahre später nicht gelüftet. Das Geheimnis mar sicher geborgen, benn Corinna war überhaupt feine Sterbliche von Fleisch und Blut, wie Lesbia ober Delia ober Cynthia, sondern ein Phantasiegebilbe, auf welches ber Dichter nach biefem und jenem Mobell Allgemeines und Conventionelles vereinigt hat. Denn fo ausgelaffen ber junge Liebhaber sich ftellt, fo lehrt boch ein Bergleich feiner Darftellungen mit bekannten Mustern der Vorgänger unter Griechen und Römern, baß er mehr nach Büchern als nach bem Leben geschilbert hat, und baß seiner Versicherung, nur seine Verse seien mutwillig, fein Leben ehrbar, der größere Teil sei erlogen (Trift. II 354 ff.), Glauben zu ichenken ift. So hat benn auch Corinna feine Geschichte, fie ift nur Statistin für erotische Bilber, Scenen, Fälle, wie fie ber oben erwähnte Schematismus ber Liebeselegie bietet. Da ift eine luftern ausgemalte Schäferstunde im Dämmerlicht eines sommerlichen Mittags bei halbgeschloffenen Fenstern: er liegt auf bem Lotterbett, fie tritt ein in leichter Tunica wie eine Semiramis ober Lais. Er zer= reißt das bunne Gemand, enthullt ihre Schönheit, die er entzuckt be230 Ovid.

schreibt, und sie sinken sich in die Arme (I 5). Sie versteht übrigens die Kunft, durch klugen Wechsel von Gewähren und Bersagen das Berlangen zu nähren (II 19, 9 ff.). Der bienstfertigen Zofe händigt er einen Brief an die Geliebte ein und unterweist sie, was sie zu thun habe: gib ihr die Täfelden, wenn sie frei ift, aber forge, bak fie den Inhalt gleich lieft; beobachte Augen und Stirn beim Lefen. fag' ihr, daß fie ausführlich schreiben soll, in engen Zeilen, auch am Rande, oder am liebsten ein einziges Wort: "komme!" Dann will ich die Tafeln im Tempel der Benus weihen (I 11). kommt eine abschlägige Antwort: die Geliebte kann heute nicht. ist doch wirklich etwas an Vorzeichen: nicht umfonst hat die Zofe beim Weggeben mit den Zehen an die Schwelle gestoßen. Das un= glückliche Diptychon wird mit entrüsteter Rhetorif verwünscht (I 12). Im verliebten Selbstgespräch findet er, daß sich Corinna trop ihrer Schönheit feiner nicht zu schämen brauche: in feinen Berfen bestehe fein Reichtum. "Biele Mädchen wollen durch mich berühmt werden; eine kenne ich, die viel darum gabe Corinna zu werden; aber bich allein will ich besingen" (II 17). Ihrem Papagei ist eine Trauer= elegie gewihmet (II 6), freilich mit ganz anderem Aufwand von Beredsamkeit als das naive Liedchen Catulls an den Bogel seiner Lesbia, und eben deshalb nur ironisch wirkend. Alle Bögel sollen mittrauern, auch die Nachtigall, die lange genug ihren Itys beklagt hat, und vor allem die eng befreundete Turteltaube: was Pylades bem Dreft, das war sie dem verstorbenen Papagei! Es scheint, daß Corinna ein ganzes Bogelhaus hielt. Der Schultechnik bes Spikebions gemäß lenkt die Klage nach einer spielenden Lobrede auf den Toten in all= gemeine Betrachtung über die Vergänglichkeit gerade des Besten ein, um der Sterbestunde und der rührenden Abschiedsworte des beredten Tieres (Corinna, vale!) zu gebenken. Im Elnsium weiß ber Dichter einen besonderen Ehrenplat für treue Bögel: da wird auch die Seele bes Papagei's aufgenommen werden; feine Gebeine aber foll ein Grabmal beden mit rühmender Inschrift. Corinna selbst ist lebens= gefährlich erkrankt (II 13). Isis und Ilithyia, die Geburtsgöttin, gegen welche sie sich freventlich vergangen hat, werden um Enade angefleht. Und im Anschluß hieran eine nur zu verdiente Strafpredigt (II 14) an die unnatürlichen Mütter ihresgleichen. Sie will über Meer fahren: da gibt es ein Propemptifon (II 11). üblich wird die Argo verwünscht, welche zuerst das unnatürliche Wag-

nis unternommen hat; die Schrecken ber See werden beschrieben, die Verwegene wird gewarnt: zu fpat werde sie die hilfreichen Dioscuren anrufen und glücklich preisen wer am Lande ist; sicherer sei es auf bem Bolfter ju liegen, Bücher zu lesen, die thrakische Leier ju fpielen. Wenn aber alle Borftellungen vergeblich fein follten, wünscht er ihr glückliche Fahrt und Heimkehr. Die Freude bes Wiedersehens wird mit warmen Tonen geschildert. "Möge ich ber erste sein, welcher das bekannte Schiff von der Ruste erblickt, und fagen: bas bringt unfere Götter. Auf meine Schultern werbe ich bich nehmen und bir zahllofe Ruffe rauben. Gin Opfertier foll gefclachtet werden, am Strande laffen wir uns nieber, jeber Sandhügel dient als Tisch. Dann bei reichlichem Wein erzählst bu, wie das Schiff beinahe untergegangen sei, wie du aber auf dem Beim= wege zu mir weder Nacht noch Winde gefürchtet habest. Alles werde ich für wahr halten, möge es auch erdichtet sein. Wenn nur biefer Tag bald erschiene!" Gleich die folgende Elegie (II 12) ist ein jubelndes Triumphlied. Sie, von fo viel Reinden bewacht, vom Mann, vom Aufseher, von der Thur, liegt an seinem Bufen. Das ift ein Sieg ohne Blut, ohne Mauern und Gräben gewonnen, mit dem sich der der Atriden nicht messen kann. Und er teilt den Ruhm mit feinem anderen: er war Feldherr und Solbat, alles in allem. Wie oft schon ift das Weib Ursache zum Kriege gewesen! Run hat Cupido auch ihn ins Feld geschickt. Aber das Glück bauert nicht lange. Gben durfte er sie sein nennen und freute sich sie allein zu besitzen: nun fürchtet er, daß er sie mit vielen anderen werde teilen muffen (III 12). Seine Verfe, meint er, haben sie bekannt gemacht und Nebenbuhler angelockt. So ist er sein eigener Ruppler geworben. "Sätte ich boch anderes befungen, Troja, Theben, Cafars Thaten, nicht Corinna allein! Wären die Verse doch mißraten! Was brauchten die Leute ihnen aber auch zu glauben? Haben doch die Dichter von jeher so viel gelogen." Freilich gibt er ihr selbst Grund zur Eifer= fucht (II 7). Sie beobachtet ihn scharf, wenn er die Blide im Theater zu den oberen Reihen erhebt, wenn ihn eine ansieht, wenn er lobend oder tadelnd von einer spricht. Er beklagt sich über die ewigen Vorwürfe, und schwört scheinheilig, ber Verbacht, daß er es mit ihrer Kammerzofe halte, sei unbegründet: wie werde er sich mit einer Maad einlassen! Aber ber folgende Liebesbrief (II 8) an die braune gefällige Cypassis fragt bestürzt, wie nur ihr zärtliches

232 Ovid.

Geheimnis herausgekommen sei. Er spottet über seine ehrbaren Lersicherungen, über seine Schwüre, welche die Winde ins Meer tragen mögen. Sie soll ihm heute eine Stunde schenken: wenn nicht, so werde er der Herrin alles verraten.

In keinem bieser Corinnalieder erklingt ein echter Herzenston: sie sind mit Geschief und Anmut, aber nach der Schablone gemacht und schmecken nach der Schule. Mustert man den übrigen Borrat der Liebeselegien, welche mit jenen unter dem Titel Amores vereinigt sind, so hat man den Sindruck einer nahezu vollständigen Sammlung erotischer Gemeinplätze, einer Encyclopädie oder Palästra des Amor, an welcher künstlerisches Studium, Witz und Phantasie mehr Anteil haben als das Gemüt. Empfänglichen Anfängern in Liebesdingen will er aus der Seele schreiben, so daß Mancher fragen soll: woher hat er nur das von mir ersahren? (II 1, 1 ff.)

Ganz systematisch beginnt ber Cursus nach einem Prolog (I 1), in welchem ber Dichter von Amor seinen Auftrag erhält, mit bem ersten Symptom verliebter Stimmung, der Unruhe auf nächtlichem Lager: er beschließt fich bem Gebot bes unerbittlichen Gottes gu fügen, sich seinem Triumphzuge, ben er prächtig beschreibt, anzuschließen (2). Alsbald hat den unschuldigen Jüngling eine Schöne erbeutet. Er betet, sie moge ihn lieben ober sich wenigstens lieben laffen und beffen würdig bleiben. Er ist keiner, ber von einer zur anderen geht: ber einen will er bis zum Tobe treu bleiben, sie foll ihm ben Stoff zu Gedichten geben, welche beibe berühmt machen werden (3). Aber schon im nächsten Gedicht (4) zeigt er sich als geriebener Berführer. Er gibt einer Chefrau Anweisungen, wie sie bei Tifch in Gegenwart bes Gatten sich heimlich mit ihm, bem Galan, verständigen folle mit bem Ruß, mit Bliden, burd Schriftzuge in Wein, durch Fingersprache. Er lehrt sie andere Vertraulichkeiten, wie sie den Mann abwehren, einschläfern, wie sie auf dem Beim= wege noch die Seite des Freundes suchen foll. Mit frechem Sohn fordert der Uebermütige einen betrogenen Chemann auf, feinen Schat besser zu hüten (II 19), damit er begehrenswürdiger werde, denn nur Berweigertes reigt, fabe Liebe erregt Cfel wie fuße Speife. Er foll ihm Gelegenheit zu listigen Anschlägen geben. Bon einem Mann, der Kuppler seiner eigenen Frau sei, will er nichts wissen. Das Verhältnis mit Corinna gehört bereits ber Vergangenheit an (3. 9 ff.).

Das Gegenstück bildet die spöttische Vorstellung an den strengen Gatten, daß er seiner viel begehrten Frau doch mehr Freiheit laffen möge (III 4). Welchen Wert habe äußerliche Reuschheit aus Kurcht. wenn die Gedanken buhlen? Ihr eigenes Gewiffen, nicht der Bächter muß die Frau behüten. Wer fündigen darf, fündigt weniger: gegen Berbotenes gehen wir an. Uebrigens fei es ungebildet, an Fehltritten der Frau Anstoß zu nehmen. Wozu habe er eine schöne ge= nommen? Er foll ihre Freunde als die seinigen behandeln: dabei wird er ein luftiges Leben führen. Der Wächter einer schönen Frau, ein Cunuch, wird angewiesen, sich zum nachsichtigen Mitwisser berzugeben (II 2. 3). Bewegliche Bitte um Ginlaß (παρακλαυσίθυρον) sucht vergeblich einen hartherzigen Pförtner zu rühren (I 6). Aurora wird gefcolten, daß fie ben schlafenden von der Seite feiner Ge= liebten treibe (I 13). Der leichte Bogel rühmt sich seiner grenzenlosen Weitherzigkeit (II 4), und daß er zwei zugleich lieben könne (II 10), vertraut seinem Tagebuch eine bemütigende Niederlage (III 7); be= flagt sich, daß ihn Cupido unablässig verfolge, möchte es aber boch nicht anders (II 9). Er fühlt sich als Krieger im Dienst Amors und führt dieses Bild gründlich aus (I 9). Lehren einer alten Rupplerin an ihre Schutbefohlene, welche ber Dichter heimlich mit anhört (I 8). Die Schöne hat trot aller Warnungen ihr Haar gefärbt und badurch verloren: sie wird gescholten und bann getröstet (I 14). Der Habsüchtigen, welche Geschenke für ihre Gunft forbert, wird der Ropf zurecht gesetzt (I 10). Bittere Rlage, daß sie einem fürzlich reich gewordenen Offizier den Vorzug gibt (III 8). Begleit= verfe für einen Ring (II 15). Sehnsucht nach ber fernen Geliebten (II 16 III 6). Abbitte wegen Mißhandlung im Zorn (I 7). Un= treue des Mädchens wird durch einen Traum, den der Augur deutet, vorausgesagt (III 5). Sie hat ihren Eid gebrochen (III 3). Dichter ist das Opfer seiner eigenen schnöben Anweisungen geworden: er hat bei Tisch, während er zu schlafen schien, das buhlerische Paar beobachtet, sich aber boch wieder versöhnt (II 5). Abrechnung mit der Sünderin, von der er sich doch nicht trennen kann (III 11). Endlich ein Freibrief für alles, wenn nur ber notbürftigste Schein des Anstandes gewahrt werde (III 14). Mit diesem moralischen Bankerott schließt die Sammlung, welche lehrreicher für die allge= meine Sittengeschichte als für Ovids Lebenswandel und seine Grund= säte ift.

In nicht wenigen Fällen läßt sich nachweisen, daß berfelbe Motive seiner Vorgänger, namentlich des Properz, oder der griechi= fchen Poefie als gemeinsamer Quelle aufgenommen und meift breiter behandelt ober variiert hat. Zu bem Besuch bes Propers bei feiner Conthia (13) ist Corinna's Besuch bei Dvid das Gegenstück. Beide Damen find eifersüchtig und zornmütig, aber statt jenes großartigen Strafgerichtes (Prop. IV 8) lieft man bei Dvid (II 7) eine heuch= lerische Rechtfertigung, und doch lehnt sie sich an jene Vorlage an. Dem Propemytikon an Corinna steht ein gleiches an Conthia (I 8) zur Seite. In den Unterweisungen der durstigen Bettel (I 8) ist die Romödie in vielen Stücken und unmittelbar, bis ins Ginzelne hin= ein, Properz (IV 5) vorangegangen. Wenn diefer seinem Madchen ben Gebrauch von Schönheitsmitteln widerriet (I 9), so ist bei Ovid die verderbliche Wirkung der Unfolgsamkeit eingetreten: weinend, das Gesicht mit der rechten bedeckend, halt sie den verlorenen Schmuck in ihrem Schoß. Bon Rlagen über die Herrschaft bes Goldes und ber Habsucht ist die Komödie wie die Elegie (Tibull II 3, 35 ff. 4, 13 ff. Prop. II 16 III 13) voll. Auch Properz rühmt sich übermütia seiner unerschöpflichen Kraft und daß ihm viele gefallen (II 22: vgl. Tibull I 4, 11 ff.). Dasselbe Thema behandelt, nur fnapper, ein griechisches Epigramm (Bal. Anthol. V 232); und an= bere (V 47 XI 30) lehren, daß auch bas berüchtigte Bekenntnis ber Ohnmacht, welches vor der ovidischen Elegie (III 7) schon tibullische Jamben (Briap. 72) ablegen, von älteren Mustern entlehnt ift. Sieges- und Jubellieder nach höchstem Genuß (vgl. Prop. II 15) bürfen ber erotischen Lyra nie fehlen. Wie in griechischen Epi= grammen (Pal. Anthol. V 3. 172) ber Morgenstern als ber Störer nächtlicher Freuden verwünscht wird, so wendet sich Dvids Unwille gegen Aurora (I 13). Auf den Sat, daß die verbotene Frucht auch in der Liebe am meisten lockt (III 4, 25 f. II 19, 3. 25 ff.), sind zwei hellenistische Epigramme zugespitt, des Kallimachos (33) und des Epifureers Philodemos (Bal. Anthol. XII 173), der dem Conful Bijo in Cicero's Zeit so gut Gesellschaft geleistet hat. Wie Tibull (16, 9 f.) so muß auch Dvid erfahren (II 5 III 11) und befürchtet mit Grund (II 18, 20. 19, 34), daß feine eigenen bofen Lehren von der treulosen Geliebten gegen ihn angewendet werden. Während jener bem bummen Chemann rat gegen einen britten auf ber Sut zu sein, um selbst freies Reld zu behalten (I 6, 15 ff.), so fordert

Dvid (II 19) aus Nebermut Ausmerksamkeit auf seine eigenen Umtriebe, damit ihm die Eroberung nicht zu leicht werde. Selbst zu dem Gedicht an Macer (II 18), in welchem der Verkasser seine poetischen Arbeiten denen des Freundes gegenüberstellt, hat Properz (I 7) sowohl das Motiv als die Sinkleidung, die Form des Singangs wie die Schlußwendung hergegeben, nur daß Ovid die holden Vande, in die er verstrickt ist, durch ein süßes Liebesgeplander mit seiner Schönen veranschaulicht.

Mso Erfindung und Erlebnis ift am wenigsten in den erotischen Studienblättern bes jugendlichen Verskünftlers zu fuchen. Während die Borganger lebendige Bilber und tief empfundene Stimmungen zum Ausbruck bringen, gefällt sich Ovid in der Ausbeutung gegebener Situationen und Motive für Kabinetstücke prickelnder Rhe= torif. So wird in einer Ansprache an Freund Atticus das Thema militat omnis amor (I 9) wie in einem Schulvortrage, freilich alänzend burchaeführt. Liebhaber wie Krieger muffen jung fein: "fdimpflich in Waffen ein Greis, hählich ein greifer Galan". Beibe halten Nachtwachen, kampieren auf bloßer Erde, der eine vor der Thür der Herrin, der andere vor der des Feldherrn. Beide bestehen Märsche, folgen bem Commando, scheuen nicht Wind noch Wetter, fpahen ihre Feinde aus, belagern und erfturmen Thore, benuben ben Schlaf bes Gegners zu Ueberfällen, täuschen bie Wächter. Benus wie Mars find unficher und wechfelnd, geben keine Ruhe. liebst gewendet ist die Anklage der Aurora als des allgemeinen Störenfriedes (I 13). Den Landmann und die Stiere, Schulknaben, Schiffer, Reisende, Rrieger, Richter und Parteien, Mägde reißt sie aus ihrer Ruhe. "Wie oft hab' ich gewünscht, daß dir der Wind eine Achse bräche ober ein Pferd stürzte! Man merkt, daß der alte Tithonus bein Mann ift; hieltest du beinen Liebling Cephalus in ben Armen, so hättest du nicht solche Gile." Und nun der hübsche epische Schluß: "also schalt ich: sie mußte es gehört haben, benn fie errötete, aber ber Tag ging barum nicht langfamer auf, als gewöhnlich." Gine vollkommene Anklagerede gegen sich selbst hält ber zerknirschte vor ber Geliebten, die er geschlagen hat: ftumm, in Thränen, blaß wie Marmor, zitternd wie Pappellaub stand sie vor ihm (I 7). Einmal bedingt und bewirkt das Thema felbst, die Sehnsucht nach ber Geliebten (II 16), einen wärmeren Lokalton. Dvid ift zur Sommerszeit in seiner Baterstadt Sulmo, beren lieb= 236 Ovid.

liche Umgebungen, die von flaren Wellen durchrieselten Fluren, die üppigen Kornselber und Wiesen, die Weingärten und Delpstanzungen er schildert, um den Gegensatz dieser gesättigten Landschaft zu dem Verlangen seines Herzens rhetorisch hervorzuheben. Denn selbst im Himmel möchte er nicht ohne seine "Flamme" sein. Verwünscht, die den Erdsreis in lange Wege zerschnitten haben: wenigstens hätten sie anordnen sollen, daß die Mädchen stete Begleiterinnen der Jüngslinge wären. Er malt aus, mit welcher Wonne er mit der Gesliebten Alpen übersteigen, Wüsten durchwandern, Seestürme ertragen würde, während ihm ohne sie das frische, grüne Sulmo wie Scythien vorsommt. Wenn sie ihn liebt, soll sie anspannen lassen und über die Berge hinüber zu ihm kutschieren.

Poetische Suasorien sind die leichtfertigen Ansprachen an die Chemanner, an die Wächter. Die entruftete Klage über bas schnöbe Zeitalter, in welchem den Armen alle Ehren verfagt find und felbst die Liebe erkauft wird (III 8), nähert sich ber Satire. Leiber artet bie ichalkhafte Anmut, welche ben Dichter jo gut kleibet und für ben Mangel an Innerlichkeit entschädigen muß, bisweilen in lusterne Svielerei aus: er beneidet den Ring, welchen er der Geliebten schenkt (II 15), stellt sich das Glück vor, sie als solcher auch ins Bad begleiten zu bürfen, und malt die Folgen davon geschmacklos ins 11n= geheuerliche aus. Auch der Zorn wird durch seine Begehrlichkeit gebrochen: eben hat er die Sünderin auf frischer That ertappt. Aber ihre Schönheit entwaffnet feine But, und er bittet fie bemütig um Ruffe, wie sie eben dem Dritten vor feinen Augen geschenkt hat (II 5). Es ist ihm nie Ernst mit seiner moralischen Entrüstung. Wer fann noch an Götter glauben, ruft er schmerzlich aus, wenn die Meineide der Beiber ungeftraft bleiben (III 3)! Aber sofort gesteht er, ware er selbst ein Gott, so wurde er es nicht besser machen, ja er würde die falschen Gibe ber Mädchen burch die feinigen Kaum hat er (III 11), aller bitteren Enttäuschungen und Demütigungen icheinbar mübe, ber Ungetreuen ihr Gundenregister vorgehalten, faum ist die Absage über seine Lippen: so er= hebt sich von neuem der Kampf in seiner Bruft, ihre Schönheit siegt, er hat nur die Wahl freiwillig oder wider Willen zu lieben, und ergibt sich in fein Schickfal.

Die ovidische Elegie ist ein lockeres Dämchen. Dem Verfasser selbst erscheint sie als reizende Gestalt mit verliebtem Ausbruck im

Gesicht, mit duftenden Haaren, in dunnstem Gewande, einen Myrten: zweig in der Hand. Selbst der kleine Naturfehler, daß ihr einer Ruß, ber Herameter, länger als ber andere, ber Pentameter, ift, erhöht ihren Reiz (III 1, 7 ff.). Die Klarheit und Flüffigkeit ber Form, ber begueme Plauberton, die einschmeichelnde Sufigfeit ber Sprache an vielen Stellen mußte diese Canzonetten bei ber frivolen Jugend beliebt machen. Die Bitte an den Pförtner (I 6) nimmt geradezu die Form bes gefungenen Liebes an, ber Situation gang entsprechend. Es ift lange nach Mitternacht; vom Zechen kommend bat ber ichwärmende Gefell, die heißen Schläfen befrangt, die Racel in der Sand vor der Schwelle des Mädchens Posto gefaßt. Er er= icopft sich in Vorstellungen, um ben hartherzigen Sklaven zu er= weichen, sucht ihn zu rühren, faßt ihn bei ber Dankbarkeit, beruhigt seine Furcht vor bewaffnetem Ueberfall. Je mehr die Zeit vorrückt, besto größer wird bas Verlangen bes Sängers. So werben im Sauptteil ber Glegie fünf größere Abschnitte von je vier Distichen burch einen Refrain (tempora noctis eunt: excute poste sera) ge= schlossen, während ben beiden ersten von gleichem Umfang bieser Mahnruf der Ungeduld noch fehlt. Und auch zulett, als felbst An= brohung von Gewalt nicht verfängt, ber Morgenstern aufgeht und ber Sahn fraht, wird diese gleichmäßige Glieberung zugleich mit bem Rehrvers aufgegeben. Wir finden diefen Strophenschluß, welchen die bufolische Poesie als ein volksmäßiges Clement liebt und Catull nach dem Vorgang der Cappho wie auch hellenistischer Dichter in seinen Sochzeitsliedern und im Varcenlied angewendet hat, hier zum erstenmal in der Clegie.

Mit besonderem Interesse beobachtet man in diesen Jugendsgedichten die Anfänge und Vorläuser späterer Werke oder Richtungen. So enthält die entzückende Unterhaltung mit der schönen Nachbarin im Sircus (III 2) Keime der "Liebeskunst", und daß der Verfasser mit diesem Stoff schon damals beschäftigt war, deutet er gelegentlich (II 18, 19 f.) an. Jene kleinen Dienste und Galanterien, welche dort empfohlen werden, kommen hier zur Anwendung (III 2, 19 ff. 63 ff.). Der glänzende Aufzug der Götter, womit das Schauspiel eröffnet wird, das Rennen der Viergespanne, alles gibt dem des schmeichelreden zu verfolgen, die ihm die verständnisinnigen Augen lachend Gewährung zuwinken.

238 Ovid.

Zweimal übt der Dichter die Kunft des Erzählens durch Ginflechtung eines Mythus. Er ift auf dem Bege zur Geliebten (III 6). aber ein vom Winterschnee angeschwollener Gebirgestrom bemmt seine Schritte: feine Brucke, keine Fahre bringt ihn hinüber. Er wünscht sich die Flügel des Perseus, den Wagen des Triptolemus. redet er dem Fluß zu, gefällig zu fein. Gebe es boch genug Bei= ipiele von Fluffen, die selbst verliebt waren. Gine lange Reihe der= selben wird in einzelnen Distichen aufgezählt, zulett die zierliche Episode, wie der Anio die an seinem Ufer entlang irrende Ilia aetroftet und ichlieflich in sein Bett aufgenommen habe. Unterdeffen aber ift ber bose Strom nur noch mehr angeschwollen, und vergebens überhäuft ihn ber ungebuldige Wanderer mit brolligen Schmähungen. Das anderemal (III 10) klagt ber Dichter über die strenge Sitte bes sommerlichen Ceresfestes, welches ben Frauen Enthaltsamkeit auferlegt, und beweist aus der Geschichte der ernsten Göttin, daß doch auch ihr Herz der Liebe nicht unzugänglich sei, indem er von den Honigmonaten erzählt, welche sie einst auf Creta mit Jasius verschwelat habe.

Ein Vorläufer der Fasten ist die lebendige Beschreibung des Junosestes in Falerii (III 13). Eine der beiden ersten Frauen Dvids war dort zu Hause: bei einem Besuch mit derselben in ihrer Heimat hat er die Gebräuche und besonders den Festzug beschrieben. Der hinweis am Schluß auf die Gründungssage verrät ätiologische Studien.

In der That haben den talentvollen Anfänger gleichzeitig schon mannigfache Pläne beschäftigt. Ein Spos vom Gigantenkamps hat er abgebrochen, seit die Sprödigkeit seiner Freundin seine Gedanken ganz für die Liebeselegien in Beschlag nahm (II 1). Sbensowenig ist aus einer Schilberung der Thaten Octavians geworden (II 18, 11 Trist. II 335 ss. Pont. Br. III 3, 31). Sine Tragödie war schon weit gediehen, aber Amor lachte und triumphierte über den Sänger im Rothurn (II 18, 13 ss.). Sinst, so erzählt derselbe (III 1), als er in stimmungsvoller Waldeinsamkeit nachdenklich wandelte, bez gegneten ihm beide Nebenbuhlerinnen, Elegie und Tragödie. Diese macht ihm ernste Vorwürfe, daß er Zeit und Kräfte in spielenden Liedern für Mädchen vergeude, daß man von seinem Leichtsinn beim Wein und auf allen Gassen erzähle und mit dem Finger auf den schamlosen Liedesdichter zeige: er sei für Größeres geschassen, es sei

Zeit, daß die römische Tragödie durch ihn berühmt werde. Aber die Elegie macht ihre alten Rechte geltend. Sie sei es, welche zuerst die Reime seichterischen Geistes geweckt habe, ihr Verdienst seis, daß jetzt die Tragödie Anspruch auf ihn erhebe. Bon dieser ersbittet und erhält der Dichter noch einige Zeit Urlaub, um sich einstweilen ungestört der elegischen Muse zu widmen, welche sich freilich nicht auf die Amores beschränkt.

Die erste Sammlung der Amores, welche nicht vor der Bestiegung der Sigambrer (739/15 wegen I 14, 49) abgeschlossen sein kann, bestand aus fünf Büchern; in der zweiten auf drei zusammensgedrängten Ausgabe ist eine Anzahl der verfänglichsten Gedichte ausgemerzt. Sie ist es, welche auf die Nachwelt gekommen ist. So beliebt waren diese leichtgeschürzten Gedilde, daß sie ähnlich wie die Eklogen Bergils auf dem Theater mit begleitendem Tanze gesungen wurden. Auch Augustus wohnte solchen Ausschirungen bei (Trist. II 519 f.) und noch später wurde dem verbannten Dichter geschrieben, daß eine zahlreiche Menge denselben Beisall klatsche (Trist. V 7, 25 ff.).

Während Dvid noch in diesen Gedankenkreisen ber erotischen Elegie befangen war, beschäftigte ihn unter anderem die verwandte Gattung des heroischen Liebesbriefes (Am. II 18, 20), die er, wenn auch nicht erfunden, doch sicher zuerst in weiterem Umfange ausge= bilbet hat. Das Motiv des Liebesbriefes hatte ja ichon Euripides im Sippolytos verwendet, und daß es der hellenistischen Kunft nicht fremd mar, zeigen Bilbwerke wie vereinzelte Spuren in ber Litte= ratur, wenn auch aus späterer Zeit. Unter ben Römern war Properz vorangegangen mit der oben besprochenen schönen Spistel der Arethusa an Lycotas (IV 3): nur daß dieser Kall nicht dem Mythus, sondern der Gegenwart angehört, und demgemäß auch Gedankengang und Stil aus bem wirklichen Leben gegriffen find. Roch unmittel= barer ift ber Ton in dem Briefwechsel zwischen Sulpicia und Cerinthus bei Tibull. Neu von Ovid für die römische Litteratur geschaffen, wie er sich rühmt (Liebeskunst III 346), war die Wahl von Stoffen und Personen aus ber mythischen Bergangenheit. In griechi= schen und römischen Rhetorschulen wurden (offenbar im Anschluß zunächst an die Tragodie) Reben im Charafter einer bestimmten

240 Ovid.

heroischen Verjon unter gegebener Voraussetzung (jo zu fagen Seelengemälbe, Adonociae) geübt, 3. B. Rebe ber Andromache an ber Leiche bes Hektor, ber Hekabe nach bem Fall Troja's, ber Niobe nach bem Berluft ihrer Kinder, bes Achill nach bem Fall bes Patroklos, bes alten Peleus, nachdem er die Botschaft vom Tode Achills erhalten hat, bes Herakles, als er die Aufträge des Gurnstheus empfängt u. f. w. Ebenda wurde der Briefftil nach ben Regeln ber Runft in ben perichiebensten Formen und Absichten burchgearbeitet: man verfaßte Troft=, Ermahnungs=, Lob=, Tabel=, Droh= und Scheltbriefe, be= ratende, bittende, fragende und antwortende, anklagende und verteidigende, Glückwunsch= und Dankbriefe u. f. w. Man unterschied natürlich männliche und weibliche Schreiber und Empfänger, mannigfache Berufsarten und Stände. Erotische Briefe fchrieb 3. B. ber Rhetor Lesbonag unter Augustus. Sehr möglich hiernach, baf Dvid schon als Schüler sich in Aufgaben und Stoffen versucht hat, wie sie in unserer Sammlung ber Heroinenbriefe (heroides) behandelt find, daß er barauf gurudtam und frühere Entwürfe neben neueren zur Veröffentlichung ausarbeitete. Der Ginfluß und Standpunkt ber Schule macht fich in biefen Uebungsstücken mehrfach geltenb, junächst in einer gemiffen Ginförmigkeit der Aufgaben. Die einsamen Gat= tinnen Benelope und Laodamia fehnen sich nach bem fernen Gatten: Brifeis möchte wieder zu ihrem Achill zurüd; hermiona will, bak ihr älterer Gemahl Dreftes sie von dem rauberischen Byrrus gurud= forbere. Am häufigsten machen verlassene ober sich verlassen glaubenbe dem treulosen Geliebten verzweifelte Vorwürfe (Phyllis Denone Ariadne Hypfipyle Dido Deianira Medea). Besonderer Art find die Berzensergießungen ber Canace an ihren Bruder Macareus, ber Sypermestra an ihren Bräutigam Lynceus, das Liebesgeständnis der Phädra an Sippolytus. Wie die Briefe freilich an ihre Abreffe gelangen follen, ift bisweilen schwer verständlich. Unglaublich ift es gerade nicht, daß Benelope, wie sie selbst fagt (61 f.), jedem Fremden, ber nach Ithaka kommt und wieber abreift, aufs Geratewohl ein Schreiben an ben Gemahl mitgibt. Aber wer foll ben Brief bestellen, welchen die verlassene Ariadne auf bem öben Giland von Naros verfaßt hat? Sie vergißt gang, daß Thefeus weit fort ift, wenn sie am Schluß nicht nur ihre Sanbe nach ihm ausstreckt, sondern ihm ihre Haare, "die noch übrig sind" (die noch nicht ausgerauften!) zeigt. Sieht man über biefen Anstoß hinweg, und benkt sich die Rede gesprochen, so wird die leidenschaftliche Empfindung, bie malerische Schilberung und die Gewalt verzweifelter Beredfam= feit ihre ergreifende Wirkung auf den empfänglichen Leser nicht verfehlen. Sypsipyle bagegen, welche bem Jason Vorwürfe macht, baß er ihr nicht von seinen Erfolgen in Rolchis geschrieben habe, motiviert mit ungewöhnlicher Sorgfalt, wie sie zu der Kunde von seiner Un= treue gelangt fei, um ben Sindruck ber Nachricht auf ihr Gemüt zu schildern. Gin Raufmann aus Thessalien sei gekommen, bem sie die schlimme Wahrheit durch Fragen entlockt habe. Aber lächerlich tlingt ihre Versicherung, beinahe hätte sie ihre kurzlich geborenen 3mil= linge als Gefandte zu Jason geschickt, sie fürchte nur die Tücke ber Stiefmutter Mebea. Allzu pathetisch nimmt es sich aus, baß, während Dido schreibt, das Schwert des Aeneas auf ihrem Schofe liegt, und ihre Thränen über bie Wangen auf das Schwert hinabfließen. Noch wunderlicher schildert Canace ihre Verfassung: ihre rechte Hand hält die Reder, die andere das Schwert, mit dem sie sich toten foll und will; auf ihrem Schoß liegt das Briefpapier.

Gemeinpläte ber Schule wiederholen fich in verschiedenen diefer Nicht nur das Eingangsbistichon enthielt, wie natürlich. in ziemlich gleichmäßigen Wendungen die Namen ber Schreiberin und des Empfängers. Mehr als einmal rinnt den betrübten die Thräne auf das Blatt und verursacht Flecken. Vorwürfe wegen Kaltsinn Barte Undankbarkeit Wortbruch wiederholen sich. Es wird früherer Zeiten gegenseitiger Liebe, erwiesener Wohlthaten gedacht; die Umstände des letten Abschiedes ober der plötlichen Trennung werben ausgemalt. Die verlassene schildert, wie sie bem scheidenden von hohem Felsen aus weit über das Meer nachgeblickt habe, bis die lette Spur verschwunden sei, oder wie sie in täglich erneuter Spannung vergeblich nach ber Wieberkehr bes entfernten ausspähe; welche Qualen ber Sehnsucht sie besonders nachts auf einsamem Lager erleibe, welche Träume sie heimfuchen. Sie bereut die Stunde, ba fie sich dem unwürdigen hingegeben habe, leiht ihrer Gifersucht gegen die wirkliche oder nur vermutete Nebenbuhlerin bitteren Ausbruck, vergleicht sich mit diefer, verwünscht sie und den ungetreuen, weist dem Geliebten ihre Ebenbürtigkeit nach, pocht auf ihre Mit= gift, fragt, mas sie gethan habe, um seine Liebe zu verscherzen, beichwört ihn um Erbarmen, broht mit Selbstmord ober wünscht ober ift doch bereit zu sterben, und bestellt ihre Grabschrift.

Mannigfache Tone, harte und weiche, zornige, ja verächtliche Vorwürfe und bemütige Bitten find bisweilen in schroffen Sprüngen burcheinandergemischt, wie sie dem leidenschaftlich bewegten weiblichen Bergen sich eben aufbrängen. Auch war ja, wie Seneca bezeugt, strenge Disposition nie die Sache Ovids. Daß übrigens Unsprüche und Begehren ber verzweifelt kampfenden sich nicht immer in ben Schranken nüchterner Ueberlegung halten, wird man am wenigften Rugespitte Untithesen, überraschende Lichter und bergleichen Reizmittel des klügelnden Verstandes sind echte Früchte der Abetor= Daneben aber findet sich auch mancher naive Zug. Necht ovidisch ist die Besoranis der Benelove (1, 77 ff.), der Gemahl sei am Ende in eine Fremde verliebt und erzähle bieser, wie ungebildet (rustica) seine Frau daheim sei, die nichts wie spinnen verstehe; und ebenso am Schluß die vorbereitende Mitteilung, der heimkehrende werbe eine alte Frau in ihr finden, die er in der Jugendblüte ver-Briseis wünscht von den Griechen zu Achill abgesandt zu werden: ihre Kuffe und Thränen werden ihn eher verföhnen als die langen Vorstellungen eines Phönix, Ulixes und Ajax.

Eine heiße Sinnlichkeit verbindet sich mit bem Streben nach Rührung, und die Farben gemütlicher Kleinmalerei werden zu diesem 3wed reichlich aufgetragen. Denone führt bem Baris zu Gemüte, wie sie seit ihren Rinderjahren im Gebirge mit den Berden zusammengelebt haben: wie sie nebeneinander unter dem Laubdach eines Baumes auf dem Grafe geruht und die Winternächte über in niedriger hütte das Strohlager geteilt haben, wie sie, die Nymphe, dem jugendlichen Jäger ben Versteck bes Wildes gezeigt, die Nete ge= fpannt, die Hunde geführt, und wie er ihren Namen in die Rinde ber Buchen gerigt habe. Schon und nach dem Leben schildert Ariadne, wie sie am tauigen Morgen eben erwachend noch halb im Schlafe taftend ihre Sande nach Thefeus, den fie an ihrer Seite glaubte, ausgestreckt, wie sie vergeblich wieder und wieder die Polster durch= wühlt habe, bis der Schreck sie völlig weckte und vom verwaisten Lager aufscheuchte. Und so alles weitere. Kleinlich bagegen ist es, wenn Sypermeftra erzählt, breimal habe fie bas Schwert gegen ben Hals des Lynceus erhoben und dreimal sei ihr die Sand nieder= gesunken: während er im Schlaf mit ben Armen nach ihr gegriffen habe, fei er beinahe mit ber Sand in das scharfe Gifen gefahren. Und ins Romische fällt wider den Willen des Verfassers die Familienscene, welche Hermiona aus dunkler Erinnerung ihrem Orest schwester. Als ihre Mutter Helena entführt sei, habe der Großvater, Schwester, Brüder und Mutter geweint, sie selbst, damals ein kleines Mädchen, habe ihre noch kurzen Haare gerauft und gerusen: "Mutter, ohne mich, ohne mich gehst du fort?" Ergreisender sind die solgenden Klagen, wie sie noch bei Lebzeiten ihrer abwesenden Eltern sich als Kind verwaist gefühlt habe: keine liebkosenden Worte habe sie der Mutter in ihren ersten Jahren gelallt, nicht mit den kleinen Armen nach ihrem Halse gelangt, nicht auf ihrem Schoß gesessen; und wie Helena dann heimgekehrt sei, habe die eigene Mutter gefragt, wer ihre Tochter sei.

Noch lassen sich größtenteils die Vorlagen nachweisen, nach welchen der junge Dichter gearbeitet hat, und im Einzelnen kann man verfolgen, wie genau er sich baran hielt. Natürlich hat die Obussee für ben Brief ber Penelope, die Ilias (erster und neunter Gefang) für den der Brifeis alles Nötige geliefert: fogar das Beiipiel Meleagers (3, 92 ff.) ift aus der Rede des Phonix vor Achill (IX 529 ff.) entlehnt. Nur ein paar kleine Züge sind hinzu er= funden: die Herolde, welche Brifeis abholten, hatten einander verwunderte Blide über Achills falte Rube zugeworfen; Patroclus habe ihr ins Ohr geflüstert, sie werde bald wieder zurückfehren. durchsichtigsten ift in dem Brief der Dido das Verhältnis zum vierten Buch der Aeneis. Die von Vergil in die Erzählung verwebten fleineren und größeren Reden der Dido und des Aeneas sind von Dvid forgfältig ineinander gearbeitet, der weitere thatsächliche Stoff ift aus dem erften Buch hinzugenommen. An die schöne Episode in Catulls Gebicht von ber Hochzeit bes Beleus und ber Thetis ichließt sich ziemlich genau die Klage der Ariadne an: nur ist das schreck= liche Erwachen der armen und ihr verzweifeltes Gebahren breiter ausgemalt.

Von dem sorgfältigen Studium der griechischen Tragödie, welches den Dichter damals beschäftigte, legt mehr als eine dieser Heroiden Zeugnis ab. Die Trachinierinnen des Sophosles haben dem Brief der Deianira zur Unterlage gedient, aber freilich hat der Verfasser die seinen Züge jenes bescheidenen Charafters gröblich entstellt, indem er sie allen Respektes vor dem gewaltigen Gemahl vergessen und eine förmliche Gardinenpredigt über seine ehelichen Fehltritte halten, besonders aber über seinen Dienst bei der Omphale eine

Fülle von ätendem Sohn ergießen läßt. Diese fede Stimmung schlägt zwar gegen ben Schluß in ihr Gegenteil um. Denn wie sie recht im Zuge mit ihren Vorwürfen ist, kommt die Botschaft von ber verberblichen Wirkung bes Nessusgewandes. Zest wird die Strafrebe jum Gelbstgefpräch und zur Gelbstanklage, ber Brief geht über in Ton und Stil der Trauerelegie in symmetrisch abgeteilten Strophen (4, 6, 6, 6, 4) mit Refrain (146, 152, 158, 164), welche mit bem freiwilligen Tobe ber reuevollen ausklingt, — bas einzige und nicht eben geschmackvolle Beispiel solcher Vermischung bes Lyrischen mit Mehr als sonst wird in bemselben Brief auch bie ber Evistel. mythologische Rüstkammer geplündert. Sauptsächlich ift es ihre Giferfuct auf die neue Freundin Jole, welche sie veranlaßt, dem unbeftändigen bas ganze Sündenregifter feiner Liebschaften vorzuführen; und als fie nun auf seinen unwürdigen Magdbienst bei ber Omphale, eines seiner letten Abenteuer, kommt, ba ift es der Gegensat bes in Beiberkleibern spinnenben Beros mit feiner Berfonlichkeit, welcher fie reigt, die Großthaten seiner Vergangenheit mit schneibendem Sohn in immer neuen Antithesen, nicht ohne Wieberholungen aus bem erften Teil, jenem Bilbe entgegenzuhalten.

Der Brief ber Hermione beruht auf den Voraussetzungen der gleichnamigen Tragödie des Pacuvius (Band I 171), welche vermutlich nach Sophokles gearbeitet war. Deutlich erinnert an einen Grundgedanken des griechischen Trauerspieles, wenn Hermiona fragt, ob es etwa ein Familienverhängnis sei, daß die Mütter aus Tanztalus' Geschlecht eine Beute des Naubes werden müssen (B. 63 ff.).

Die unselige Liebe der Phädra zu ihrem Stiefsohn Hippolytus hat Euripides auf die Bühne gebracht. Seine erste Bearbeitung besleidigte das sittliche Gesühl der Zuhörer mehr noch durch die Schamslosigefeit der dargestellten Leidenschaft als durch diese selbst. Ganz gefangen von der Macht des Eros hatte die wahnsinnige alle Barnungen ihrer Amme, alle Bedenken des Zartgefühls und der Vorssicht in den Bind geschlagen und gewagt, dem Jüngling ins Angessicht ihre Schwäche zu gestehen, dieser aber hatte vor Scham sein Haupt verhüllt und die Versucherin abgewiesen, deren Rache er nachsher sühlen mußte. Aus der Phädra des Seneca, welche zum Teil nach dem ersten Hippolytos des Euripides gearbeitet ist, ersieht man, daß Phädra dem Jüngling gegenüber in sophistischer Rede ihre Unstreue gegen den abwesenden Gemahl durch Verusung auf dessen

frühere Sünden (Verrat an Ariadne u. f. w.) zu beschönigen gesucht Gegen solche Bagniffe bes realistischen Dichters muß bie Phädra des Sophokles gerichtet gewesen sein, wie das Mißfallen des Publikums den Dichter selbst zu wefentlicher Umgestaltung seiner Kabel im zweiten Sippolytos bewogen hat. Mit bewundernswerter Feinheit ist hier ber Kampf bes unglücklichen Weibes gegen ben Dämon geschildert, ber sie doch überwältigt. Die Amme beschwichtigt die Stimme ihres besseren Selbst und vermittelt den verhängnis= vollen Liebesantrag. Bon beiben Vorlagen und vielleicht noch einer alexandrinischen hat Dvid die einzelnen Züge und Gedanken seines Gedichtes entlehnt. Schon das Grundmotiv, die Abfassung einer schriftlichen Liebeserklärung, die Uebersendung eines Briefes ftammt aus jener späteren Quelle, welche burch bilbliche Darftellungen erläutert wird. Sie erklärt, warum sie schreibe. Dreimal habe sie versucht zu reben, aber die Zunge habe ihr gestockt: was sie zu fagen sich schäme, habe Amor ihr zu schreiben befohlen (auch dies ein alexandrinischer Rug). Zum erstenmal fühle fie sein Soch, je fpater. besto schwerer. Ihm, bem Geliebten, bringe sie bas erste Opfer ihres noch unbefleckten Rufes, aber einem würdigen, den sie selbst bem Juppiter vorziehen wurde. Ihm in Gedanken hingegeben träume fie (wie im zweiten Hippolytos) von Jagd und Wagenrennen, von Wald und Natur, schwärme im Chor des Bacchus ober der Cybele, mit Faunen und Dryaden: jo berichtet man ihr, wenn ber Anfall bes Wahnsinns vorüber ift, benn fonft verbirgt fie ihre Glut unter Schweigen. Der Benus fei nun einmal ihr Saus verfallen: nach Europa Pasiphae Ariadne sei sie das vierte Opfer. Nach der Weise alexandrinischer Erotik gebenkt sie ber ersten Begegnung in Gleusis und zeichnet das Bild, wie der reine Jüngling mit der strengen Miene und bem ungepflegten Haar vor ihr ftand und ihr Berg ge-Alles an ihm gefällt ihr, nur die Härte soll er abfangen nahm. Neben Diana soll er zur Abwechslung und Erholung auch ber Benus die gebührende Ehre geben wie Cephalus Abonis Sippo-Das Glück einer Aurora Benus Atalanta möchte sie genießen, ihm zur Seite sein in Felsenkluften auf ber Gberjagb. Nach Trozen mit ihr zu ziehen labet sie ihn ein (benn zur Zeit find fie beide in Athen, wie der erste Hippolytos annahm). Die Abwesen= heit des Theseus, der in der Unterwelt bei seinem Virithous weilt. wollen fie benuten. Zieht er boch beiben ben Freund vor, und hat

er doch auch foust ihre wie des Sohnes Liebe verwirkt: ihren Bruder hat er erschlagen, die Schwester verlassen, die Mutter des Sippolytus getötet, die Rechte des Sohnes gekränkt durch Anerkennung ihrer eigenen Kinder, die sie nie geboren haben möchte. Liebe zwischen Stiefmutter und Stiefsohn war bochstens in ben Reiten bes Saturnus Längst hat Juppiter burch sein Beispiel jene alten Vorurteile der Pietät beseitigt, fest ist nur der Bund, den Benus schließt. Erleichtert boch gerabe biefes verwandtschaftliche Verhältnis bie Beschönigung ihrer Zärtlichkeit. Nur keine längere Zögerung! Und nun steigt sie brieflich zu bem Aeußersten herab, was die euripideische Phäbra ber ersten Bearbeitung wirklich ausführte, benn alle Scham hat sie abgelegt. Trog Minos, bem Bater, trog bem Großvater, bem strahlenden Sonnengott, liegt sie zu den Rüßen des Geliebten und bittet um Erbarmen. Sie bietet ihm die heimische Insel Kreta als Mitgift an: er werbe boch nicht graufamer fein als ber Stier, ber ihre Mutter erhörte. Bei Benus, ber fie fich ergeben, beschwört fie ihn, bei ber Gunft feiner Diana, bei ben Satyrn und Panen im Gebirge, bei ben Nymphen, die ben Durstigen tranken; und end= lich zu allem - ihre Thränen follen ihn erweichen.

Es scheint in der That, daß der römische Nachdichter die ganze verworfene Beredsamkeit der ersten euripideischen Phädra erschöpft hat, und daß zur Wiederherstellung der verlorenen Scene keine Quelle ergiediger sließt als dieser ovidische Brief. Freilich prägt derselbe zugleich die Sitten und Anschauungen und das rhetorische Nafsinement der eigenen Zeit aus.

Während die ersten Briefe der Sammlung entschieden den Charakter der Suasorien tragen, sind andere teils Anklagen, teils Herzenszergüsse, welche keinen anderen Zweck als den der Erleichterung und Mitteilung haben. An Stelle der überredenden Vorstellungen tritt dann überwiegend Schilderung und Erzählung, welche das Gewissen des Angeredeten schilderung und Erzählung, welche das Gewissen des Angeredeten schilderung und Erzählung, welche das Gewissen des Angeredeten schilderung und Erzählung, welche das Gewissen endlich wie im Selbstbesinnen das Erlebte vor die Seele rusen soder endlich wie im Selbstbesinnen das Erlebte vor die Seele rusen satten wieder zu gewinnen, ist der Brief der Medea, doppelt interessant für uns als Vorstudie für die Tragödie, welche der Verfasser bereits im Sinn hatte. Während die ganze Vorgeschichte von der ersten Begegnung mit Jason, welche die verhängnisvolle Flamme im Herzen der kolchischen Zauberin entzündete, dis zu der Flucht des Liebeszen der kolchischen Zauberin entzündete, dis zu der Flucht des Liebeszen

paares aus dem Epos des Apollonius von Rhodus entlehnt ist, greift bei den Voraussetzungen der Gegenwart die Erfindung des Dramatikers ein.

Während er noch in Liebeselegien und Heroidenbriefen vertieft war, beschäftigte ihn ber Plan einer Tragodie. Das eingehende Studium ber griechischen Tragifer, auf welchem jene Briefe beruhten, mußte bem formgewandten Dichter ben Gebanken nahe legen, fich felbst in dieser Gattung zu versuchen. Aber trot wiederholter Anfațe ließ er das angefangene Werk immer wieder fallen. Erft nachdem er die Sammlung der Amores abgeschlossen hatte, scheint er sich ernst= lich ber Vollendung besselben gewidmet zu haben; mann er aber damit fertig geworden, ob und wann es zur Aufführung gelangt ift, wissen wir nicht. Das Zerwürfnis ber Medea mit Sason hatte ihm bereits ben Stoff zur zwölften Beroibe geliefert. Richts ift mahr= scheinlicher, als daß nicht nur die Charafterzeichnung ber Belbin, sondern auch thatsächliche Voraussetzungen, Motive und Gedanken, wie fie ihm damals eben im Sinne lagen, bem Brief mit bem späteren Drama gemeinsam gewesen sind. Sich selbst zu wiederholen hat Dvid nie gescheut. Dazu kommt die Uebereinstimmung der Tragodie des Seneca mit wesentlichen Zügen ber ovidischen Elegie, und gewiß ist es wahrscheinlich, daß jener sich vorzugsweise an das Drama seines Vorgängers anlehnte.

In seiner Tragödie hat Dvid die Leidenschaft der Medea noch über das euripideische Maß hinaus gesteigert. Wie eine Bacchantin raft sie nach eigenem Geständnis. "Bierhin und dorthin werde ich geriffen, wie eine gotterfüllte," bekennt fie in einer anapäftischen Zeile; und ganz entsprechend schilbert die Amme bei Seneca (382 ff.) ihr Gebahren: wie eine Mänade auf bem Gipfel des Bindus ober auf den Bergjochen von Nysa schwärmt, so läuft sie in wilder Bewegung hin und her, die Zeichen rasender But im Antlit tragend. ovidische Epistel nimmt an (was zur Begründung ber schriftlichen Unsprache bient), daß Jason die Kolchierin bereits aus seinem Saufe verbannt habe, noch ehe diese von der beabsichtigten zweiten She wußte. Sie hat aber ihre beiben Söhne mitnehmen dürfen und hängt noch mit Liebe an bem Gatten. Da plöglich klingen die Tone bes Hymenaus an ihr Dhr, fie hört Flotenmelodien, fieht Fackel= fcein, näher und näher fommen die Hymenrufe; die Diener find verlegen, weinen verstohlen, feiner magt der Herrin Bescheid zu

geben, bis endlich der jüngere ihrer Knaben, der draußen por der Thur gestanden, hereinkommt und der Mutter melbet, daß es Jason ift, der den Hochzeitszug führt. Da zerreißt sie ihr Gewand, schlägt ihre Bruft, kaum hält sie sich, hinauszustürzen und ihre Sand auf ben Treulosen zu legen, der ihr gehöre. Dieser ganze Vorgang ist hochdramatisch, und konnte sehr wohl die Tragodie eröffnen. Auch Seneca hat ihn benutt, aber verdorben. Denn bei ihm ift Medea von Anfang an von der bevorstehenden Bermählung unterrichtet: gleich im Brolog schwelgt sie in Racheplänen. Als bann ber Chor forinthischer Frauen mit seinem Hochzeitslied einzieht, macht der neue Butausbruch ber Gefränkten keine Wirkung mehr. Gewiß erinnerte auch in ber unvermeidlichen Auseinandersetzung zwischen Jason und Medea vieles an die Vorstellungen und Vorwürfe der Briefschreiberin. Daß sie den Undankbaren an ihre Bohlthaten mahnte und mit vernichtender Rache bedrohte, verrät der andere von den beiden er= haltenen Bersen: "erretten konnt' ich: fragst bu, ob ich vernichten Die erste Sälfte biefer rhetorischen Enome läft erraten. daß dieselbe durch eine vorausgegangene Darstellung der gelungenen Rettung vorbereitet war. Mag diese Partie auch in der Evistel breiter ausgeführt sein, so würde es boch ber Eigenart Dvids nur entsprechen, wenn Medea auch im Drama die einstigen Nöte des Aejoniben, seine flehentlichen Bitten und Versprechungen, ihre eigenen Seelenkampfe und Opfer eindringlich geschildert hatte. Des Gin= druckes bei der ersten Begegnung, der verhängnisvollen Liebe, die sie damals ergriffen, konnte sie noch passender in einem Monolog ober einem Gespräch mit ber Amme gebenken. Gewiß fehlten im Drama bes Dvid auch die kniefälligen Bitten nicht, zu welchen sie sich bei Seneca wie im Brief herabläßt. Wenn sie endlich hier am Schluß andeutet, daß sie vielleicht die graufe That bereuen werde, zu welcher sie ihr gorn hinreiße, so barf man fragen, ob sie viel= leicht wirklich auf ber Buhne nach vollzogener Rache folder Stimmung verfallen sei, wodurch denn freilich der dämonischen Größe des Charakters etwas genommen sein würde.

Diese einzige Tragödie Ovids hat die größte Anerkennung gefunden. Sie zeigt, sagt Quintilian, wieviel dieser Dichter hätte leisten können, wenn er sich entschlossen hätte, seinem Genius zu gebieten, statt ihm nachzugeben. Noch die Zeitgenossen des Tacitus lasen das Stück ebenso wie den Thyestes des Barius mit Entzücken. Apollonios wird auch die Anregung zu dem Brief der auf Medea eifersüchtigen Hypsipyle an Jason gegeben haben, da die Aufnahme und der Ausenthalt der Argonauten auf Lesdos, sowie insbesondere der Abschied der Thoastochter von Jason dort im ersten Buch (607 dis 914) ausführlich erzählt ist. Einem mythographischen Handbuch mögen einige besondere Züge entlehnt sein wie der zweisährige Ausenthalt auf Lemnos und die Nachgeburt von Zwillingen.

Für den gärtlichen Brief ber Laodamia hat bagegen wieberum eine Tragodie des Euripides (Protesileos) die wesentlichsten Züge geliefert. Den erschütternden Abschied von bem Gatten, die Ohn= macht der jungen Frau, die Bemühungen ihrer Angehörigen, fie wieber ins Leben zu rufen, ihren erneuten und bauernben Schmerz über die Trennung wird Dvid nach dem Prolog des griechischen Originals geschildert haben. Deutlich erkennt man im Folgenden das erste Chorlied befreundeter Frauen, welche der betrübten zureben, fich ihrer Jugend und ihrem Stande gemäß zu schmucken, und fehr wohl können ihre Einwendungen dagegen sowie die echt tragischen Berwünschungen des "Dysparis", auch des Menelaus einem Kommos entlehnt sein. Der schreckhafte Traum, von dem Laodamia bei Dvid erzählt, der sie am Morgen veranlaßt, an ben Altaren zu opfern, zugleich die Erwähnung des brohenden Schickfalsspruches, die Sorge um ben Uebereifer bes geliebten Belben, die Erinnerung an bas Borzeichen bei seinem Abgang, ber Gebanke an die glücklichen troischen Frauen, welche ihre Männer täglich aus dem Kampf heimkehren sehen, alles das wird Euripides Stoff zu einer ober mehreren Reben geboten haben, welche die Unglücksbotschaft vorbereiteten. Endlich fehlt auch das Wachsbild nicht, welches die zärtliche Frau ftatt des fernen Gemahls umfaßt und anredet.

Unverkennbar ist ferner die dramatische Quelle in dem Brief der Canace. Das unnatürliche Liebesverhältnis der Geschwister und sein tragischer Ausgang hatte in der berühmten euripideischen Trazödie "Aiolos" sein dichterisches Gepräge ein für allemal erhalten, und Dvid wird sich den aufregenden Genuß dieses unheimlichen Werkes nicht haben entgehen lassen. Das Schreiben, in welchem die dem Tode geweihte Schwester von dem Bruder Abschied nimmt, ist wesentlich Erzählung, aus welcher aber einzelne Scenen und Rollen, selbst der Chor sich mit plastischer Anschaulichkeit von selbst herauslösen. Sie durchläuft im Geiste noch einmal das Erlebte von den ersten,

ihr selbst anfänglich rätselhaften Regungen ihres Herzens an bis zur Katastrophe. Das euripideische Nebenmotiv einer vom Bater gerade an diesem Tage beabsichtigten Verlobung des Macareus hatte mit der Liebesgeschichte selbst nichts zu thun und konnte ohne Schaben von dem Verfasser des Briefes beiseite gelassen werden. Dagegen ersähe man gern, wo und in welcher Lage man sich Macareus zu denken habe, da die an ihn gerichtete ausführliche Erzählung kaum ohne die Voraussezung berechtigt ist, daß ihm die beschriebenen Vorgänge von der Entdeckung des Kindes an unbekannt geblieben waren.

Auch das Abschiedsschreiben der Hypermestra an ihren Bräutigam, bem sie wider den Willen des Laters das Leben geschenkt hat, kann wenigstens zum Teil auf bramatischer Grundlage beruhen. da Aeschylus das Schicksal der Danaostöchter in einer Trilogie behandelt hat und nicht unmöglich ist, daß Ovid dieselbe gekannt habe. Die Aufstellung ber Dangibengruppe mit ihrem Bater in ber Säulen= halle bes im 3. 726 geweihten palatinischen Apollotempels läßt übrigens auf eine gewisse Volkstümlichkeit des Mythus schließen, und auch Horaz hat ihn ja zu einer Romanze verarbeitet. Ginige bedeutende Wendungen sind derfelben sogar mit dem ovidischen Gebicht gemeinsam, besonders daß die edle Jungfrau hier wie bei Horaz ihre rettende That als eine sittliche Pflicht (pietas) darstellt, daß sie zum Tode bereit ist und zum Schluß Lynceus ihre Grabschrift ans Herz legt. Das fieht wieder nach einer hellenistischen Borlage aus. Dra= matisch ist der Beginn der blutigen Hochzeitsnacht: so konnte ihn Aefchylus in dem Mittelstück seiner Trilogie (Θαλαμοποιοί) darstellen: ber Ginzug ber Bräute in ben Balast bes Argiverkönigs Belasqus unter Kackelglang, Weihrauchbuft und Hymenäusrufen, bann ber Romos ber befränzten Aegyptusföhne, die weinselig, von Gefährten umtobt, ihre Brautgemächer betreten und sich zum Tobe betten. In unbeimlicher Stille ber Nacht kann bei Aefchylus Hypermestra aus bem Saufe getreten fein, schwankend, ob sie sich bem graufamen Gebote bes Baters fügen folle ober nicht. Diefer Seelenkampf, von Ovid in einem Selbstgespräch (B. 53-66) niedergelegt, in welchem bie beiben Stimmen bes Gehorfams und weiblicher Milbe unmittel= bar gegeneinander geben, könnte unmittelbar aus der Tragodie über= tragen fein. Den Anfang bes Schlufftuces konnte die Entbedung ber Flucht des Lynceus burch Danaus und die Ginkerkerung der ungehorfamen Tochter (2. 79-84) bilden. Wirklich afchyleisch aber ist ihre Betrachtung, daß all das Unheil von Juno's eifersüchtigem Zorn auf Jo herstamme, denn dieser Hinweis wird schon in dem Anfangsstück der Trislogie, den Schutzslehenden, zu wiederholten Malen laut, und Ovid wäre von selbst sicher nicht auf eine solche Begründung verfallen. Daß er sie in einer Beise, welche der übrigen Stimmung des Briefes und der Lage der Schreiberin ganz und gar nicht angemessen ist, breit aussführt und sich in spielender Beleuchtung der Berwandlungsgeschichte gefällt, ist eben seinem schon damals erwachten Interesse für Metamorphosen zuzuschreiben. Man sieht, wie der junge Dichter noch von seinem Stoff überwältigt wird.

Zu berselben Gattung gehört auch die rührende Geschichte von der thrakischen Königstochter Phyllis, die nach kurzen Liebesfreuden mit Demophon, dem Sohn des Theseus, im Gram über dessen verzögerte Wiederkehr sich selbst entleibt hat und dann in einen Baum verwandelt ist, der später, als der Geliebte doch noch gekommen ist, unter seiner Umarmung Blätter getrieben hat. Tuscus, ein Freund Ovids, hat in einem seiner Zeit namhaften Gedicht diese Sage behandelt, vielleicht in Anlehnung an Kallimachos, bei dem sie auch vorkam. Von beiden Vorgängern wird der sehnsüchtige Brief der Phyllis beeinflußt sein: wie stark Ovids Phantasie von dieser Figur in Anspruch genommen war, verrät die auffallend häusige Erwähnung derselben in den erotischen Lehrgedichten.

Es lag nahe, Antworten auf folde briefliche Ansprachen zu verfassen. Diesen Gebanken hat Sabinus, ein Freund Ovids, ausgeführt, vielleicht gleichen Schritt mit ben einzelnen Briefen haltend, jebenfalls unmittelbar nach ber Ginficht in eine erste Sammlung; benn Dvid selbst berichtet (Am. II 18, 27 ff.), "gar schnell" seien jene Antworten eingelaufen, und zwar von Uliges an Penelope, von Hippolytus an Phädra, von Aeneas an Dido, von Demophon an Phyllis, von Jason an Hypsipyle, von Phaon an Sappho. berfelben Elegie (B. 20 ff.), wo er aufzählt, welche poetische Arbeiten ihn gerade beschäftigen ober eben fertig geworden find, nennt Dvid außer ber "Liebeskunft" und ber Tragobie (beibe im Entstehen begriffen) die Briefe der Penelope (1), der Phyllis (2), die an Paris (unzweifelhaft 5), Macareus (11), Jason (6 ober 12), Theseus (10), Hippolytus (4), von Dido (7) und Sappho. Es war gewiß nicht nötig, baß er an biefer Stelle gerade alle Ge= dichte derfelben Gattung, die er überhaupt gemacht ober noch vor

hatte, aufzählte, und ebensowenig, daß eine abgeschlossene Sammlung derselben dem Publikum bereits vorlag, als er sich (Liebeskunst III 345 f.) ber neuen Erfindung rühmte und ben Bortrag eines und bes anderen diefer Briefe für gebildete Unterhaltung empfahl. Dennoch fehlt ben nicht ausdrücklich genannten die volle Beglaubigung. Aber die Technik ber Erfindung und des Stils ist doch im Ganzen eine so einheitliche auch in ben übrigen bisher besprochenen Ge= bichten, daß einige kleine Ungleichheiten, namentlich gang vereinzelte Unregelmäßigkeiten in der Bildung der Verfe höchstens zu bem Schluß berechtigen, daß nicht alle ju berfelben Zeit, gleichsam in einem Ruge verfaßt sein mögen. Bielleicht hielt Dvid felbst etwa die Briefe der Briseis Hermiona Deianira (3. 8. 9) für weniger gelungen, vielleicht sind die der Laodamia und der Hypermestra (13. 14) erst später hinzugekommen. So gefällt sich 3. B. Briseis im Eingange ihres Briefes, die Worte des Hegameters im Pentameter zu wiederholen und zwar in brei aufeinanderfolgenden Diftichen (5-10). Diese Figur ber Spanalepsis, die, einmal angewendet, naiv klingt, wird durch solche Nebertreibung albern: aber eine gewisse Schwäche für diese Spielerei hat Dvid nie abgelegt.

Als er in den Liebesgedichten jenes kurze Verzeichnis seiner Heroinenbriefe gab, hatte er jedenfalls noch nicht jene Doppelbriefe geschrieben, welche den Schluß der überlieferten Sammlung bilden (Paris und Helena 16. 17, Leander und Hero 18. 19, Acontius und Cydippa 20. 21). Sonst hätte er nicht sofort die Antwortschreiben aufgezählt, welche sein Freund Sabinus auf mehrere der dort erwähnten Episteln (1. 4. 7. 2. 6. 15) verfaßt habe, ohne seiner eigenen Leistungen zu gedenken. Schon äußerlich unterscheiben sich dieselben von den bisher besprochenen durch den weit größeren Umfang.

Viel wichtiger natürlich ist die Verschiedenheit des Charafters. Aus den Selbstgesprächen und Ansprachen sind Zwiesprachen gesworden, welche das Thema von beiden Seiten beleuchten. Paris, als Gast im Hause des Menelaus, richtet nach dessen Abreise einen stürmischen Werbebrief (es ist schon nicht mehr der erste) an Helena. Es ist die überlegene Frivolität des weltgewandten, siegesgewohnten Wollüstlings, eines echten Nomulusenkels der Kaiserzeit, welche diese versührerische, zuversichtliche Sprache redet. Er geht gleich von der Annahme aus, daß es eigentlich keiner Worte mehr zwischen ihnen

bedürfe. Die Liebesflamme, welche ihm aus den Augen leuchtet, hat er bereits mitgebracht, und ben Erfolg feiner zielbewußten Fahrt hat ihm Benus verbürgt. Als bewährter Kenner stellt er ihrer Schönheit, die er in der Palästra belauscht hat, ein bewunderndes Reugnis aus und erklärt sofort jeden Widerstand gegen seine ent= schlossene Ausbauer für vergeblich. Richt umfonst will er bas An= gebot zweier Göttinnen ausgeschlagen haben. Mit Stolz verweift er auf seine Ahnen, aber mehr Nachdruck legt er auf die üppige Pracht Mions: was wird die Tochter des kargen Sparta, die doch des reichsten Schmuckes wert ift, ba für Augen machen! Mit Menelaus kann er es icon aufnehmen. Er schildert, welche Qualen er bei Tisch gelitten hat, wenn ber bäuerische Gatte mit ber schönen Frau zärtlich that, und erinnert sie, wie er beim Wein, einen leichten Raufch heuchelnd, ihr verblumte Liebesgeftandniffe, nur ihr verftandlich, ins Gesicht gesagt, mit welchem Entzücken er ihre weiße Bruft gesehen, ihre Ruffe sich von den Lippen der kleinen Hermiona geholt habe, und was ber raffinierten Liebeszeichen mehr find. Er wird immer bringenber, ichmeichelnber, bittet um eine Nacht. Gine Schonheit wie sie, eine Tochter des Juppiter und der Leda, werde doch nicht so naiv sein, Chebruch zu scheuen? Spöttisch beruft er sich auf die Vollmacht, welche ihm Menelaus felbst durch seine Abreise gegeben. Sabe boch ber schlaue Mann ihr beim Abschied ausbrücklich ben Gastfreund empfohlen (vgl. Liebest. II 359 ff.). Ob sie glaube, daß der Tropf sie wirklich zu schätzen wisse? "Wollen wir nicht so bumm fein wie er, so sind wir geradezu gezwungen, die Gelegenheit zu benüten: er führt bich mir ja fast in die Arme. Warum sollen wir die Nacht getrennt auf einsamem Lager verbringen? vereinigen wir uns, bann ift bie Nacht heller als Mittag." Er erklärt fich bereit, wenn sie wolle, sie, wie schon einmal Theseus, zu entführen: die Flotte ift zur Stelle, und mit Glanz foll sie ihren Einzug in Troja halten. Begen etwaigen Krieges foll fie unbeforgt fein: er rühmt die Macht Asiens, seine in der Jugend schon bewiesene Bravour und seine Schützenkunft, besonders aber Hectors Wert, ber zahllose Krieger aufwiege. Mit prahlerischer Zuversicht und einer gewissen herablassenden Gnade schließt der psychologisch vortrefflich burchdachte Brief.

Nicht minder ein psychologisches Meisterstück ist die Antwort der Helena. Seenso hätte eine römische Coquette jener Zeit die Ans

trage eines moechus erwidern fonnen. Sie fnüpft Bunft für Bunft an bas Schreiben bes Baris an. Mit tugenbhafter Entruftung über bie frechen Zumutungen bes undankbaren Fremben beginnt fie. Trot einer gewissen Freiheit ihres Benehmens halte sie auf ihren Ruf: Thefeus, der sie einmal entführt, habe ihr nur einige Ruffe, nicht ihre Ehre geraubt, und wenn er sich auf ihre Mutter Leba berufe, jo fei er boch noch lange fein Juppiter. Aber daß sie überhaupt sich auf Berhandlungen einläßt, verrät schon ihre Neigung, sich zu ergeben. Halb kommt sie ihm entgegen, halb zieht sie wieder zurück. Benn etwas fie verführen könne, gesteht fie, jo fei es die Berson bes Werbers, nicht seine Geschenke. Schon vor Empfang feines Briefes ift fie für ihn gewonnen gewesen: seine verstohlenen Zeichen bei Tisch hat sie wohl verstanden. Sie bezeugt ihm geradezu, baß er schön und verführerisch sei, aber auf das Glück mit ihm ver= zichtet sie aus Pflichtgefühl: an ihr foll er sich ein Beispiel ber Ent= jagung nehmen. Schabe, daß sie ihn nicht früher kennen gelernt hat, als sie noch frei mar; jest foll er sie verschonen. Sie stellt sich ungläubig gegen seine Behauptung, Benus habe sie ihm versprochen, erklärt sich aber boch durch die Wahl geschmeichelt: sie mußte ja von Gifen fein, wenn fie ihn nicht liebte. Sie ift nur noch gu uner= fahren und hat noch nicht gelernt ihren Mann zu betrügen; sie fürchtet das Gerede der Leute und bittet, daß er sich nichts merken laffe (abzustehen brauche er ja beshalb nicht). Selbst auf ben Spott über Menelaus geht fie ein: faum habe fie bei feinen Abschieds= worten das Lachen halten fönnen. Sie schwanft nur noch zwischen Furcht vor Entbedung und Begierbe; sie kann sich nicht entschließen: wenn er sie doch zwingen fonnte! der Gewalt würde sie nachgeben. Aber sie zweifelt an seiner Treue und für den Fall des Krieges auch an seinem Mut. Ginstweilen beantragt sie Fortsetzung bes Brief= wechsels unter Vermittelung ihrer beiben Zofen.

Der Verfasser des Briefwechsels zwischen Acontius und Cybippe hat sich eng an die erzählende Elegie "Kydippe" des Kallimachos angeschlossen, welche wahrscheinlich einen Teil des großen Werkes der Akra ausgemacht hat. Durch seine Combination der erhaltenen Bruchstücke des griechischen Gedichtes mit der Zug für Zug hieraus geschöpsten prosaischen Epistel des Aristänetus ist es gelungen, den Inhalt der annutigen Liebesnovelle ziemlich vollständig wiederherzustellen. In ihr ist die Situation der römischen Briese begründet.

Die Borstellungen des jungen Acontius sind an das Krankenbett der Geliebten gerichtet, auf welches biefelbe wunderbarerweise geworfen wird, so oft sie im Begriff ist, die Hochzeit mit ihrem früheren Berlobten zu feiern. Diana, bei welcher sie ahnungslos geschworen hat, ben Acontius zu heiraten, läßt eben eine Berletzung bes Gibes nicht zu. Als geriebener und felbstgewiffer Werber stellt sich auch biefer Briefsteller dar: er weiß die Vorteile, welche ihm seine List verschafft hat, glücklich auszubeuten, ohne doch dem Zartgefühl des Mädchens allzu nahe zu treten. Er verschanzt sich fast wie Paris hinter Amors Schild, und ift wie dieser entschlossen, sich seiner Beute, mag es gehen wie es will, zu bemächtigen. Eingehend, nicht ohne Lüsternheit, schildert er ihre Schönheit. Er bittet zunächst nur um die Gunft, zur Bestrafung vorgeladen zu werden, will sich Schläge und Feffeln gefallen laffen, und hofft burch feine bemütige Ergebung ihr Berg zu rühren. Aengstlich umschweift er ihr Saus und fragt die Dienerschaft, wie die Kranke geschlafen und ob sie Appetit habe. Den glücklichen Bräutigam, ber an ihrem Bett sigen und fich allerhand Vertraulichkeiten erlauben darf, beneidet er heftig. Er pocht auf sein Borrecht, droht mit bem Born der Diana, welche sich bisher mit Warnungen begnügt habe, empfiehlt den Eltern alles zu erzählen, und vergift auch nicht, sich als Sohn aus guter Familie, als vermögend und sittlich untabelig auszuweisen. Zum Andenken an die merkwürdige Fügung will er bei ber Hochzeit im Tempel von Delos einen golbenen Apfel mit entsprechender Inschrift weihen.

Auch Eydippe kann, so unwillig sie scheint, nicht verbergen, daß sie die Neigung des beharrlichen Werbers erwidere; doch versteckt sie ihr Herz hinter der Furcht, durch heftigeren Widerstand den Zorn der strengen Göttin noch mehr zu reizen, die leider auf der Seite des Mannes stehe. Sie schreibt heimlich, während ihre treue Amme vor der Thür Wache hält, damit niemand sie überrasche: kommt jemand, so birgt sie das Blatt in den Busen, um später die Arbeit sortzusehen. Sie beklagt, daß ihre Schönheit sie in Ungemach gebracht habe: wie ein Schiff, das vom Winde auf die hohe See getrieben und dann wieder aus Land zurückgeworsen werde, leide sie unschuldig unter dem Kampf der beiden Gegner. Wäre sie doch nie oder nicht zu jener Zeit nach Delos gekommen! Und nun ergeht sie sich nach Frauenart in der Erinnerung an jene Fahrt, an ihre Ungeduld, zum Ziele zu kommen, wie sie nach der Ankunst am anderen

Morgen sich geputt und, mährend die Mutter opferte, mit der Umme fich bie Cehenswürdigkeiten von Delos betrachtet habe, und wie bann im Tempel ber Apfel mit dem verhängnisvollen Gibidmur, burch bessen Lesung sie sich binden mußte, an sie heran gerollt sei. alles unzweifelhaft aus dem bis ins Kleine schilbernden Epyllion bes Kallimachos entlehnt. Nur über den liftigen Zwang, der ihr angethan ift, beklagt fie sich: gegen fanfte Neberredung hätte fie weniger einzuwenden gehabt. Benigstens foll er in seinem eigenen Interesse nun Diana bitten, daß sie bas Leben ber unschuldigen ichone, fie wieder gefund werden laffe. Gingehend und mit Nachdruck versichert fie, daß fie bem Bräutigam an ihrem Krankenbette feine ungebuhr= lichen Freiheiten gestatte, ihm sogar unzweideutig zu verstehen gebe. daß ihre Empfindungen gegen ihn andere geworden feien. Die Bitte des Acontius, sie besuchen zu dürfen, weist sie nur scheinbar ab. Schon aus der Ferne habe er, seinem Namen entsprechend, fie tief genug verwundet. Er werde fie nicht wiedererkennen (fo fei fie burch die Krankheit verändert) und vielleicht felbst munschen, bak Diana sie von ihrem Versprechen entbinde. Freilich habe auch bas belphische Orakel auf Befragen über das Mittel ihrer Genesung auf ben Wortbruch hingewiesen. So werbe er von allen Göttern unter= ftütt, und barum gebe auch sie sich gefangen. Gie habe ber Mutter alles gestanden: das übrige stehe bei ihm.

Der allergrößte Teil dieser Clegie (bis auf die dreizehn ersten Berfe) findet fich nur in wenigen fpaten Sanbidriften bes 15., bie lette Sälfte (B. 144-250) aar nur in einer einzigen florentini= schen, und zwar nachträglich von einer Hand bes 16. Jahrhunderts, wie es scheint, eingefügt. Auch Maximus Planudes, der nach einer wertvollen hanbichrift (spätestens bes 13. Sahrhunderts) eine griechi= sche Metaphrase ber Beroiden angefertigt hat, führt dieselbe nur bis 2. 13 diefes Briefes. Deffen ungeachtet kann bem unbefangenen Betrachter bes Inhaltes, bes Rusammenhanges und bes Stiles fein Zweifel fein, daß diefe schlecht beglaubigten Teile in ihrem Sauptbestande (einzelne Intervolationen abgerechnet) zu jenem Anfange gehören und mit ihm ein wohlabaeschlossenes Ganzes ausmachen, und daß sie ebenso wie der vorhergehende Brief des Acontius aus guter Zeit des Altertums von einem Berfasser herrühren, welcher die Rybippe des Kallimachos noch gelesen hatte. Der Verlust ist offenbar bem Umstande zuzuschreiben, daß biefer lette Brief in einer Urhand= schrift den Beschluß eines Bandes machte, der seine letten Blätter durch Verwahrlosung verloren hat.

Gin verlorenes hellenistisches Epyllion muß auch dem Briefwechsel zwischen Leander und Bero zu Grunde liegen, benn er enthält thatsächliche Buge, welche auch in bem viel späteren Gebichte des Mufaus vorfommen und nur aus gemeinsamer griechischer Quelle entnommen fein konnen. An den "Turm der Bero" bei Geftos fnüpfte sich eine Lokalfage, welche Stoff zu einer ätiologischen Er= zählung bot: auch Vergil gebenkt einmal (Georg. IV 258 ff.) ber rührenden Liebesgeschichte. Es find zwei rein gestimmte Rinderseelen, welchen die durch den Seefturm ihnen auferlegte Trennung Anlaß ju fehnfüchtigen Briefen gibt: ein fühner Schiffer, ber allein bie Rahrt nach Seftos hinüber magt, beftellt fie; gern mare ber Sungling mit in das Boot gestiegen, wenn nicht gang Abydos von ber Rufte zugesehen hatte. Es ift die siebente Racht, bag bas Meer fo ftürmt. Schlaflos hat er auf einer Klippe gesessen und nach bem Licht hinüber geschaut, das er zu sehen glaubte. Dreimal hat er fich ausgezogen und zu schwimmen versucht, aber vergebens. entschäbigt er sich burch lebhafte Erinnerung an alle Umftande seines ersten wonnigen Besuches. Die Erzählung, welche er hier einflicht, ift von edelster Schönheit. Die Nacht begann, als er bas Saus Mit dem Gewande legte er auch alle Furcht ab. verließ. Mondes zitterndes Licht gab dem schwimmenden das Geleit, Tages= helle verbreitete fein filberner Glanz über bem Baffer. Tiefe Stille überall, nur das Rauschen ber Wellen hörte man und die klagenden Tone ber Gisvogel. Das Licht, welches er von weitem erblickt, gibt ihm neue Kräfte: je näher er kommt, besto leichter wird ihm der Weg. Nun sieht er die Herrin als Zuschauerin: er sucht ihr im Schwimmen zu gefallen. Mit Mühe wird sie von der Amme ver= hindert ihm entgegen in die See zu steigen, bennoch nest bas Baffer ihren Juß. Nun Umarmung, Ruffe, fie reicht ihm von ihren Schultern das Gewand, trodnet fein haar. Bom übrigen weiß die Racht und ber Turm und das wegweisende Licht. Am Morgen thränenreicher gärtlicher Abschied, die Amme brängt: fo lange wie möglich blickt er fich um nach der Geliebten. Bei der Heimkehr kommt er fich wie ein Schiffbrüchiger vor. Run febren die Rlagen über die Trennung wieder: jo nahe und boch unerreichbar. Dauert es aber noch länger, jo will er es boch versuchen mit Gefahr bes Todes: moge bann Ribbed, Beichichte ber romijden Dichtung. II.

seine Leiche drüben angespült werden und sie ihn beweinen. Aber lieber soll sie beten, daß der Sturm aufhöre, nur so lange bis er bei ihr ist. Nachher möge er ihn drüben sessellen, dann will er gern bleiben und vorsichtig die Rückehr aufschieben. Sobald es geht, will er kommen: sie soll nur das Licht in Bereitschaft halten.

Die Antwort der Bero gibt ihrer holden Ungeduld einen Ausbruck, welcher zu dem letten verhängnisvollen Wagnis fast herausfordert. Sie schildert lebendig ihren Seelenzustand und ihr rube= loses Gebahren. Rommt die Nacht, so stellt sie das Licht auf den Turm und täuscht die Stunden mit Spinnen. Nur Leanders Namen führt sie mährend der ganzen Zeit im Munde, frägt die Umme, ob sie wohl glaube, daß er jett das Haus verlassen habe, die Kleider ablege, fich falbe. Und jene nickt zu allem, weil fie schläft. Sie schauen aus nach ihm, beten mit zagender Stimme für ihn; bei jedem Geräusch glauben fie, daß er komme. Endlich befällt Schlaf ihre Augen: sie träumt von ihm, glaubt ihn schwimmen zu sehen, fühlt seine feuchten Arme auf ihren Schultern u. f. w. Aber die Freude ift furg: mit bem Schlaf verschwindet auch er. Ginen flüch= tigen Vorwurf und Verdacht kann sie nicht unterdrücken: das Wetter fei schon schlimmer gewesen; er scheint ihr vorsichtiger als sonst; wenn seine Liebe nur nicht erkaltet ift, wenn nur nicht eine andere sie, das einfache thrakische Mädchen, verdrängt hat. Aber sie faat sich felbit, daß sie keinen Grund zu folder Beforgnis habe. Die Lampe, bei ber fie schreibt, fprist, ein gutes Vorzeichen; die Umme tropft Bein hinein, fagt: morgen werben wir unferer mehr fein, und trinkt. Er foll sich nur getroft aufmachen: Benus wird helfen. Sie möchte ihm halben Weges entgegenschwimmen. Zwischen verstedtem Tabel seiner Aengstlichkeit und gärtlicher Beforgnis schwantt sie hin und her bis zum Schluß.

Es ist wahr: biese Briese könnten knapper und bisweilen einsfacher sein. Es fehlt nicht an Wiederholungen und gelehrt-mythoslogischen Spisoden, welche die Wirkung stören. Leander erinnert den Boreas, hero noch aussührlicher den Neptunus an ihre Liebschaften, um sie milder zu stimmen. Leander spricht etwas umständlich von den Sternen, die dem Schiffer den Weg weisen, während auf seiner Bahn sicherer ein anderes Licht glänze. Aber die Vergleichung mit Musäus lehrt, daß die Keime selbst dieser, eher störenden rhetorischen Aussührungen schon in dem Originalgedicht sich gezunden haben

muffen, fo daß der Gedanke an Ginschaltungen von jüngerer Sand abgewiesen werben nuß. Es kann auch nicht zufällig sein, daß Leander mit etwas gesuchtem Wit verspricht, er wolle zugleich sein Schiff, sein Schiffer und fein Fahrgaft fein, und Mufaus (B. 255) in eben bieselbe Spite bie Leistung des fühnen Schwimmers gu= sammenfaßt. Daß die ichreibenden nicht mube werben, ihren aufund abwogenden Stimmungen immer neue, bisweilen auch fünstliche Bendungen zu geben, ist ichon durch die Art diefer rhetorischen Dichtungen bedingt, deren Kunft zum guten Teil gerade in der reichen Erfindung folder spielenden Lichter, beren Reiz zu nicht ge= ringem Teil in dem Geflimmer und Geflunker besteht, welches gablreiche Kacetten des fein geschliffenen Krystalls ausstrahlen. Es war immer eine ber Schwächen Dvids, daß er seinen geistreichen Gin= fällen nicht widerstehen, das üppige Spiel seiner tändelnden Muse nicht in Schranken halten mochte. Daß diese Doppelbriefe in ihrer Gefamtanlage wie in Ginzelnheiten ber Manier und bes Stiles ovidisches Gepräge tragen, ift zur Genüge nachgewiesen. Aber gewisse Nachläffigkeiten ber Bersbildung finden nur in späten und spätesten Arbeiten des Dichters eine dürftige Beglaubigung.

Much zu einem Brief ber Sappho bekennt sich Dvid in jener Clegie ber Amores, und bezeugt, daß Sabinus ein Antwortschreiben darauf verfaßt habe. Die Situation, der Abressat und der allaemeine Inhalt waren unzweifelhaft dieselben wie in der vorhandenen Clegie. Die lesbische Dichterin erklärt bem Phaon, ber in Sicilien weilt, ihre Liebe, teilt ihm mit, daß ihr von einer Najade geraten seil, Beilung ihrer Schmerzen durch einen Sprung vom leucadischen Felsen zu suchen, welcher den Uebergang ihrer Leidenschaft in die Bruft des spröden Geliebten zur Folge haben follte; stellt ihm aber vor, daß es viel richtiger wäre, wenn er freiwillig nach Lesbos gurud= fehrte und sie glücklich machte. Der Verfasser, welcher mit den persönlichen Verhältnissen ber Sappho gut Bescheib weiß und in ihren Gedichten, wohl aber auch in den entstellenden Rlatschaeschichten, welche der Komödie verdankt werden, bewandert war, hat sich eine scharfe, aber fehr unvorteilhafte, ja gemeine Charakteristif ber Dichterin angelegen sein laffen. Gine männliche Grabheit, welche ohne 11m= schweife mit ber Sprache herausgeht, mag ja bem Charakter ber Sappho nachgesehen werden: die Schreiberin aber entschlägt sich nicht nur jeder weiblichen Zurüchaltung, sondern ist troden zudringlich

und rückt ihrem Opfer mit groben Schmeicheleien zu Leibe. Sie stellt ihn Apollo und Bacchus gleich und erinnert ihn in geradezu schamloser Beise an die Genusse, welche sie ihm bereits gewährt habe. Um ihn zu rühren, erzählt sie von ihren unglücklichen Familienverhältniffen, von einem migratenen Bruder, von ihrer Nieder= geschlagenheit, von der Verwundbarkeit ihres Berzens, und beschwört ben jungen Menschen, ber nicht mehr Knabe und noch nicht Jungling ift, in überschwänglicher Bartlichkeit, an ihren Bufen gurudgukehren, nicht um zu lieben, sondern um sich lieben zu lassen. Nach herkömmlichem Schema schildert sie, wie ihr bei der unerwarteten Nachricht von seiner Abreise (ohne richtigen Abschied) zu Mute ge= wesen sei, erzählt von wolluftigen Träumen, in welchen er ihr er= scheine: wie sie bann am Morgen Grotten und Wald burchschweife, bie Plate auffuche, wo sie mit ihm zusammen im Grafe gelagert habe. Rulett ruft sie ihre ganze übel berüchtigte Mufenschule, die Schar lesbischer Frauen und Jungfrauen, zu Hilfe: sie follen machen, baß Phaon wiederkehre, nur dann wird auch ihre Sängerin sich wieder zu ihnen finden. Er aber foll kommen, von Benus und Cuvido geführt, ober wenigstens schreiben, damit sie wisse, was sie ju thun habe, und im äußersten Fall sich zu ben leucabischen Bemäffern begeben könne.

Auch biefer Elegie scheint ein hellenistisches Gebicht zu Grunde zu liegen, welches die lesbische Lolksfage mit einer Lokallegende von der Gründung eines Lenustempels in Actium durch den Lesbier Phaon verarbeitet hatte. Der römische Verfasser ahmt gemisse Spielereien Dvids in übertriebener Beise nach, und verrät durch Ent= lehnung eines Ausbruckes von Lucan, daß er nicht Dvid fein kann. Bubem steht ber Brief nicht in ben guten maßgebenben, sonbern in einigen ber jüngsten Sanbichriften, balb am Schluß, balb am Unfang. Nur eine Parifer bes 13. Jahrhunderts, in welcher einzelne Berfe ber Beroiden ausgezogen find, gibt auch von dem Sapphobrief solche Auszüge, und zwar zwischen ber 14. und 16. Epistel: biese Blumenlese scheint aber aus einem Urcober bes 9. ober 10. Jahrhunderts zu stammen. Darnach ist an dem Ursprung des Sapphobriefes aus bem Altertum nicht zu zweifeln, ebenfowenig aber baran, baß er erft nach Verluft bes echten ovidischen gemacht und in die Sammlung aufgenommen ift.

In der That hat es wenig Wahrscheinlichkeit, daß der alternde,

gebrochene Dichter, welcher die Jugendfünden seiner erotischen Muse in der Verbannung renevoll abbüßte und so gern vergessen gemacht hätte, noch einmal gerade zu den Anfängen seiner Dichterlausbahn zurückgekehrt und abermals Liebesbriese von keineswegs platonischer Smpfindung versaßt haben sollte. Lag ihm doch die Vollendung seiner angesangenen großen Werke am Herzen, und mit keinem Wort gedenkt er überhaupt in den Vriesen jener Zeit, auch wo er seine übrigen Arbeiten erwähnt, der vergessenen Schulübungen. Auch der ältere Titel heroides verrät, daß die echte Sammlung nur Briese von weiblicher Hand enthielt. Sin Grund aber, die Doppelbriese zwischen zwei Versassen, daß ein mit Ovids Manier, besonders der späteren, vertrauter Nachahmer noch in guter Zeit sie versaßt hat, und daß sie nach Ovids Tode mit den Heroiden zu einer größeren Masse unter dem allgemeinen Namen epistolae vereinigt sind.

Für ben Zustand ber bamaligen weiblichen Gefellichaft Roms ist es interessanter als für die Geschichte ber Poesie, daß ein Dichter wie Ovid sich in ber Periode jugendlichen Aufstrebens dazu bergab, ein Lehrgedicht in elegischen Diftiden über weibliche Schonheits= mittel zu verfaffen, gewiß nach einer griechischen Borlage: boch läßt sich dieselbe nicht bezeichnen. Der Verfasser, welcher sich an einer Stelle seiner Liebeskunst (III 205) darauf beruft, nennt es, wohl icherzend, ein fleines Büchlein, welches ihm in Betracht ber barauf verwandten Sorgfalt als ein bedeutendes Werk gelte. Unfang ist erhalten (100 Berse), und auch dieser burch Lücken unterbrochen. Er gibt eine anmutige Ginleitung, welche bavon ausgeht, daß veredelnde Pflege des Rohstoffes im Leben wie in der Natur von Nöten sei, daß zumal in der verfeinerten Gegenwart, wo felbst die Männer jo viel auf ihr Aenferes halten, die Beiber alles aufbieten muffen, um biefen zu gefallen. Magische Mittel und starke Gifte werden abgelehnt und als allein dauerhafte Zierde wird die Reinheit des Charafters gepriesen. Dann aber geht der kundige Verfasser zu sehr sachlichen und sehr sorglich umschriebenen Recepten über: wie die Glätte der Haut mahrend des nächtlichen Schlafes zu pflegen, wie Flecken zu vertreiben feien. Man staunt über ben Ernst und die Ausführlichkeit, womit bergleichen Vorschriften vorgetragen

werden, und wundert sich nicht, daß dem Abschreiber die Geduld ausgegangen ist.

Der Geschmack für das Lehrgedicht war mit ber wachsenden Ber= feinerung des Lebens, der Genüsse und Liebhabereien gestiegen. Die elegante Welt wollte nach der Kunst effen und trinken, reiten und jagen, Fifche und Bogel fangen, Obst und Blumen guchten, spielen und lieben; und wollte auch diese Runfte durch litterarische Darstellung anerkannt, gleichsam geabelt wissen. Statt trockener Sandbucher, welche die Geheimnisse von Kuche und Keller, bes Sports und bes Frauengemaches lehrten, las man weniger zur Belehrung, als zur Erinnerung und Unterhaltung nicht sowohl gründliche als elegante Schilderungen in Versen, welche sich bem Gebächtnis leicht einprägten und mit Beiwerk aus Sage und Dichtung anmutig verziert sein mußten. Dergleichen sogenannte Artes in Versen aab es u. a. über Bürfel-, Brett-, Ball-, Reifensviel, über Schwimmen und über Schminke, über Gaftmähler, über Berftellung von Trinkgefäßen und die dazu erforderliche Erde (Trift. II 471 ff.).

Auch die Liebe ist nach der Auffassung der erotischen Dichter ein Spiel, und zwar das interessanteste. In ihm, wenigstens seiner Theorie, fühlte sich Ovid als Meister. Rachdem er sich durch seine Elegien als solcher ausgewiesen hatte, gab er der Versuchung nach, das Ganze dieser lebens: und seelenvollsten Kunst in einem Lehrwortrage zusammenzufassen, und zwar wie jene Gedichte selbst in elegischer, d. h. in der einmal für Darstellungen der Leidenschaft geschaffenen Form. Jenes Gedicht über weibliche Schönheitsmittel war eine Art Vorstudie dazu gewesen. Unmittelbar darauf entstanden die drei Bücher der "Liebeskunst".

Nicht weit vom Anfang (I 171 ff.) wird an die glänzende Naumachie erinnert, welche "so eben" (2 v. Chr.) Augustus bei der Weihung des Tempels des Mars Altor veranstaltet hatte, und der Rüstungen zum Partherzuge gedacht, für welchen der jugendliche Caius Cäsar, der Sohn des Augustus, zum Feldherrn ausersehen sei: derselbe ist nach seinem zwanzigsten Geburtstag (1 v. Chr.) nach Syrien abgegangen. Zwischen diese beiden Zeitpunkte fällt also die Abkassung des ersten Buches.

Nicht Phöbus, nicht ben Musen, so versichert der Verfasser, versbankt er seine Eingebungen, sondern der Erfahrung. Wirklich bezust er sich auch hier und dort ausdrücklich auf Selbsterlebtes: bens

noch ist ein auter Teil seiner Weisheit aus Büchern zusammengetragen. Nicht selten hat er Gemeinplätze ber Komödie geschickt verarbeitet, welche auch in der Elegie, dem Epigramm, der Satire, ja felbst bei Lucrez begegnen. So die weiblichen Künfte, ben Geliebten gu plunbern, ihm Geschenke abzuloden, die Vertraulichkeiten und geheimen Liebeszeichen beim Wein, die Lehre von den Schmeicheleien, den beichonigenden Cuphemismen, den Beteurungen und faliden Schwüren, von der Beharrlichkeit, der Nachgiebigkeit und Geduld, von der Kunft fich vermiffen zu laffen, von Zerwürfnis und Verföhnung, von der Behandlung der Dienerschaft und des Rivalen. Wer nur beispiels= weise die Anweisungen der Kupplerin bei Properz (IV 5), welche ihrer Schülerin geradezu die menandrische Thais als Muster preift, oder die Vorschriften des Priapus bei Tibull (I 4) mit dem Lehr= gebicht Dvids vergleicht, wird gewahr, daß alle brei aus gemein= famer Quelle, nur mehr ober weniger ausgiebig, geschöpft haben müffen. An Schriften über Liebe und Liebesverkehr, mit Lefefrüchten aus der Koniödie verbrämt, hat es in der frivolen Litteratur der Griechen so wenig wie in der populär-philosophischen gefehlt. Leitfäben folder Art wird auch Dvid nicht nur das Gerippe seines Lehr= gebäudes, sondern auch manchen Rohstoff (3. B. die aus Betärenbüchern entnommenen Delicatessen am Schluß des zweiten und dritten Buches) verdanken, welchen er in die zierliche Form feines Werkes gegoffen hat.

In der That ist es Thais, deren Geist in diesem Werke herrscht (Seilmittel 385 ff.). Mit jenen lockeren Damen will er es allein zu thun haben, welche als freigelassene ein ungebundenes Leben führen und aus einer Sand in die andere geben. Mit Nachbruck verwahrt sich ber Verfasser gleich im Anfang (I 31 ff.) und auch weiterhin (II 599 ff. III 611 ff.: val. Trift. II 245 ff.) bagegen, daß man seine Lehren auf Matronen in burgerlicher Che beziehe: nur von erlaubten Ränken ber freien Liebe foll die Rede fein, welcher feine gesetlichen Schranken gezogen find. Aber eben biefer Boden, auf welchen er sich ftellt, gewährt ben leichtfertigsten Grundfägen offenen Spielraum. Richt sowohl die Kunft zu lieben als zu ver= führen wird vorgetragen, und wenn es auch nicht ber legitime Gatte ist, der betrogen wird, so gilt es doch den unbequemen "Mann", ber im Besit ift, zu hintergeben, und bas Ziel ift nicht bie Gründung eines bauernben sittlichen Lebensverhältnisses, sondern der sinnliche

Genuß auf unbestimmte Zeit, so lange es bem einen ober bem anberen Teile gefällt. Mit unverhülltem Realismus erklärt er die gesichlechtliche Wollust für das beseligende Princip: seit Entstehung der Welt beherrscht sie alle Geschöpfe, sie heilt allen Schmerz und verssöhnt allen Zorn (II 467 ff.). Die She gilt ihm wie der menandrischen Komödie als ein Zustand philisterhafter Langweiligkeit (III 585 f.); die Mitgist der Gattin sind Zänkereien (II 153). Gunst und Hingebung in ehelicher Pslicht ist ihm ein schaler Genuß: der Becher soll überschäumen, Mann und Weid sollen in gleichem Grade aufgelöst sein in trunkener Wonne (II 683 ff.). Sein überreizter Geschmack zieht sogar überreise Altmeisterinnen der Benus unerschhrenen Neulingen vor, wie alten Wein jungem Most (II 693 ff.), während er aus anderem Grunde der Dame einen Beteranen zum Freunde empsiehlt, weil dieser ihr treu bleiben, gelassen und geduldig sein werde (III 565 ff.).

Bon der Bürde und Gesinnung des weiblichen Geschlechtes hat er natürlich eine niedrige Meinung. Er macht feinen Schülern Mut burch die Bersicherung, alle Beiber seien zu haben (I 269 f.): kämen die Männer einmal überein, von jeder Werbung abzustehen, so würden bie Beiber ben ersten Schritt thun. Gefallen wollen sie alle: jebe hält sich für liebenswert und glaubt baber gern ben Schmeicheleien und Beteuerungen bes Mannes (I 613 ff.). Die unnatürlichen Verirrungen weiblicher Leibenschaft, die bämonische Raferei ihrer Giferfucht wird an einer langen Reihe muthischer Beisviele erläutert (I 283 ff.). Da sie burchweg treulos und betrügerisch sind, so ist es erlaubt, fie in ihrem eigenen Nete zu fangen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Es ist nur eine schwache Genugthuung, wenn im Gin= gang bes britten Buches auch eine Anzahl tugenbhafter Gattinnen (Penelope Laodamia Alkestis Guadne) gerühmt und bemerkt wird, daß Birtus felbst ein Beib sei. Uebrigens steht es mit den Dannern nicht besser (I 739 ff.). Die Freundschaft ist ein leerer Rame, eine verschollene Sage, Reber benkt an die Befriedigung feiner Begier: besto willkommener ber Genuß, wenn er auf Rosten bes anderen gewonnen wird. Nicht bem eigenen Bruder barf man seine Liebe an= Von einer sittlichen Verpflichtung zur Treue ist aber in diesem "Spiel" der Liebe überhaupt nicht die Rede. Es kommt nur barauf an, Entbedung zu vermeiben (II 389 ff.), ichlimmften Falles ben Unschuldigen zu fpielen, die Gekränkte am wirksamften zu verjöhnen. Selbst ben Nebenbuhler zu entlarven ist geschmacklos: bergleichen bleibe bem Chemann überlassen (II 595).

Um nicht gang irre zu werden an jedem sittlichen Halt des Berfassers, muß man sich vergegenwärtigen, daß die Alten nun ein= mal Pflichten und Unterhaltungen bes Lebens weit auseinander hielten, daß es zu den Gesetzen ber Runft gehörte, in der scherzenden Dichtung, zu welcher bie erotische gerechnet murbe, bem Ton leicht= fertiger Gefinnung und ungebundener Sinnlichkeit die Bügel ichießen ju laffen, und die Borausfetjung galt, daß man aus dem pridelnden Uebermut lasciver Phantasiegebilbe feine nachteiligen Schlusse auf Charafter und Grundfage ihres Schöpfers ziehen werbe. Dichtung und Leben wurden als zwei ftreng geschiedene Gebiete betrachtet. Aber eine solche Trennung war am wenigsten burchführbar bei Lehren, welche mit der überzeugenden Miene der Erfahrung als un= mittelbar aus ber Beobachtung bes täglichen Treibens geschöpfte jum 3med praktischer Führung vorgetragen wurden. Gin Lehrbuch ber Lüberlichkeit (nequitia) von packenbem, rücksichtslosem Realismus, berückender Anmut, höchst unterhaltend und geistreich, mußte auf jugenbliche Lefer und Leferinnen bie Wirkung eines füßen, tief ein= bringenden Giftes machen. Stellt man sich auf ben Standpunkt fühler Kunftbetrachtung, so muß man freilich die Feinheit und Schärfe bes pfnchologischen Blides bewundern, welcher eine folde Summe treffender und mahrer Züge gesammelt, und bie Meisterschaft bes Pinfels, welcher ihnen diese sprechende Lebendigkeit gegeben hat. Gin echt römisches Colorit ist über bas Ganze gegoffen. In dem "gol= benen" Rom feiner Tage bewegt sich bie Darftellung bes Dichters, die römische Jugend der Gegenwart steht ihm vor Augen, für fie schreibt er, ihre Sitten und Anschauungen sett er voraus. wünscht sich Glück, gerade in seiner Zeit geboren zu sein: bie verfeinerte Cultur ber Weltstadt ift gang nach seinem Geschmad. verlangt er von seinen Jungern auch im Meußeren Sauberkeit und Elegang, die nur nicht in unmännliche Ziererei ausarten barf (III 101 ff.). Die Frauen follen zwar nicht mit kostbarem Schmud überlaben fein, aber boch alle Rünfte ber Toilette aufbieten, um wenn nicht schön, so boch untabelig fauber und gepflegt zu erscheinen, Mängel ber Natur möglichst zu verbeffern ober zu verbergen. Selbst bie Annut des Lachens und Weinens, des Sprechens, des Ganges will gelernt sein (III 281 ff.).

Gleich die Schilderung der Orte und Gelegenheiten, wo fich reiche Auswahl von Schönen bietet, führt mitten in romifches Leben binein. Man burchstreift bie öffentlichen Spaziergange, bie Fora, findet besonders ergiebige Jagd in den Theatern, im Circus, in der Wie Ameisenzüge ober Bienenschwärme Arena der Gladiatoren. brängen sich die Mädchen zu den öffentlichen Spielen, und zwar in ihrem besten Staat: "fie kommen zu sehen, kommen sich sehen zu laffen" (I 99). Man nimmt Plat auf ben Sitreihen, bicht gedrängt an die Seite einer reizenden Nachbarin. Leicht knüpft sich eine Unterhaltung an. Man frägt nach bem Berrn ber Pferbe, bie rennen follen, nimmt biefelbe Partei, flaticht, wenn bei bem feierlichen Aufzug, der vorangeht, das Bild der Benus vorübergetragen Man klopft die Staubkörnchen weg, die auf den Schof der Dame gefallen ober auch nicht gefallen find; man hebt ihr Gewand. wenn es auf dem Boden schleppt, beflissen und nicht ohne Absicht in die Bobe, weift den Sintermann gurecht, welcher ihrem garten Rücken mit feinem Knie unbequem wird, legt das Sigkiffen gurecht, fächelt, schiebt bas Bankchen unter ben kleinen Jug. Gin Triumph jug gibt Gelegenheit zu gefälligen Erklärungen und Antworten auf wißbegierige Fragen, auch wenn man felber nicht recht Bescheid weiß (I 139 ff.: val. Am. III 2). Man sieht ben beharrlichen Bewerber auf der Straße an der Sänfte der Erwählten vorüberstreifen, im Porticus ihren Schritten vorangeben, bann wieder folgen, bald eilig, balb langfam, im Theater von fern ihr mit Augen und Sänden Reichen geben (I 487 ff.). Wir bliden in das Toilettenzimmer ber Dame, seben die ungeduldige beim Frifieren ihren Unmut an ber armen Rammerjungfer auslassen, überraschen die kahlköpfige, die sich in der Gile die blonde Perrude von germanischem Saar verkehrt aufgesetzt hat (III 237 ff.). Ift fie aber zugänglicher Stimmung, so nimmt die bestochene Zofe die Gelegenheit mahr, das Feuer gu ichuren. Sie läßt zu ber Berrin, welche burch Untreue ihres Mannes gekränkt ift, ein Wort ber Teilnahme fallen, fpricht von verbienter Bergeltung und streicht babei ben neuen Berehrer heraus (I 351 ff.). Richt an Feften, wo bas Berg boch folagt, fondern an ftillen beichaulichen Tagen, wo sich Langeweile ober ein unbestimmtes Berlangen nach Bergnügen ober Aufregung einstellt, foll er bie erfte Annäherung versuchen (I 437 ff.). Am rätlichsten ift schriftliche Werbung voller Schmeicheleien und Versprechungen: fie kosten nichts

und halten länger vor als Geschenke. Hühfch, obwohl nach bekannten Mustern, weiß der Dichter zu erzählen von der weiblichen Kunst den Liebhaber zu plündern. Sin Kaufmann kommt und breitet seine Waren aus: sie dittet dich dieselben anzusehen, um deinen Geschmack zu prüsen, bringt dich durch Küsse und Bitten dahin etwas zu kaufen: sie brauche es gerade, es sei so preiswürdig, damit werde sie viele Jahre zusrieden sein. So oft es ihr paßt, seiert sie ihren Geburtstag, oder sie lügt dir unter Thränen vor, sie habe ihren Ohrring verloren. Geliehenes gibt sie nie wieder, und du hast nicht einmal Dank davon (I 421 ff.).

Es ist bezeichnend, daß Dvid von seinen Schülern beider Geschlechter seinere Geistesbildung verlangt (II 111 ff.). Der junge Mann soll beide Sprachen beherrschen, soll bedenken, daß Ulixes, ohne schön zu sein, durch den Zauber seiner Rede Kalypso gesesselt hat. Die Briese, welche man wechselt, sollen gut stilisiert sein, ohne Declamation, einsach, geschmackvoll, im Plauderton. Gedichte verlangen guten Bortrag (II 283 f.), der verstolle Poetaster wird wohl thun seine Schristen für sich zu behalten (II 508). Bon den Weibern wird Musik, Belesenheit in griechischen und römischen Dichtern der Mode, wie Kallimachus Philetas Anakreon Sappho Menander Properz Gallus Tidull, erwartet (selbst Barro der Ataciner und Vergils Aeneis wird genannt, auch sich selbst vergißt Ovid nicht, aber von Horaz ist nicht die Rede); ferner Virtuosität in Tanz und Spiel mannigsacher Art (III 311 ff.).

Der Dichter selbst, da er für besonders sein gebildete Leser schreibt, gefällt sich in der "Liebeskunst" wie in dem Nachtrage zu ihr, in den "Mitteln gegen die Liebe", in nachlässig spielender Weise seinen Sätzen Beispiele und Belege aus den Schätzen der Poesie und Kunst wie leicht hingeworfene Vignetten beizusügen. Die Gestalten der Sage sind ihm lebendig von der Bühne her, aus den Werkstätten der Maler und Bildhauer, und er gibt auch der eigenen Phantasie Freiheit, die Linien der Dichtung weiter auszusühren, Götter und Helben in die prosane Beleuchtung der Wirklichkeit zu rücken. Wenn er davor warnt, über weibliche Schönheit bei trügerischem Kerzenzlicht zu urteilen, beruft er sich auf Paris, der am hellen Tage unter freiem Himmel die Göttinnen geprüft und der Venus den Apfel erzteilt habe (I 247 f.). Von der Unterhaltung des Ulizes mit Kazlypso weiß er mehr als Homer zu erzählen: wie jener der schönen

Nymphe am Meeresstrand, um ihr das Abenteuer mit Rhesus zu erläutern, einen Situationsplan in den Sand gezeichnet habe, bis eine Meereswelle alles wegspülte. Und diesen Wellen willst du dich anwertrauen, sagte sie, welche so gewaltige Namen, wie du siehst, so eben verschlungen haben? (II 123 sf.)

Ein willfommener Stoff für ben mutwilligen Erzähler war die Buhlichaft bes Mars mit Benus und die beschämende Schaustellung bes Liebespaares durch Bulcanus (II 561 ff.). Der bekannten Erzählung der Oduffee (8, 266 ff.) fügt er den komödienhaften Zug hinzu, daß Benus sich mit ihrem Buhlen über Sände und Kuße ihres Gatten, bes Schmiebes, luftig gemacht und seinen hinkenben Gang anmutig nachgeahmt habe. Er nimmt Partei für die ichone Sünderin, stellt den Sonnengott, den Berrater, zur Rede, daß er sich nicht lieber von der Göttin habe bestechen laffen, und mißbilligt das Verfahren Bulcans: derfelbe habe es später felbst bereut, denn das einmal ertappte Baar habe es seitbem nur schamloser getrieben. Ueberhaupt geht der leichtfertige mit Somer ziemlich frei um. Abschiedsrede der Circe (Heilm. 261 ff.) von Ulires ist teils der Kalypfo, teils der Dido entlehnt. Gbenfo ift ber Streit um Brifeis (Beilm, 467 ff.) frei ausgeführt. Dem Schwur Agamemnons, bieje nicht berührt zu haben (Seilm. 777 ff.), glaubt ber Verfasser einfach Von Leander weiß er, daß berfelbe oft, wenn er auch nicht gerade besondere Sehnsucht nach seiner Hero empfunden habe, nur um ihr seinen Mut zu beweisen, übers Meer geschwommen sei (II 249 ff.). Mit Sumor wird ber Mannhaftigkeit gebacht, welche ber junge Achill in Mädchenkleibern auf Skyros bewiesen, und wie gern sich die Königstochter seine Huldigungen habe gefallen laffen (I 679 ff.).

In spöttisch lüsternem Tone führt ber Dichter ben wiberwärtigen Mythus von ber Pasiphae aus (I 289 ff.): Gallus scheint ihn in einer seiner Elegien nach hellenistischem Muster erzählt zu haben (vgl. Vergil Ekl. VI 47), und zu einem solchen stimmen die kleinslichen Züge, mit benen Ovid ihn ausstattet. Erotische Verwandslungssagen, auf die er bald zurücksommen sollte, lagen ihm neben homerischen und tragischen Stoffen von jeher nahe: während Byblis Myrrha Schla hier nur angeführt werden, wird zur Warnung für eisersüchtige die rührende Geschichte der Proceis bereits ausschihrlich erzählt (III 686 ff.: vgl. Metam. VII 795 ff.). Wie zur Ergänzung

der Liebesklage, welche Phyllis in dem oben erwähnten Briefe an ihren Demophon richtet, schildert der Dichter später (Heilm. 591 ff.) ihren Kummer und ihr trauriges Ende. Ueberhaupt schweben ihm Figuren und Motive der Heroiden noch vor (II 353 ff.): Penelope Laodamia Denone Ariadne Phädra, der einfältige Menelaus, welcher bei der Abreise den Verführer seiner Gattin als Gastfreund zurrückläßt.

Als Urbilder langweiliger Traurigkeit galten dem lebensfrohen Dichter, gewiß von der Bühne her, Tecmessa und Andromache (III 517 ff.): er fann sich nicht vorstellen, daß jene zu ihrem gestrengen Berrn jemals "mein Schat" gesagt ober bergleichen Liebkofungen gewagt habe. Bildlichen Typen folgt er, wenn er Andromache als Beispiel übermäßiger Größe anführt (II 643 ff.); wenn er weiß, daß der Briseis wegen ihrer weißen Hautfarbe ein schwarzes, der Ufrikanerin Andromeba bagegen ein weißes Rleid am besten gestanden habe (III 189 ff.), wenn er auf Laodamia und Jole als Modelle für gewisse Frisuren hinweift (III 138. 155 f.). Un die Benus des Apelles, an die Myronische, welche eben dem Babe entstiegen sich bie Haare trodnet, wird erinnert (III 401 f. 219. 224). Höchst anschaulich ift bie Episobe von Bachus, ber mit seinem Gefolge nach Naros kommt, um Ariadne heimzuführen (I 527 ff.). Man glaubt ein Gemälbe zu sehen, ähnlich bem, welches Catull (64) mit so fatten Farben ausgeführt hat, aber boch eigentümlich: unter bem Schwarm von Bacchen und Satyrn ben trunkenen Silen auf seinem Gfel, ben er vorüberschwankend mit ber Gerte antreibt, mahrend bie junge übermütige Schar ben Alten verhöhnt; ben golbenen, mit Tigern bespannten Bagen des Bachus: ber Gott ift herabgeftiegen und hält die arg erschrockene Ariadne, die vergeblich zu fliehen suchte, in seinen Armen. Gine Art Gegenstück bietet ber Raub ber Sabinerinnen, ber als weitleuchtenbes Beispiel ber Eroberungen, zu welchen die öffentlichen Spiele von jeher Anlaß gegeben haben, gleich an ben Anfang geset ift (I 101 ff.). Mit übermutigem Behagen wird die Verwirrung der geraubten Frauen geschildert, und den rauben Rriegern, welche bie fich ftraubende Beute in ihren Armen tragen, ein frecher Troft in den Mund gelegt. Wer diefe mutwillige Spisobe mit bem bieberen Bericht bes Ennius im erften Buch seiner Annalen vergleichen konnte, wird gewiß einen ahnlichen Abstand zwischen beiben Dichtern empfunden haben,

Dvid zwischen den Zeiten des Romulus und der Gegenwart zeigen wollte, indem er den Circus von jetzt und von damals vor Augen führte.

Bon den drei Aufgaben, welche dem Eingang zufolge (I 35 ff.) der junge Mann nacheinander zu lösen hat, bilden die beiden ersten. nämlich den Gegenstand seiner Liebe zu finden und die Erwählte zu gewinnen, den Inhalt des ersten Buches; die britte, den Besit zu behaupten, füllt das zweite Buch. Bielleicht war es zunächst nur auf diefe beiben Bücher abgesehen: ja es heißt am Ende des zweiten (B. 733) geradezu: "das Werk ist beendigt." Der Verfasser fordert von ber bankbaren Jugend seinen Lohn, Balme, Myrtenkränze, Ruhm, und jo oft es einem gelinge, mit den verliehenen Baffen eine Ama= zone zu besiegen, foll er auf die Spolien schreiben: "Naso war mein Lehrer." Da geht es im letten Distichon noch einmal an: "siehe ba, die Mädchen bitten mich um Anweisungen: ihr sollt mich im nächsten Buch beschäftigen." Und fo dreht das dritte ben Spieß um und lehrt die Weiber, wie sie die Männer zu behandeln haben. Als eine Art Nachtrag kennzeichnet es schon am Schluß die dem zweiten entsprechende Aufforderung an die Mädchen, ihrem Lehrer die gleiche Inschrift zu widmen. In seinem ersten Teil ist es gleich= fam eine Erganzung des Gebichtes von den Schönheitsmitteln, worauf es sich auch geradezu bezieht (205 ff.); benn es gibt eingehende Bor= schriften über alle Rünste ber Toilette, über Frifur, Körperpflege, Aleidung und die Mittel, gewisse Mängel der Erscheinung zu verbessern ober zu verbergen. Uebrigens sind die Lehren dieses Buches noch viel unverantwortlicher als die vorhergehenden, indem der Berfaffer jum schnöben Ruppler wird und geradezu barauf ausgeht, noch unschuldige Seelen zu vergiften. Er bleibt nicht bei ber harmlosen Runft zu gefallen stehen, welche wohl wenigen ein Geheimnis war. Nachdem er sich hierüber ausführlich verbreitet hat, folgen die ruch= losen Vorschriften (467 ff.), welche unschwer auf eheliche Verhält= niffe zu übertragen find, wie die Werbung bes neuen Liebhabers hinter dem Rücken des alten aufzunehmen und wie der neu ge= ichlossene beimliche Bund zu unterhalten sei. Mit Entrüstung wird ber Bersuch, eine Freigelaffene zu hüten, abgewiesen und ber Betrug als berechtigte Notwehr empfohlen (615 ff.). Die Damen werden mit dem Feldherrn verglichen, welcher jedem Offizier nach feinen Fähigkeiten ben richtigen Bosten anzuweisen versteht: jo jollen auch

jene ihre Anbeter jeden nach seinen besonderen Gaben zu ihrem Ruten zu verwenden wissen (525 ff.).

Manche Puntte, die bereits in den beiden ersten Büchern, besonders im zweiten, eingehend genug behandelt waren, kehren bier, von der anderen Seite angesehen, in veränderter Form wieder. Noch einmal werben ben Schönen öffentliche Spaziergänge und Lokale (zum Teil freilich andere als im ersten Buch) zum Besuch empfohlen. Gefchniegelte Zierbengel werden hier wie bort gurudgewiesen, zweimal wird über ben Stil ber Briefe gesprochen, zweimal über ben Wert von Berfen und Dichtern, beidemal wird empfohlen, die Glut bes anderen bisweilen burch Rälte, Berfagung, Zwist und barauf folgende Verföhnung zu schüren, beidemal werden die verschiedenen Altersstufen ber ober bes Geliebten nach ben Annehmlichkeiten, welche jede bietet, abgewogen; der Liebhaber wird vor Freunden gewarnt als möglichen Nebenbuhlern, das Mädchen vor Freundinnen; beiden Teilen wird ber Rausch beim Gelage widerraten, und das zweite wie das britte Buch schließt mit den wollustigen Geheinnissen ber Runft zu genießen.

Rein Wunder, daß diese pikanteste Frucht des ovidischen Geistes von allen gleichgestimmten Seelen mit Entzücken aufgenommen wurde. Die lieblich rollenden, glatten und geschmeidigen Berfe, die filber= flare, füß plaudernde Sprache mit den feinen Abstufungen des Tons. die übermütige Laune, welche mit bem ichlüpferigen Stoff fpielt wie ein Springbrunnen, der eine schillernde Glaskugel hebt und finken läßt, - ein mahres Kleinod ber Frivolität, in beffen Genuß fich die leichtsinnige Jugend berauschen mochte. Den Verfasser selbst berauschte ber zweifelhafte Ruhm. Er verglich sich mit Bergil: ebenso= viel als diesem das Epos, verdanke ihm die Elegie (Heilm. 395 f.). Ernstere freilich nahmen an dieser "scherzhaften" Muse Anstoß, und tadelten ihre Frechheit (361 f.). Er aber erklärte diese Kritik für schmähsüchtigen Neid eines Zoilus, und fühlte sich in seinem Selbstgefühl nur noch mehr gehoben (389 ff.). Eine Palinodie wenigstens war es nicht, welche er zunächst in den "Seilmitteln ber Liebe" ben Lefern vorlegte, wenn auch ein gemiffes Gefühl des Unbehagens und des unsicheren Gemissens ihn zu dieser Arbeit getrieben haben mag. Sie ift ihm baber auch nur zum kleineren Teil gelungen. Es ist bieselbe Manier, aber ichon ausgetreten, bisweilen geschwätig mit einem Stich ins Alberne. Er will ben Unglück-

lichen und den Betrogenen helfen, welche an verderblicher, hoffnungs-loser Leidenschaft zu Grunde gehen, will vorbeugen, daß sie nicht in der Berzweiflung sich erhängen oder erstechen, will ihnen die Mittel angeben, sich von ihrer Krankheit zu befreien. Die Liebe soll ein Spiel bleiben: wenn sie blutiger Ernst wird, hat Amor nichts mehr mit ihr zu schaffen. Bon diesem selbst hat er sich Lollmacht zu seinem Werke geben lassen. Auch ist er dem schlafenden erschienen, um ein besonders heilsames Mittel anzugeben (559 ff.). Sin and deresmal wird sogar Phöbus berusen, um die Ratschläge des Bersassers zu bestätigen (704 ff.), wie er schon in der "Liebeskunst" zu besonderer Offenbarung als Seher in vollem Ornat aufgetreten ist (II 493 ff.). Der Gegensaß so feierlicher Einführung zu den prospanen Lehren, welche hierdurch geheiligt werden sollen, erhöht die scherzhafte Stimmung.

Auch die "Beilmittel" beruhen zum Teil auf gereifter Erfahrung und ererbter Beisheit. Ebenso treffend als vorzüglich burchgeführt ift z. B. gleich zu Anfang (135 ff.) die Warnung vor dem Müssigaang als der gefährlichsten Quelle der Liebestrantheit. Das gleichlautende Selbstbekenntnis Catulls am Schluß seiner berühmten sapphischen Dde beweist, daß bier ein Gemeinplat ber Erotif gu Grunde gelegt ift, welchen auch die Komödie längst verwendet hatte. Sieran sind Ratschläge geknüpft, wie sich ber Leidende beschäftigen könne: als Anwalt vor Gericht, als Soldat im Partherkriege, ber gerade im Gange ift, als Landwirt (deffen Arbeiten und idullische Freuden mit vergilischen und tibullischen Farben anmutig geschildert werben), durch Reisen. Mit guter Kenntnis bes menschlichen Bergens gebenkt ber Dichter ber Selbsttäuschungen und Vorwände, mit benen solche Patienten ihre Zögerung ober ihre vorzeitige Rückfehr zu beichonigen lieben, und ber Folgen, welche baraus entstehen. Wie durch Ausdauer und Confequenz die Geliebte gewonnen wird, fo tann man sich durch dieselben Mittel auf kaltem Wege von ihr befreien (491 ff.). Man foll sich alles vorstellen, was einen bruckt und bekümmert, um die Gedanken abzulenken (559 ff.), und eben bas schreibt in jener feierlichen Weise Amor selbst vor. Man foll die Ginsamkeit meiden, geselligen Berkehr suchen, einen Bufenfreund an seiner Seite halten, aber nicht mit Verliebten umgehen, weil sie ansteden. Sebe auch zufällige Begegnung mit ber ehemals Geliebten ist natürlich zu meiden: sie reißt die Bunde von neuem auf. Auch

den Angehörigen, dem Gefinde geh' aus dem Wege: erkundige bich ja nicht nach dem Befinden der alten Freundin, laß bich auch in feine Grörterungen über bie Urfachen bes Bruches ein. Die eben geliebte zu haffen ist brutal, ihr als Feind gegenüberzutreten ift häßlich und zugleich gefährlich. Mancher Prozeß hat ein entzweites Baar wieder zusammengeführt. Gine Gerichtsscene aus dem Leben veranschaulicht die Gefahr (663 ff.). Der Mann steht als Kläger vor dem Richter, die Dame, die zum Termin geladen ift, tritt aus ihrer Sanfte hervor. Der Gatte verstummt, maffenlos sinkt er ihr in die Urme und erklärt sich für besiegt. Alle Tapferfeit muß man zusammennehmen, wenn man durch Zufall mit der alten Geliebten zusammengeführt wird. Man hüte sich, ihre Briefe wieder zu lefen, sondern werfe sie ins Feuer, man entferne ihre Bilder, meide alle Stätten ber Erinnerung als wahre Klippen. Der Besuch des Theaters ist zu vermeiden: Musik und Tang, Darstellung von Liebespaaren regt die Sinne auf. Vollendet ift die Heilung, wenn der Genesene es über fich vermag, an der Schwelle der Geliebten vorüberzugeben und den Nebenbuhler zu grüßen, ja zu füffen.

Fast lächerlich bagegen sind andere Ratschläge (299 ff.). Man foll sich nicht nur die Charafterfehler und Sünden der Geliebten lebhaft vor Augen stellen, sondern sich auch körperliche Fehler der= felben vorlügen, und diefes Mittel will der Verfaffer felber mit Erfolg angewendet haben. Wie fest die Topif auch auf diesem Gebiete ausgebildet mar, zeigt fich an der Wiederholung mancher biefer Ge= meinpläte. Im Gingang des dritten Buches der Liebeskunft (35 ff.) nennt der Dichter eine Anzahl Heroinen, welche von ihren Geliebten verlaffen worden sind: Urfache ihres Unglückes sei eben ihre Unerfahrenheit in der Liebe gewefen. In den "Seilmitteln" (55 ff.) rühmt er sich wieder in einer Kette von Distichen, daß eine Reihe tragischer Liebesschicksale gar nicht passiert sein würde, wenn die Unglücklichen in der Lage gewesen wären, seiner Ratschläge sich zu bedienen. Die Lecture berselben Dichter, welche in der "Liebeskunft" (III 329 ff.) von den Damen gefordert wurde, wird hier (759 ff.) bem liebeskranken Manne widerraten. Gewisse diätetische Vor= schriften kommen hier (795 ff.) wie dort (II 415 ff.) vor. Gegenstück zu den bekannten Euphemismen, welche im zweiten Buch der Liebeskunst empfohlen werden, bilden die boshaften Entstellungen, in welchen der Patient sich üben foll: die schlanke foll ihm für mager,

die gewandte für frech gelten u. s. w. (323 ff.). Er soll veranlassen, daß sie ihre Mängel zeige: hat sie schlechte Zähne, so soll er sie zum Lachen reizen, hat sie keine Stimme, so soll er sie singen lassen. Er soll sie früh morgens unangemeldet bei der Toilette, bei ihren Büchsen überfallen (wieder ein Gegenstück zu der entgegengesetzten Warnung in der "Liebeskunst"). Immer tiefer steigt der Natgeber. Es läuft darauf hinaus, daß der Liebhaber, der geheilt sein will, in jeder, auch der häßlichsten Weise bemüht sein soll, sich die Gesliebte moralisch und physisch zu verleiden, ja zu verekeln (399 ff. 539 ff.).

Es war hohe Zeit, daß der begabte Dichter sich von diesen lüsternen Spielereien losfagte und ernsteren Arbeiten zuwandte. Properz hatte, wie wir saben, nach bem Beispiel bes Kallimachus einen Rranz ätiologischer Elegien begonnen, welche die an bestimmte Dertlichkeiten Roms gebundenen Legenden erzählten und die von Augustus so gern gepflegte Erinnerung an die heimische Vorzeit er= neuern follten. Nachdem die Verbefferung des Ralenders durch den Dictator Julius Cajar (708) und die erganzenden Anordnungen bes Augustus (746) ber römischen Jahresrechnung wieder festen Boden gegeben hatten, wurde auch die öffentliche Teilnahme an den Fragen über Bebeutung und Urfprung ber verschiedenen Gebräuche und Feste, welche sich an bestimmte Gebenktage knüpften, neu belebt. mittelbar vorbereitend und grundlegend waren jener Reform die For= schungen Barro's vorausgegangen (707), welche in dessen umfassen= bem Berke über römische Altertumer niedergelegt waren und mit bem bestimmten Zwed, bem Berfall ber Staatsreligion entgegengu= arbeiten, gerade ben mannigfachen Formen und Anlässen des Gottes= bienstes auf den Grund gingen. Dasselbe war daher auch Cafar Dem öffentlichen Bedürfnis geals Bontifer gewihmet worden. nügten steinerne Tafeln, in welche die einzelnen Tage des Jahres mit ihren Namen und Ralenderzeichen und den nötigsten orientieren= ben Zufäten eingegraben maren. Dergleichen fasti waren in ber Sauptstadt und in den latinischen Municipien, deren Einwohner in regem Berkehr mit Rom standen, öffentlich ausgestellt. Besonders forgfältig gearbeitet und reich mit historischen Bemerkungen ausge= stattet waren die noch in sehr stattlichen Resten (von den vier ersten

Monaten und dem Dezember) erhaltenen Fasten, welche der Leiter der kaiserlichen Prinzenschule, der ausgezeichnete Philolog Verrius Flaccus an einer Marmorwand in der Nähe des Forums seiner Geburtsstadt Präneste einmeißeln ließ. Es wird angenommen, daß dieses Werk in seinem Hauptbestande während des Jahrzehntes von 752—763 vollendet ist, während Zusätze von späterer Zeit noch in die Regierungszeit des Tiberius hineinragen, in welcher Verrius hochbetagt starb. Es war das Ergebnis selbständiger Forschung, welches vorher in grammatisch=antiquarischen Schristen des Verfassers im Einzelnen begründet, vielleicht auch in einem bequemen Handbuch zusammengefaßt worden war.

Eine Schrift solcher Art, mag sie nun Verring ober ber mit Dvid nahe befreundete Bibliothekar Hygimis ober ein anderer verfaßt haben, wird dem Dichter als Leitfaden gebient haben, als er etwa um das Jahr 755 unternahm, einen poetischen Commentar jum römischen Ralender zu schreiben, und zwar nach bem Mufter des Rallimachus und Propertius in elegischen Distichen. Natürlich reizten ihn nicht die gelehrten Probleme, auch die Beförderung der Frömmigfeit lag ihm wenig am Bergen: aber bie Fülle ber Bilber aus bem gegenwärtigen Bolksleben und der Legenden aus der nationalen Borzeit bot bem Darsteller und Erzähler einen lockenden Stoff. Zwar mußte einem Werke dieser Art ber Mittelpunkt fehlen, um welchen sich die Masse künstlerisch gruppierte. Statt einer abgerundeten ein= heitlichen Composition bot sich eine lange Reihe einzelner Stücke, die ohne inneren Zusammenhang nur äußerlich aneinanderzuknüpfen Aber diese Form eines poetischen Lehrvortrages war nun einmal beliebt und durch berühmte griechische Mufter bewährt. Die Abwechslung in Ton und Inhalt, welche ber bunte Stoff frober und finfterer Tage, heiterer und ernfter Erinnerungen mit sich brachte, und die Gelegenheit, die Runft des Erzählens und Schilderns in einer bunten Reihe kleiner Mufter bewährt zu sehen, entschäbigte für jenen Mangel. Man wollte angenehm unterhalten sein und die ver= wöhnte Zunge an fein zubereiteten Delicatessen leten, die in fleinen Biffen genoffen werben konnten. Wie Lignetten einen Text begleiten, bald ausführend, bald andeutend, bald auch auf Naheliegendes an= spielend oder abschweifend, so begleitet hier der poetische Text in einer Reihe wechselnder, in Ton und Stil verschiedener, bald flüchtig hingeworfener, bald breit angelegter Bilber bie burren Daten bes Kalenbers. Der Verfasser bebenkt sich nicht, auch ganz bekannte Geschichten von neuem zu erzählen, besonders wenn sie entweder patriotischen oder erotischen Inhaltes sind.

Das Werk war seiner Natur nach auf einen großen Leserkreis berechnet, wie der Jahreskreis die Interessen aller umschließt: daher der volkstümliche, zum Teil naive Ton der Darstellung. Aber über allem schwebt die Majestät Roms und seines Herrscherhauses. Die hehre Maiestas, die Tochter des Honos und der Reverentia, hat, wie Polyhymnia bezeugt (V 11 ff.), Ordnung und Achtung vor dem höheren erst unter den Göttern, dann auch im Staate der Menschen eingeführt, und das gegenwärtige Regiment gilt dem ergebenen Bürger für das höchste Muster.

Die bedeutende Arbeit sollte dem Augustus gewidmet sein (Trift. II 551). In einer kurzen Ansprache (Fast. II 15—18) empsiehlt er dieselbe der gutigen Beachtung des Fürsten, dessen Ruhmestitel in ihr mitverzeichnet sind. Er hat benn auch die Anläffe zu Butbigungen, welche die Gedenktage seines Ralenders boten, reichlich ausgenutt. Wie viel ihm an der Verherrlichung des Herrscherhauses lag, zeigt die nachbrudliche Unrede an ben Abkommling ber Benus im Eingang bes vierten Buches (19 ff.) und die sonst wenig an= ziehende Aufstellung des Stammbaumes von den troischen Urzeiten ber durch die Reihe der latinischen und albanischen Könige hindurch. Hier wie im folgenden (63 ff.), wo er sich in gelehrter Aufzählung griechischer und trojanischer Einwanderer und Ankömmlinge in Italien verliert, werben ihm wohl die Aufzeichnungen seines Lehrers Spainus, der von Alexander Polyhistor vielfach abhängig felbst "über trojanische Familien" geschrieben hat, gute Dienfte geleistet haben. Er ergreift jede Gelegenheit, seiner Singebung an bas julische Saus ben vollsten Ausbruck zu geben. Richt nur die Ralenberreform bes Julius Cafar an fich wird gepriefen, fondern bie Berablaffung jenes Gottes zu folder Aufgabe: "er wollte ben ihm verheißenen himmel vorher kennen lernen, nicht wie ein Frember in ein unbekanntes Haus einkehren" (III 155 ff.). An seinem Todestage ergreift Besta bas Wort, um ju erklaren, bag fie ihren Briefter ben Sanden feiner Mörber entriffen und nur feinen Schatten zurudgelaffen habe. Seine Apotheofe und die Rache, welche sein Erbe an ben Berichwörern vollzogen hat, wird gefeiert (III 697 ff.). Bon ben Chrentagen bes letteren wird (vom Rebruar an) keiner vergeffen, nicht einmal bas

glückliche Gefecht, welches der junge Octavian (711/43) in der Nähe von Mutina geliefert hat (IV 627 f.), und kurz darauf die Annahme bes Imperatortitels (IV 673 ff.). Bor bem Glanz bes götter= würdigen Beinamens Augustus erbleichen alle übrigen (I 588 ff.). Der "Bater bes Baterlandes" (seit dem 5. Februar 752) wird mit Romulus verglichen, und der siegreiche Beherrscher des Erdfreises, unter beffen milder Sand die Gefete gedeihen und die Beiligkeit ber Ghe wieber hergestellt ift, weit über ben gewaltsamen Gründer ber Stadt erhoben (II 119 ff.). Noch einmal, am Weihetage bes Tempels für Mars Ultor (12. Mai 752), wird ber Rächer Cafars verherr= licht (V 547 ff.), und auch die Suhne ber parthischen Niederlage bes Craffus burch Auslieferung ber Feldzeichen wird zweimal zum Ruhme des Herrschers verzeichnet (V 579 ff. VI 465 ff.). Zum Lohn für die Erhaltung der Gotteshäuser, welche sich Augustus angelegen fein läßt, mögen die himmlischen ihm foviel Jahre schenken, als er ihnen durch jeine fromme Fürsorge gesichert hat (II 59 ff.). Als pontifex maximus (seit 742/12) ist er der würdige Nachfolger des Ueneas und Nachkomme der Besta, deren Feuer er hütet (III 419 ff.). Die Errichtung der porticus Livia (747) auf der Stelle eines ererbten coloffalen Palastes aibt Gelegenheit, Augustus als Muster bürgerlicher Gesinnung hinzustellen (VI 639 ff.). Endlich wird auch seiner edlen Verwandten gedacht (VI 802 ff.).

Gerade mit diesem Werk glaubte ber Dichter, nachdem er der leichtfertigen Erotik jeiner Jugend entsagt hatte, feiner Pflicht gegen bas Baterland zu genügen, nicht weniger als wenn er Waffen trüge und in den Krieg zoge (II 3 ff.); und daß er der erste war, welcher fich an folde Aufgabe als "Ordner des römischen Jahres" wagte, läßt sich wohl aus der hochtonenden Anrede entnehmen, mit der ihn Juno beehrt (VI 21). In anderer Form als die nachgerade veralteten Annalen des Ennius, nach neuerem Geschmack zugerichtet follten doch auch die Fasten ber römischen Nation ein Gebenkbuch bieten, auf beffen losen Blättern sie lebendige Bilder aus ihrer Rindheit und Jugendzeit verzeichnet fande. Nicht mit dem breiten Nachdruck und ber gewissenhaften Vollständigkeit des epischen Sängers, fondern im leichteren Ton des unterhaltenden Erzählers, der befannteres nur stizziert, anderes bagegen nach Gefallen neu und farbiger ausmalt, werden jene alten ehrwürdigen Geschichten aus der Zeit des Euander Aeneas Romulus und der folgenden Könige,

mande aud noch aus späterer Zeit, vorgetragen, abgebrochen, balb hier bald ba ein Stud, gurude ober vorgreifend, bisweilen auch wiederholend. So wird 3. B. die Sitte der Lupercuspriester, nacht umberzulaufen, von einem Jugendabenteuer der Brüder Romulus und Remus hergeleitet, die bei gymnastischen Spielen die Nachricht erhielten, daß Räuber ihre Berben überfallen haben, und nacht, wie sie waren, ihnen nacheilten (II 359 ff.). Gleich barauf, um ben Namen der Grotte Lupercal zu erklären, greift der Dichter gurud zur Aussehung der Zwillinge und ihrer Erhaltung durch die Wölfin (383 ff.). Hier ist die mitleidige Rebe der Diener, welche schweren Berzens ben graufamen Befehl ausführen, feine eigenfte Ruthat. Noch in demfelben Buche (475 ff.) wird zum Fest ber Quirinalia von der Erhebung des Romulus-Quirinus zu den Göttern erzählt. Gleich zum Beginn des Märzmonates (III 9 ff.) führt die Ueber= rafdung der Silvia durch Mars (eine idulisch ausgeführte Scene) nochmals auf die Geburt der Marsföhne, ihre Aussetzung, Rettung, Jugendgeschichte und Erhebung bis zur Gründung Roms, mahrend die Berdienste der Pflegeeltern dem Dezember vorbehalten werden. Die Gründungsgeschichte aber fehrt am Geburtstage ber Stadt im April wieder (IV 801 ff.), doch tritt hier ein sentimentales Element mehr in den Vordergrund, der Tod des Remus, die Trauer des Bruders und die Teilnahme der Pflegeeltern an der Bestattung; und hieran knüpft fpäter (V 451 ff.) die Rlage bes Schattens an, welche die Stiftung des Remusfestes (Remuria - Lemuria) zur Folge gehabt haben soll. Die Matronalien (III 205 ff.) erinnern an die Verföhnung, welche die geraubten Sabinerinnen einst zwischen ihren Gatten und Lätern zu bewirken wußten. Anschaulich, freilich nicht ohne einige Tändelei wird geschildert, wie sie nach vorheriger Beratung im Junotempel unter Berfilia's Borfit fich zwischen bie fämpfenden werfen, ihre Säuglinge am Bufen, bie ben Grofpatern ihre Aermehen entgegenstrecken; wie dann ben Keinden die Waffen entsinken, wie sie einander die Sande reichen und die Alten ihre Enkel auf den Schildern tragen. Die Erläuterung zum Tag der Königeflucht (Regifugium) beginnt mit ber burch List gelungenen Einnahme von Gabii und erzählt ausführlich, in engem Anschluß an Livius ober bessen Quelle, ben Frevel des Tarquinius (II 685 ff.). Selbständig herausgebildet ift bie edle Rigur ber Lucretig, befonders in der Abendscene, wo die junge Frau des fernen Gatten gärtlich Fasten. 279

gebenkend mit den Mägden am Spinnroden fist, bann später bei dem nächtlichen Ueberfall und endlich in der letten Verhandlung mit ben Verwandten. Wie ein Auszug aus Livius liest sich auch die Entthronung des Servius Tullius und der Frevel der Tullia (VI 585 ff.). Wie der Sturg des Königtums, so bilbet auch der Bericht vom Ursprung ber Salier (III 263 ff.) ein völlständiges Epullion, stimmungsvoll anhebend mit dem geheimnisvollen Sain und See ber Diana von Aricia, wo die Nymphe Egeria hauste, beren Einfluß die Sitten Ruma's und seiner Zeit milberte, burch beren flugen Rat es gelang, Juppiter selbst vom Simmel herabzulocken und seinen Born zu verföhnen. Die Gewandtheit, mit welcher ber wohl instruierte König ber grausamen Forderung von Menschen= opfern auszuweichen und ben Worten bes Gottes bie Spige umzubiegen weiß, wirkt geradezu drollig. Im Stil des Helbengedichtes, nur knapp zusammengebrängt, ist der Untergang der Fabier an der Cremera erzählt (II 195 ff.), wiederum in Uebereinstimmung auch fleiner Züge mit Livius. Dagegen erscheint wie eine Parodie jener Götterrat (VI 349 ff.), womit eine heitere Anekbote aus dem Gallier= frieg aufgebauscht ift. Jene List ber Belagerten, welche Brote vom Capitol auf die Feinde herabwarfen und ihnen badurch die Soffnung auf Hungerenot benahmen, ift den Führern von Juppiter durch ein Traumorakel eingegeben.

Wie Nachträge und Variationen zu Ennius und Vergil lesen fich viele iener Geschichten und Schilderungen aus der römischen und vorrömischen Helbenzeit. Der Kampf des Hercules mit Cacus (I 543 ff.) ift kaum viel mehr als ein Auszug ber prächtigen Episode in der Aeneis (VIII 185 ff.), denn auch die geringen Abweichungen haben feinen anderen ersichtlichen Zweck als ben der Abkürzung. Un die Ratastrophe der Dido knupft geradezu die Legende von den weiteren Schicksalen ihrer Schwester Anna an (III 545 ff.): nach mancherlei Fährnissen wird sie auf latinischem Boben von Aeneas entbeckt und freundlich aufgenommen; aber aus Anaft vor der Giferfucht der Lavinia springt sie Nachts aus dem Fenster und vertraut fich ben Fluten bes Numicius an. Ja ber Dichter erinnert an feine eigene Jugendarbeit, ben Brief der Dido an Aeneas (Ber. 7, 195 f.), indem er das lette Distiction berfelben, die Grabschrift der Königin, wiederholt, ohne daß es durch den Zweck seiner Erzählung irgendwie fonft begründet wäre.

Die Natur des Dichters kommt viel mehr zur Geltung, wenn er schalkhafte Legenden zu erzählen und heitere Volksbräuche zu ichilbern hat: 3. B. die Geschichte von der anmutigen Plaudertasche Lara (II 583 ff.), welche die Liebesgeheimnisse Juppiters ausschwatt und dafür ihre Zunge einbußt, aber noch auf bem Wege gur Unterwelt das Berg Mercurs bezaubert, so daß er sie zur Larenmutter macht; ober das Unglud ber flinken Jägerin Carna, bie jo geschickt ihren Nachstellern hinter beren Rücken zu entwischen wußte, bis fie bei Sanus, ber auch hinter sich feben konnte, an ben unrechten kam (VI 105 ff.); ober ben berben Poffenstreich ber Anna Perenna (III 675 ff.), ober ben Schwank von dem Ausstande der Pfeifer und ber listigen Auruckführung der bezechten Bande von Tibur nach Rom (VI 657 ff.). Besonderes Gefallen hat er gefunden an der schlüpf= rigen Geschichte von der Liebe des Priapus zur Unmphe Lotis welche das Efelsopfer erklärt (I 391 ff.); denn er erzählt fie noch einmal mit anderen Worten (VI 319 ff.), um die Schmuckung bes Giels am Bäckerfest zu erklären, nur bag bort Bacchus, bier Anbele gefeiert, bort die Festlust farbiger ausgemalt, hier das Ganze mehr ausgeführt ist; ja er versagt sich trot der Aehnlichkeit in der Kata= strophe nicht, mit noch behaglicherer Kleinmalerei den verunglückten Ueberfall des Fannus auf den als Omphale verkleibeten Bercules zu schildern (II 305 ff.).

In einer Reihe köftlicher Bilber zieht das römische Volksleben am Lefer vorüber: gleich mit Beginn des Jahres der prächtige Festzug auf das Capitol unter Vortritt der neuen Consuln (I 75 ff.): im Februar das Allerseelenfest (Feralia), wo eine alte Bere im Kreise von Mädchen ber schweigsamen Göttin ber Unterwelt (Tacita) ihren Hofuspokus darbringt, um bofe Zungen zu binden, und sich in dem Rest des Opferweines betrinkt (II 571 ff.); der gemütliche Familientag (Caristia), wo die lieben Bermandten einmütig zu= sammenschmausen, einander zutrinken und auch ben Kaiser leben laffen (II 617 ff.); im März bas Fest zum Gebächtnis ber Anna Perenna, wo das Bolk im Grafe, unter improvisierten Zelten und Laubhütten lagert und zecht. So viel Becher Weines man trinfen fann, jo viel Jahre erlebt man noch: "da hat sich mancher zum Restor, manche zur Sibylle getrunken." Man fingt Lieber vom Theater, führt mimische Tänze auf, und wenn die schwankende Schar abends beim= zieht, dient fie den Leuten zum Schauspiel; wer ihnen begegnet, Fasten. 281

nennt sie selig (III 523 ff.). Ferner der satyrhafte Brauch der Lupercalien (II 267 ff.), der tosende Aufzug der Kybelepriester an den Megalesien (IV 179 ff.), die Ausgelassenheit der Floralien (V 331 ff.), das fröhliche Fest der Fors Fortuna mit der Fahrt und dem Gelage auf den bekränzten Gondeln (VI 773 ff.). Jeder Berufsindet an dem einen oder dem anderen Tage des Jahres seiner gedacht, sei es auch in satirischer Beise, wie am Weihetag des Mercurtempels (V 681 ff.) der Kausmann, der zu dem Gott um Ablaß betet für alle vergangenen und künftigen Meineide und um fröhliches Gelingen aller Betrügereien.

Die Arbeiten des Landmannes, bessen Hoffnungen und Sorgen lenken die Gedanken bes Dichters auf die Segnungen des Friedens (I 657 ff. IV 407 ff.): da werden Tone angeschlagen, die Vergil und Tibull eigen sind. Aber nicht wie dieser schwärmt Dvid für die Unschuld und Ginfachheit der Vorfahren. Es macht dem eleganten Großstädter ein stolzes Bergnügen sich das alte bäurische Rom mit seinen Sümpfen und Strohbächern und Herben auszumalen (3. B. VI 401 ff.), die bescheibene Streu, auf welcher Romulus und fein Bolk fanft, nur leiber, ebe fie zu Beibern gekommen waren, einsam schliefen (III 183 ff.); die dürftige Pflanzenkost der Menschen, ehe Ceres sie lehrte den Pflug zu führen (IV 395 ff.), auch die ipatere Zeit, wo das Schwein noch in Ehren war und die Tafel der Reichen weder Fische und Austern, noch Kraniche und Pfauen fannte (VI 173 ff.). Aber er hat burchaus feine Sehnsucht nach jo unichuldsvollen Zuftanden. Aus den Jahren seiner Rindheit und wiederholten Besuchen in seiner Beimat hat er indessen bleibende Eindrücke vom Landleben, von ländlicher Sitte und Anschauungs= weise erhalten. Er weiß hübsch aus eigener Anschauung bas fleißige Schaffen einer bäuerlichen Hausfrau zu beschreiben (IV 695 ff.), fpricht bem abergläubischen Sirten ein langes Gebet vor, Bitte um Berzeihung für bewußte und unbewußte Schuld, um Segen für die Herbe in allen möglichen Beziehungen (IV 747 ff.), gibt auch wie ein fachverständiger umftändliche Vorschriften für Gühnceremonien (731 ff.); ja er rühmt sich sogar, die frommen Brauche des Palilienfestes selber oft und gewissenhaft vollzogen zu haben (723 ff.).

lleber die wissenschaftlichen Fragen seiner weitläufigen Aufgabe setzt er sich gelegentlich mit einem Scherz ober einem zierlichen Sprung hinweg. Wenn Romulus die Zahl der Monate auf zehn festsetzte,

jo hat er sich eben besser auf Wassen als auf die Sterne verstanden (I 27 ff.); und noch einmal über denselben Punkt: die Altvorderen behielten die Zeichen am Himmel nicht, aber desto fester hielten sie ihre Kriegszeichen, deren Strohbündel sie nicht weniger verehrten wie die gegenwärtigen ihre Abler (III 113 ff.). Ganz verzichten kann er selbst freilich nicht immer auf allerhand antiquarische und aftroznomische Erörterungen: durch eine Reihe von Thatsachen erhärtet er, daß das Jahr ursprünglich mit dem März begonnen habe (III 135 ff.); er weist nach, daß auch andere Stämme Latiums einen Monat nach Mars benaunt haben (III 87 ff.).

Bie Rallimachus in feinen Aitia die Pieriden um Auskunft gebeten hatte, so gibt auch sein römischer Rachfolger seinen Mitteilungen gern höhere Beihe und Glaubwürdigkeit burch Berufung auf eine Gottheit, am liebsten biejenige, um beren Chren sich's gerabe handelt: jo hat er an bester Quelle geschöpft. Gleich zu Anfang (1 89 ff.) gibt Janus in längerer Rede Auskunft. Er beschreibt feine eigene Umwandlung aus der Rugelgestalt des Chaos und gibt sich als Schwellenhüter des himmels zu erkennen. Es folgt bann eine lange Reihe von Fragen und Antworten über den Grund, warum das Jahr im Winter, nicht im Frühling anfange, und über die Gebräuche bes Reujahrstages. Die Frage, warum man sich nicht nur mit Sußigkeiten, fondern auch mit einem Geloftuck befchenke, ftimmt ben gemütlichen alten Berrn zu einer satirischen Auslaffung über das gegenwärtige Zeitalter, wo Geld füßer als alles fei, zu einer Bergleichung bes alten genügsamen Rom mit ber Gier und Genuß= jucht ber Gegenwart, wo nur Gelb Ehre und Gunft verschaffe. fällig erklärt er das Gepräge des As, welcher auf dem Avers den Janustopf, auf bem Revers einen Schiffichnabel trägt jum Unbenfen an die Landung des flüchtigen Saturnus auf latinischem Boben; und dabei taucht abermals das Bild ber unschuldigen Zeit in feinem Gebächtnis auf, wo er noch auf bem Janiculus herrichte, und bierburch angeregt ergählt er, wie er ben Cabinerfonig Tatius bereinft burch eine plöglich entgegengeworfene Schwefelquelle vom Capitol zurudgetrieben habe. Die Ginleitung zum Monat Marz ift ein Unruf an Mars. Beredter als gewöhnlich weiß der Romulusvater von ben Matronalien zu berichten (III 167 ff.). Zum Beginn bes April läßt fich ber Dichter in vertraulichem Gefprach mit feiner Schutzherrin Benus neuen Mut einsprechen zur Lollendung feines Wertes;

und von Kybele selbst wird die Muse Erato um ihres der Benus sympathischen Ramens willen erwählt, um seine Fragen über die Bräuche ber Megalesien teils fürzer, teils in eingehender Erzählung (von der Ueberliftung des Saturnus bei der Geburt Juppiters, von Attis, von der Ginholung der großen Göttermutter) zu beantworten (IV 191 ff.). Sehr ausgiebigen Bescheid erteilt auch Flora (V 185 ff.). Bährend sie spricht, haucht sie Rosen aus, und wenn sie nickt, fallen Blüten aus ihren haaren. Die reizende Rymphe plaubert ohne jede Rhetorif: turze Glieber, ja Worte, nebeneinander gereiht, zum Teil bialogisch, mit bramatischer Lebendigkeit. beutet mit schamhafter Kurze an, wie Zephyrus fie zu feiner Frau gemacht, erzählt aber bann besto beredter, wie gut sie es habe, wie schön ihr Garten sei, ben sie zur Mitgift bekommen, rühmt sich, daß sie zuerst die Mannigfaltigkeit der Blumen geschaffen, daß sie durch eine berfelben Juno ohne Gatten zur Mutter gemacht habe, und daß sie beren vaterlosem Sohne Mars ihren Plat in Rom Von Mercur als bem Seelengeleiter, ber die nächtliche Klage des Remusschattens vernommen haben muß, will der Dichter über die Stiftung der Lemuria belehrt sein (V 449 ff.), von Minerva über die Entstehung des kleineren Quinquatrusfestes (VI 649 ff.), von Carmenta über die Zeiten Guanders (I 467 ff. 620), von Egeria über die Gründung der salischen Brüderschaft (III 261 ff.). Der Thybris taucht aus seinem Flußbett auf, um zu bezeugen, daß Bercules die Sitte eingeführt habe, Binfenpuppen in den Fluß zu werfen (V 635 ff.). Für eine historische Thatsache verbürgt sich die Geschichtsmuse Clio (VI 801 ff.). Zweimal aber vermag nicht ein= mal die Beisheit der himmlischen den zweifelnden aufzuklären, weil sie selbst unter sich uneinig sind. Es kommt zu einer Disputation, die aber unentschieden bleiben muß. Ueber den Ursprung des Monatsnamens Mai tragen drei Musen, Polyhymnia Urania Calliope, jede eine andere Ansicht vor, alle neun stimmen ab und es ergibt fich Stimmengleichheit über jebe, Dvid aber enthält fich ber Entscheidung (V 7 ff.). Ueber ben Ramen Junius sinnend wandelt er in stillem Hain, da hat er eine Vision: Juno sowohl als Hebe suchen ihren Anspruch auf ben Monat zu beweisen, jene (wie in der Aeneis) in hochfahrendem, gereiztem Ton, diese schüchtern und bescheiben bittend (wie Benus); und einen dritten Borichlag macht Concordia, ohne burchzudringen, benn wiederum verzichtet ber

gefällige Dichter, um feine ber Göttinnen zu franken, auf fein Urzteil (VI 9 ff.).

Poetisch und menschlich ansprechender wirkt es, wenn er angibt. wie und bei welchem Unlag er aus fterblichem Dande Belehrung erhalten habe. Bei ben megalesischen Spielen sitt er unter ben Buschauern, seiner Würde gemäß in der Orchestra, da macht ihn fein Nachbar, ein ehemaliger Militärtribun, aufmerksam, daß heute ber Jahrestag ber Schlacht bei Thapfus fei, wo er felbst unter Cafar mitgefochten habe (IV 377 ff.). Am Tage ber Robigalien (25. April) begegnete er zufällig auf bem Rückwege von Nomentum nach Rom einer weißgekleibeten Schar mit dem Flamen an der Spike, welche in den hain der Roftgöttin zog, um ihr dort zu opfern. Er fchließt fich an, hört bem Gebet bes Priefters zu, welches er mitteilt, und läßt sich auch noch über ben Grund des Hundeopfers belehren Am Bestafest geht er über die nova via nach Sause: (IV 905 ff.). da sieht er eine Matrone barfuß bes Weges fommen, alte Frau bemerkt feine Verwunderung, ladet ihn gum Sigen ein und erklärt ihm mit wackelndem Kopfe ben ehrwürdigen Brauch (VI 395 ff.). Auf bem Wege nach Sulmo hat er fich von einem Gastfreunde über den Urfprung der Ruchshebe an den Cerealien belehren laffen (IV 683 ff.). Als er seine geliebte Tochter verheirgten will. gibt ihm die Frau des Flamen Dialis ben geeigneten Tag an (VI 219 ff.).

Wie vieles mag er in ber That gelegentlich hier und da aufgelesen oder aus alter Erinnerung aufgefrischt haben, wobei denn auch manche Irrung und Ungenauigkeit mit unterlief (z. B. IV 871 ff. VI 568). Die Geschichte von der Rettung des Palladiums aus dem brennenden Bestatempel durch Metellus hat er nach seiner Angabe schon als Knabe gelernt (VI 417 ff.). Während er trockene Notizen, die für den Kalender einmal unentbehrlich sind, möglichst kurz abmacht, sucht er seinem Stoff von allen Seiten Fülle, Leben und Abwechslung zu geben, auch durch Excurse und Erzählungen, die nicht streng zur Sache gehören. So nimmt er das altertümliche Schlachtsest (Agonalia) zum Anlaß, eine Geschichte der Tieropser einzussechten, denen eine sanstere Periode unblutiger Gaben vorangegangen sei. Er weist nach, durch welcherlei Berschuldung Sau Bock Ziege dem Altar verfallen sind, wie der Leichnam des Ochsen dem Aristäus zur Erzeugung von Bienen dienen mußte u. s. w. (1

Fasten. 285

317 ff.). Der geographischen Phantasie schmeichelt er, indem er z. B. umständlich alle Stationen verzeichnet, welche bas Kybelebild auf ber Meeresfahrt von Pessinus nach Oftia zurückgelegt hat (IV 277 ff.). Aus reiner Freude am Erzählen fügt er bem Abschnitt über bas Ceresfest ein vollkommenes Epyllion über ben Raub ber Proserpina (IV 417 ff.) an, noch bazu mit bem Geständnis, bas Meiste sei bekannt, er habe wenig Neues zu fagen. Wirklich schließt er sich in ben großen Zügen an ben alten Demeterhymnus, aber es kommt ihm auf die Ausführung im Kleinen und Ginzelnen an, das Blumen= pflücken ber Mädchen, das angstvolle und verzweifelte Rufen und Suchen ber Mutter, ihre ziellosen Wanderungen, ihre gaftfreundliche Aufnahme in Eleufis bei bem gemütlichen alten Celeus und bie Beilung seines franken Sohnes, endlich die lette Klage vor Juppiter. Das alles hatte aber mit bem römischen Fest gar nichts zu thun. Bei den Liberalia versagt er sich ungern die wunderbare Geschichte bes Gottes auszubeuten (III 713 ff.). Er beschränkt sich auf die Entbeckung bes Honigs (725 ff.), um sich wenigstens ben luftigen Schwant nicht entgeben ju laffen, wie bem alten Silen, mahrend er ben füßen Saft aus bem hohlen Baume nascht, ein Bienenschwarm ben kahlen Schädel und das stumpfnasige Gesicht zersticht, fo daß er unter ben huf feines Giels fällt und übel zugerichtet von ben Catyrn und bem Gott selbst ausgelacht wird.

Nicht nur die Tage des bürgerlichen Jahres und ihre Bedeutung wollte Dvid befingen, fondern auch Auf- und Untergang ber Geftirne am Simmel (I 2, 295 f. IV 12). Mit jener begeisterten Berehrung, welche die Alten dem aftronomischen Studium als einem überirdischen Berufe zollen, preift er jene Geifter felig, benen vergönnt war, sich in diese reinen Sohen ber Betrachtung zu erheben (I 297 ff.). Daß er felbst an strengeren wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem Gebiet auch nur von weitem Unteil genommen, daran ist nicht zu benken. Die Phantafie bes Dichters beschäftigten bie Sternbilder und beren muthifche Geschichte. Für die Anfate ber Sterne ftand ihm außer bem cafarischen ein viel, z. B. auch von Columella gebrauchter Bauernkalender zu Gebote, welcher nach dem griechischen Ralender des Eudoros zurecht gemacht und wohl auch dem Landwirtschafts= kalender (ephemeris) des Reatiners Varro zu Grunde gelegt war. Die Mythen aber, welche bie Entstehung ber Sternbilder erklärten, waren in dem klassischen Werk (narastepisuol) des Eratosthenes zu

finden, welches auch von römischen Mythensammlern viel gelesen und in lateinischer Bearbeitung bem allgemeinen Gebrauch zugänglich ge= macht war. Uebrigens schöpfte Dvid aus ber Quelle hellenistischer Dichtung und feiner lebenbigen Fabelfenntnis. Im Gangen find es nicht viele und recht bekannte Geschichten, die er bei Gelegenheit von Sternbildern erzählt, meift in romanzenhafter Kürze, Diftichon um Distichon vorschreitend: Axion (II 83 ff.), Kallisto (II 155 ff.), Phrixus und Selle (III 849 ff.); Kampf ber Dioscuren mit ben Nebenbuhlern um die Leucippustöchter (V 697 ff.). Auch die heitere Fabel vom Raben, der Waffer für Apollo holen foll und ihn belügt (II 247 ff.), hat schon Aristoteles erzählt. Daß ber Liebesklage ber Ariadne, die sich von Bacchus, also jum zweitenmal, verlaffen glaubt (III 459 ff.), ein hellenistisches Vorbild zu Grunde liegt, in welchem das alte Motiv nen aufgelegt war, lehrt eine entsprechende Partie bei Nonnus (Dion. 48, 530 ff.). In ber echt bootischen Bauern= jage von der Geburt des Orion (V 495 ff.), welche in der Haupt= fache nach Euphorion ergählt ift, erinnert die Schilberung ländlicher Gastfreundschaft an die Bekale bes Rallimachus, während die Darstellung der Schuld, wodurch Orion sich den Zorn der Diana zuge= zogen habe, abweichend von beiben hellenistischen Dichtern sich an Hefiod anschließt. Rührend wird ber Schmerz Achills um feinen verwundeten Lehrer Chiron geschildert (V 381 ff.), wie er ihm die Sande streichelt, ihn füßt und beschwört: "lebe, ich bitte bich, teurer Bater, verlasse mich nicht." Ein Bild scheint bem Dichter vorge= schwebt zu haben, wo er die Gestalt und Gebarbe ber Europa auf bem Stier beschreibt (V 605 ff.).

Sonst wird einfach Auf= und Niedergang des Gestirns verzeichnet, aber mit einer heiteren Mannigfaltigkeit, Anschaulickeit und Zier-lickeit des Ausdruckes, der Umschreibung von Morgen oder Nacht oder der Zeiträume, welche selbst diese knappen Notizen weder trocken noch conventionell gedrechselt erscheinen läßt. "Wenn die Nacht vorsüber ist und der Himmel zu erröten beginnt und die Vögel, vom Tau berührt, zwitschern, und der nächtliche Wanderer seine halbverbrannte Fackel niederlegt und der Bauer an die gewohnte Arbeit geht, dann beginnen die Plejaden die Schultern ihres Vaters (Atlas) zu erleichtern" (indem sie vom Himmel verschwinden: IV 165 ss.). Ein betrunkener stellt Himmelsbetrachtungen an, besinnt sich aber nicht, was sie bedeuten (VI 785 ss.).

In den Anjäten selbst sind dem Dichter von kundigen Astronomen ziemlich viele und schwere Fehler nachgewiesen worden. Er
hat den Unterschied der scheinbaren und wahren Auss- und Niedergänge nicht beachtet und ohne weiteres denselben Stern mehrmals
sichtbar aus- und niedergehen lassen; hat verschiedenen Quellen folgend
dieselbe Erscheinung mehr als einmal verzeichnet; er hat Auss- und
Niedergänge, Morgen und Abend miteinander verwechselt; hat an
Stelle eines einzelnen Sternes das ganze Sternbild gesetzt, um seinen
Mythus daranzuknüpsen; hat sogar zu solchem Zweck ein Gestirn
(die Wasserschlange) in einer einzigen Nacht aufgehen lassen, welches
mehr als zwei Monate dazu braucht.

Gin Werk biefer Art und Zusammensetzung war nicht geeignet, in einem Guffe vollendet zu werden. Nach und nach, auch ohne festen Plan konnte bald biefes, bald jenes Stud für sich ausge= arbeitet und an feiner Stelle angefügt werben (3. B. IV 348, nach Wieberherstellung des 3 n. Chr. verbrannten Anbeletempels); eine innerliche Verknüpfung ber Glieder war ausgeschlossen, und auch bie äußerliche ist nicht erstrebt. Die Natur des Kalenders brachte es jogar mit sich, daß Begebenheiten, die in sich zusammenhängen, bis= weilen zerriffen werben mußten, wenn die Verteilung auf verschiebene Beiten geboten mar. Der Dichter mußte abbrechen und für bas weitere auf ein späteres Datum verweisen (III 57. 199 V 147). Bieberholungen konnten nicht ausbleiben, ba fich für gewisse Gemein= pläte, z. B. Beschreibung des Frühlings (I 149 ff. III 235 ff. IV 87 ff. 126 ff.) mehrfach Gelegenheit bot. Das Talent eines Dichters wie Dvid konnte von folder Studarbeit nicht ausgefüllt werben: fie mußte hinter dem großen Gedicht, welches feiner Natur viel mehr entsprach, allmälig zurücktreten. So ist er über die ersten sechs Monate des Jahres, deren jedem ein Buch gewidmet mar, nie hinausgekommen, und auch diefe Salfte war keineswegs ichon jum Abschluß gelangt, als die Katastrophe des Jahres 8 n. Chr. über ihn hereinbrach.

Us Dvid noch in dem Kreise seiner Liebeselegien befangen war, schwebten bereits die Gestalten folder, von deren Berwandlung die Sage weiß, vor seiner Phantasie. Wo er die verführerische Wirkung seiner Verse auf Corinna beklagt und sich auf die Unglaubwürdigkeit

288

der Dichter beruft, führt er vorzugsweise Fabeln dieser Gattung als Beispiele auf (III 12, 21 ff. 31 ff.). Nach dem Abschluß seiner erotischen Periode hat er dann neben den Fasten während des letten Jahrzehntes seiner römischen Zeit sich der großen Aufgabe gewidmet, die ganze, fast unerschöpfliche Fülle dieser Mythen in einem zussammenhängenden hexametrischen Gedichte, den 15 Büchern der Metamorphosen, erzählend zusammenzusassen.

Für das innige Naturgefühl der Alten ist einer der schlagenbsten Belege die uralte und tief im Volksgeist wurzelnde Vorstellung, bak menschliche Seele und Empfindung in ber ganzen Natur und allen Geichöpfen berfelben lebt, daß ein gemeinsamer hauch bas All burch: zieht und der Herr der Schöpfung rings umgeben ift von verwandten Bejen. Tiere und Pflanzen aller Art, Quellen und Fluffe, Berge und Steine, felbst der förperlose Wiederhall der Thäler - lauter Menschen, beren angeborene Gestalt burch Schickfal ober Schuld gur Sühne oder Erlöfung in eine folde übergegangen ift, welche fum= bolisch mit sarkastischem oder wehmütigem Ausbruck ihre Vergangen= beit, ihr Wesen, ihren letten Affekt gurudruft. Denn barin besteht ber rührende Zauber biefer verwandelten Gefcopfe, daß ihr Inneres unverändert bleibt, aber nur ein unvollfommener Ausbruck ihrer Empfindungen ihnen gelingen kann. Bevorzugten ift die Versetung nach oben, unter die Sterne gegonnt. Vereinzelt ift der Uebergang aus einem Geschlecht in das andere, das Bervorgeben von Menschen aus Tieren ober Steinen, die Beseelung lebloser Körper wie ber Schiffe, die zu Meernnmphen werden. Die Natur ist voll geheinmisvoll wirkender Rauberkräfte; auch giftige Rräuter und Safte haben ihre Geschichte, aber nur einzelnen bamonischen Wesen ift Kenntnis bavon und Macht über sie gegeben, wie auch nur einzelnen die Gabe willfürlicher Berwandlung in mannigfache Gestalten verlieben ift. Dieje teilen sie mit ben Göttern, welche zeitweise, wenn sie zu ben Sterblichen herniedersteigen, ihr Incognito burch Annahme von Tierober Menschengestalt mahren. So bichtet die naive Phantafie des Volles aus sinniger ober witiger Betrachtung darakteristischer Naturericheinungen ober in bem Streben, Thatsachen und Sitten ober Zusammenhänge nationalen Lebens und Glaubens zu erklären, ein buntes Maskenspiel, welches die Fronie der Götter ins Werk geset haben foll.

Seit Besiod sind Verwandlungssagen den griechischen Dichtern

geläufig: Epiker, Tragiker, spätere Elegiker haben manche ber ichonften behandelt. Solchen, welche an eine bestimmte Dertlichkeit gebunden waren oder irgend einen Brauch erklärten, war ein Blat in ben Aitia des Kallimachos gesichert. Das gelehrte Streben der Ale= randriner, gange Fächer überlieferten Wiffens ober Glaubens auszukramen und die aus Büchern sowohl wie aus dem Munde des Volkes, ber Priefter ober anderweitig aufgelesene Masse in poetische Form zu gießen, hat auch zu Sammelbichtungen aus bem Schat ber Verwandlungssagen geführt. So war den Sternsagen (narastspisusi) ein besonderes Gedicht des Eratosthenes, den Bögeln die Ornithogonia eines gewissen Boios gewidmet, welche vielleicht bem Aemilius Macer für sein gleichnamiges Gedicht als Vorlage gedient hat. Alles früher geleistete hat wohl wenigstens burch Bollständigkeit im 2. Jahrhundert v. Chr. ber pergamenische Gelehrte Nikander von Kolophon übertroffen. Bon seinem herametrischen Gebicht in fünf Büchern, ben Erspolobusva, sind wenigstens prosaische Auszüge einzelner Erzählungen aus dem zweiten nachdriftlichen Jahrhundert erhalten. Auch Parthenios von Nicaa, der ichon ermähnte poetische Berater von Gallus und Bergil, wohlbelesen in den älteren Quellen, hat Μεταμοφώσεις, vermutlich auch in Hegametern, gefchrieben, welche bem Römer nicht unbekannt geblieben sein können. Manchmal verrät eine vereinzelte Notiz einen ungeahnten Zusammenhang, wie z. B. die Entstehung der Wolfswurz (aconitum) aus dem Speichel des Cerberus (Metam. VII 406 ff.) ebenfo von Euphorion (Fr. 28) erzählt war. Dvid, ber sich in ber tragischen Poesie ber Griechen wie in der hellenistischen fleißig umgesehen hat und durch ein treffliches Gedächtnis unterftüt wurde, benutte neben jenen Quellenwerken unzweifelhaft auch bequeme Abrisse und Handbücher, welche nicht mehr als ben nachten Stoff boten. In freier Ausführung von Ginzelheiten und Combination verschiebener Berfionen folgte er, ohne tiefere sagengeschichtliche Studien, seiner angeborenen Gabe bes Fabu= lierens. Auch römische Dichter boten ihm manches, was er nach feiner Beife bald im Auszuge, bald ausführend ober umgestaltend permertete.

Ovids eigenes Werk ist ohne Zweifel die Anlage und der planvolle Aufbau des Ganzen. Ihm ist sozusagen die gesamte Welt und deren geschichtliche Entwickelung ein Werk der Metamorphose: er nimmt daher in den Hauptzügen seiner Darstellung einen gewisser-

maßen hiftorischen Gang. Mit ber Schöpfung aus bem Chaos beginnt und mit ber Apotheofe Cafars ichließt er. In weitem Rahmen scheint sich ein Bild bes Weltlaufes, wenigstens in mythischer Zeit. zu entrollen, im Großen und Ganzen nach einer gemiffen Zeitfolge. in lockerem Zusammenhange, aber boch in mannigfachster Gruppie= rung, ohne jebe Spur eines steifen Schematismus, Nachbem bie Welt geschaffen ift, entsteht das Menschengeschlecht, welches zunächst vom goldenen Zeitalter zum silbernen, ehernen, eifernen herabsinkt, bis ber Krieg aller gegen alle, auch ber Giganten gegen Juppiter Nachdem die verheerende Flut alles Sterbliche bis auf entbrennt. ein Menschenvaar, Deukalion und Byrrha, verschlungen hat, ersteht aus ben "Anochen ber Erbe" ein neues Menschengeschlecht, aus bem von der Sonne erwärmten Schlamm entwickeln sich Tiere aller Art, auch Ungetüme wie ber Drache Python, welchen Apollo erlegt. So weit stimmt ber Gang ber Entwickelung vollkommen überein mit bem Vortrage, welchen Vergils sechste Ekloge bem Silen in ben Mund legt.

Die Liebe von Göttern zu Sterblichen verursacht unter diesen die ersten Verwandlungen: Daphne Jo Callisto Europa u. a. sind bie Opfer (Buch I und II). Radmus, ber bie geraubte Schwester auffinden foll, gründet Theben, und hieran knüpfen fich thebanische Geschichten von Bacchus Tiresias Bentheus (III). Diese Reihe wird fortgesetzt und mit Berseus, dem Enkel des Kadmus beschlossen (IV). Nach glücklicher Beendigung feines Rampfes mit Phineus trennt sich Minerva von ihm, um sich zu den Musen zu begeben, welche sie mit mannigfachen Erzählungen unterhalten (V). Eines ber ihnen zu Grunde liegenden Motive, Strafe für menschliche Ueberhebung, wird burch weitere Beispiele belegt (VI). Die Boreassöhne als Argonauten vermitteln ben Uebergang zu ben Künsten und Unthaten ber Mit ihr kommen wir nach Athen zu Aegeus, hören von ben Helbenkämpfen bes Thefeus und bem Kriege mit Minos auf Rreta (VII); begleiten biefen zur Belagerung von Megara, fehren mit ihm wieder nach Kreta und zu Theseus zurud. Letterer führt uns weiter nach Kalydon und zum Achelous (VIII), bem unglücklichen Bewerber um Deianira. So sind wir bei Hercules (IX). Hier schließt sich Orpheus mit seinem eigenen Geschick und einem Rranz von Liebern an (X). Sein Tob burch bie Mänaben leitet zu Bachus und König Midas über, der von Apollo Efelsohren empfing. Letterer

fommt nach Troja. Trojanische Geschichten, in großen Sprüngen und durch Spisoben unterbrochen, reichen bis in das dreizehnte Buch, dann schließen sich die Fahrten und Kämpfe des Aeneas an, seine Ershebung zum Indiges, die Gründung und Geschichte von Alba, Rosmulus, Numa, und endlich nach Cäsars Tod die Begründung der Weltherrschaft durch seinen großen Sohn.

Wie mächtige Pfeiler, welche das leichte Gewölbe tragen, heben sich jene leuchtenden Gestalten, Kadmus Perseus Medea Theseus Hercules Orpheus u. s. w. von der Masse ab. Sie vertreten zum Teil große Sagenstätten wie Theben Athen Kreta, und verbinden durch ihre Banderungen verschiedene Dertlichseiten. Auch Götter wie Juppiter Apollo Minerva Bachus Ceres stehen im Mittelpunkt größerer Partien, treten aber auch außerhalb derselben gelegentlich auf. Die einzelnen Bücher sind nicht durch scharfe Abschnitte voneinander geschieden, sondern gehen ineinander über, so daß Schauplat, Held, Hauptmotiv des folgenden östers schon gegen Ende des vorhergehenden eingeführt ist. Gleichsam in ununterbrochenem Strome sließt dem Dichter sein überreicher Gesang dahin.

Besondere Kunst ersorderte die Aufgabe, in diesen weiten Rahmen die Fülle der Geschichten durch ungezwungene Uebergänge und Ansknüpfungen geschickt einzufügen, für all die großen und kleinen Bilder in dem ungeheuren Gewebe den passenden Raum auszusparen. Siers bei hat der Dichter Beweglichkeit der Gedankenverbindungen und Erstindsamkeit in Motiven bewiesen, wenn ihm auch nicht überall den Faden mit gleicher Leichtigkeit fortzuspinnen geglückt ist. Freilich ninmt er es dabei mit der Zeichtigkeit fortzuspinnen geglückt ist. Freilich ninmt er es dabei mit der Zeichtigkeit fortzuspinnen ereignisse und anderen Voraussehungen nicht immer gar zu genau: er verschiebt und ändert sie gelegentlich nach Willkür, wenn es ihm für seine Ansordnung paßt (z. B. in der Geschichte des Peleus XI 221 ff.), aber ohne doch dem Stoff selbst Gewalt anzuthun.

Die bequemste Brücke boten zunächst Verwandtschaft, Freundschaft, gleiches Alter der Personen. Von Jo gelangen wir zu Phaesthon, indem ihr Sohn Spaphus zum Jugendgenossen desselben gemacht wird, und in gelegentlichem Wortwechsel die Abstammung seines Kameraden vom Sonnengott anzweiselt (I 750 ff.). Sin Verswandter Phaethons ist Sycnus: über seinen teilnehmenden Klagen um den unglücklichen Jüngling wird er zum Schwan (II 367 ff.). Der erste Kummer des Kadmus in Theben ist der über das Schicksal

feines Enkels Aktäon (III 138 ff.); dagegen gereicht den Großeltern, nachdem sie in Schlangen verwandelt sind, der Ruhm ihres Enkels Perfeus zum Trofte (IV 604 ff.). Lon Tereus, bem Schwieger= sohn des Bandion, kommt der Dichter auf bessen Rachfolger Erech= theus und seine Tochter Drithnia, von deren Entführung durch die Boreaden weiter zu den Argonauten und zu Medea (VI 675 ff.). Auch sonst treten bisweilen Gronologische Motive vermittelnd ein. Nach der Vernichtung des Python legt Apollo zum Zeichen des Sieges einen Eichenkrang an, weil es noch keinen Lorbeer gab: biefer ift erft durch die Verwandlung der Daphne, seiner erften Geliebten, in die Welt gekommen (I 452 ff.). Dieses Motiv ber Anknüpfung ist hellenistisch, wie sich durch ein Bruchstück des Guphorion (Fr. 47) erweisen läßt. Als gleichzeitig wird zusammengestellt die Versepung ber Augen des getöteten Arque in den Schweif des Pfauen und die Verwandlung des weißen Raben in den schwarzen (II 533 ff.). Ziemlich gezwungen wird Tiresias eingeführt. Juppiter und Juno ftreiten sich im Scherz, ob ber Liebesgenuß für ben Mann ober für das Weib größer sei (III 316 ff.): zum Schiedsrichter wählen sie ben Tirefias, ber felbst einmal für die Dauer von sieben Jahren Weib geworden ift. Als erste Probe seiner Weisheit erzählt der Dichter die Geschichte von Narcissus, den der Seher einst gewarnt hat (339 ff.), bann kommt er auf Pentheus, ben einzigen, ber ihn nicht anerkannte, und auf Bacchus.

Größere Versammlungen bieten Gelegenheit zur Anknüpfung. Unter den Bäumen, welche kommen, um Orpheus ihren Schatten zu bieten, befindet sich auch die Cypresse, vordem ein schöner Knabe (X 106 ff.). Defters wird einer vermißt, und seine Abwesenheit erklärt. So kommen die thessalischen Flüsse als Landsleute zum Peneios, um ihm ihre Teilnahme über das Schicksal seiner Tochter Daphne zu bezeugen (I 568 ff.); nur Inachus sehlt, weil er um seine Tochter Jo trauert (583 ff.), und nun folgt deren Geschichte dis zu ihrer Erlösung in Negypten. Unter den Königen der Nachbarstaaten, welche teilnehmend Amphion, den betrübten Gatten der Niobe besuchen, sehlt allein Pandion von Athen, weil er gerade jenen Krieg führte, in welchem Tereus ihm beistand, der künstige Gemahl der Procne (VI 412 ff.). Bei der Trauerseier des Prizamus um Aesacus sehlt Paris, der später den großen Krieg verzursachte (XII 4), zu welchem der Dichter alsbald übergeht.

Auf Reisen, unterwegs fieht und erfährt einer mancherlei. Juppiter macht nach bem Brande bes Sonnenwagens einen Rundaana um bas Weltgebäude, um zu feben, ob es irgendwo Schaben ge= nommen habe. Da sieht er in Arkadien Kallisto (II 401 ff.). Mercur hat in Pylos bem Apollo seine Rinder entführt, er fliegt davon und während er über Athen schwebt, sieht er bei bem Fest ber Minerva bie icone Berfe, läßt fich jum Palaft ber brei Schwestern nieber. versteinert Aglauros, welche ihm ben Gintritt wehrt, und wird bann von Juppiter beauftragt, die gestohlenen Stiere von den Bergen an die Rufte zu treiben, wo Europa spielt, die von Juppiter in Stiergestalt geraubt wird (II 685 ff. 708 ff. 834 ff.). Lon Seriphos, wo sie bem Berseus beigestanden hat, begibt sich Minerva zum Belikon, um bort die neugeschaffene Sippokrene zu besichtigen und die Ursache ihrer Entstehung bestätigt zu hören (V 250 ff.). Bei biefen Reisen fommt es übrigens bem Dichter auf geographische Richtigfeit wenig an. Theseus will sich von Kalydon' in Aetolien ostwärts nach Athen begeben, wird aber unterwegs von dem im Weften befindlichen Fluggott Achelous aufgehalten und zur Raft ein= geladen (VIII 547 ff.). Von ihrem Drachenwagen aus bekommt Medea auf der Flucht viele Wunder zu schauen (VII 350 ff.): da wird in kurzen Andeutungen eine Menge von Sagen zusammenge= brängt, wie in epischen Schlachtbilbern neben ausgeführten Episoben lange Namenreihen ben Gindruck bes Massenhaften erhöhen. Aeneas mit seinen Begleitern verweilt an vielen Orten, und ber Dichter in seinem Gifer, von Ilias, Obussee und Aeneis soviel Stoff wie möglich auf sein Schiff zu verladen, macht gelegentlich recht umständliche Veranstaltung, um sich den Weg zu bahnen. So trifft Aeneas auf Cuboa einen alten Gefährten bes Ulires, dieser (Macareus) erkennt unter ben Begleitern bes Trojaners seinen alten Kame= raben Achämenibes, welcher einst allein von Polyphem zurückgelaffen war und bankbar von seiner glücklichen Befreiung durch Aeneas berichtet (wie schon im britten Buch ber Aeneis zu lefen war). Dafür erzählt Macareus wieder (am Kaben ber Obuffee), mas er ferner mit Uliges erlebt hat. Auf foldem Umwege kommt ber Dichter all= mälig zu ben Zauberkünsten ber Circe (XIV 247 ff.), beren Darftellung ja in ben Rahmen seiner Aufgabe fällt.

Von den Geschichten, welche gelegentlich eine und die andere Berson zum besten gibt, sind manche ätiologischen Charakters. Mer-

curius, der von Juppiter den Auftrag erhalten hat, Argus, den hundertäugigen Süter der Jo, aus dem Wege zu räumen, gefellt sich als Ziegenhirt zu ihm, macht ihn mit Flötenspiel mübe, und er= zählt ihm auf seine Frage nach der Herkunft der kurzlich erst er= fundenen Spring die Sage von der gleichnamigen Nymphe und ihrem Berehrer Ban (I 698 ff.). Darüber schläft Arque ein, und so ist ber Dichter veranlagt, die in ber Mitte unterbrochene Erzählung bes Gottes von sich aus zu ergänzen. Nach Befreiung der Andromeda erklärt Perseus beim Mahle dem Cepheus, wie er zu bem Gorgonen= haupt gekommen sei (IV 770 ff.). Gin schöner Jagdspeer des Cephalus erregt die Aufmerksamkeit des Phocus. Auf Befragen ergählt ber Besitzer, daß er ihn von seiner Frau hat und wie seine sonst gludliche Che mit Profris burch ungludlichen Argwohn einmal getrübt, das anderemal zerrissen ist (VII 675 ff.). Numa erfährt bei einem Besuch Crotons aus dem Munde eines älteren Bürgers bie Gründungsgeschichte ber Stadt (XV 9 ff.). Ebenso wird Cephalus als Gaft von seinem Freunde Aeacus belehrt, wie die Myr= midonen entstanden sind (VII 490 ff.).

Underes wird gelegentlich jum Beweise ober zur Warnung ober als Beispiel und Seitenstück beigebracht. Juppiter felbst erzählt im Götterrat, um feinen Born über bas Menschengeschlecht zu begründen, von dem Anschlag des wilden Lycus auf seine Berson und von der Verwandlung des Frevlers in einen Wolf (I 196 ff.). Berhör vor Bentheus, um die Göttlichkeit seines Berrn zu erharten, erzählt von dem Abenteuer des Bachus mit den tyrrhenischen Schiffern und beren Verwandlung in Delphine (III 582 ff.). Man erkennt die hellenistische Methode, da bei Nonnus (Dion. 45, 105 ff.) die= felbe Ginkleidung wiederkehrt, nur daß Tirefias das Wort führt. Zur Warnung erzählt auch Vertumnus der spröden Pomona die Geichichte von Jphis und Anagarete (XIV 698 ff.). Zum Trost und um zu zeigen, daß das Schickfal auch anderer nicht schone, teilt Birbius der jammernden Witwe Egeria mit, wie es ihm bereinst als Hippolytus ergangen ift (XV 492 ff.). Der Schlla, welche, um ihren vielen Freiern aus dem Wege zu geben, einen gemütlichen Befuch bei ben Meernymphen macht, erzählt Galatea mährend bes Frisierens ihre Erlebnisse mit Polyphem (XIII 740 ff.).

Wie es zu gehen pflegt, regt ein trauriges Schicksal im Kreise der Teilnehmenden auch wohl die Erinnerung an eine ganze Reihe ähnlicher Fälle auf, wenn sie auch nicht immer gleichwertig sind noch der Stimmung entsprechen. Die Strafe der Niobe für ihre Hybris (VI 146 ff.) hat alle Gemüter erschüttert und die Ehrfurcht vor Latona erhöht. Da gedenkt einer der lykischen Bauern, welche um ihres groben Uebermutes willen in Frösche verwandelt sind (313 ff.), ein anderer des Marsyas (382 ff.). Uebrigens haben die Beispiele bestrafter Ueberhebung schon im fünften Buch (296 ff.) begonnen und sind nur zur Abwechslung durch andere Geschichten unterbrochen.

Bur Unterhaltung und Kurzweil bei längerem Besuch wie an der Kesttafel wird lieben Gästen viel erzählt, wie gerade die Rede barauf kommt. Minerva ift bei ben Mufen am Belikon und preift sie glücklich. Da erwidert eine dieser ehrbaren und wohlthätigen Jungfrauen, Urania: "ja, wenn wir Madden uns nur vor Ueberfällen sicher fühlten!" und erzählt von der Tücke des Pyreneus (V 274 ff.). Unterdeffen laffen sich Bögelstimmen, menschlichen ähnlich, vernehmen: es sind die neun Bierostöchter, die in Elstern verwandelt find, weil sie die Musen zum Wettkampf herausgefordert haben. Urania begnügt sich aber nicht mit biefer Erklärung, sondern trägt ber Göttin den ganzen Wettgesang vor, das Lied einer Pieride von Typhoeus und den Giganten (319 ff.), und, obwohl diese Sage auch in den Fasten (IV 417 ff.) eingeflochten ift, ein langes Gedicht der Ralliope vom Raub der Proserpina, noch erweitert durch eine Reihe eingeflochtener Verwandlungssagen (341 ff.): unter anderem erzählt in demfelben Arethusa ber Ceres auf Berlangen ihre Leidensgeschichte (573 ff.). Minerva aber ist höflich genug, ber mitteilsamen Muse geduldiges Gehör zu schenken (333 ff.). Die Gäste bes Aeacus, durch widrige Winde aufgehalten, vertreiben sich die Zeit durch aller= hand Geschichten, die sie untereinander austauschen (VII 661 ff.). Sehr viel weiß Achelous zu erzählen, bei dem Theseus auf der Heim= kehr von Kalydon aufgehalten wird (VIII 547 ff.). Zulest bringt ihn dieser noch auf seinen Kampf mit Hercules um Deianira (IX 1 ff.): bann setzt ber Dichter ein, um von Ressus und ben Leiden des Helden bis zu seiner Apotheose zu berichten (98 ff.). Die gebeugte Mutter Alfmene aber schüttet ber Schwiegertochter Jole ihr Herz aus und erzählt ihr von ber schweren Geburt des Sohnes (273 ff.), diese wiederum von ihrer Schwester Dryope (326 ff.). Achill hat ben Cycnus erlegt: beim Siegesmahl erzählt ber rebselige Reftor, der ichon bei homer so gern seinen Schat von Erinnerungen

ausschüttet, eine Flut von Geschichten (XII 169 ff.), eine in die andere schiebend, darunter in höchster Aussührlichkeit den Kampf der Lapithen und Centauren, ja er wird noch erinnert, daß er den Hercules vergessen hat, und gedenkt dann mit Bitterkeit des Vertilgers seiner Brüder, insbesondere des Periclymenus. Auch die drei Minyastöchter, welche dem Bacchussest fern bleiben, vertreiben sich dei weiblicher Arbeit die Zeit mit Märchen (IV 36 ff.). Um recht viele anzubringen, läßt der Dichter zwei der Schwestern aus einer größeren Anzahl, deren Inhalt nur flüchtig angegeden wird, je eine Geschichte auswählen, die von Pyramus und Thisbe, weil sie wenig bekannt sei (und sie kommt wirklich nur hier vor), und von der Nymphe Salmacis; die mittlere aber weiß allerlei Liebesabenteuer des Sonnengottes zu berichten.

Bei Festen wird das Lob des Geseierten in Hymnen besungen, 3. B. des Bacchus, nachdem er in Theben anerkannt ist (IV 11 ff.), des Theseus, dessen glückliche Errettung vor dem Gift der Medea Aegeus preist (VII 433 ff.). In voller Einsamkeit dagegen, nur von lauschenden Bäumen und Tieren umgeben, stimmt Orpheus ein langes Lied an (X 148 ff), lauter Liebesgeschichten, und in die von Adonis ist noch eine Erzählung der Lenus eingelegt, welche ihren Liebling vor wilden Tieren warnt und ihm bei dieser Gelegenheit von Atalante und Hippomenes erzählt, die in ein Löwenpaar verswandelt sind (560 ff.).

Auch bei ber Beschreibung von Kunstwerken werden Sagen untergebracht. Der Wettkampf in der Webekunst, zu welchem Arachne die Minerva herausfordert, gibt Gelegenheit, die von beiden gesfertigten Teppiche mit einer Auswahl von Verwandlungsgeschichten (VI 70 si.) auszustatten. Minerva ordnet um das Mittelbild, den Sötterstreit um den Besit von Attica, in den vier Schen (zur Warnung) Beispiele bestrafter Neberhebung Sterblicher gegen eine Gottsheit. Arachne häuft in höhnender Absicht eine Menge vorübersgehender Verwandlungen von Söttern zu Liebeszwecken. Sin schöner Krater, welchen Aeneas vom König Anius als Gastgeschenk empfängt, zeigt im Relief die Stadt Theben mit ihren sieben Thoren, den freiswilligen Tod und die Verwandlung der Töchter des Orion (XIII 681 st.). Zur Erklärung eines Marmorbildes hat eine der Dienestinnen der Sirce dem Macareus ein Märchen erzählt, welches dieser dem Achämenides mitteilt (XIV 310 st.).

Endlich werden gewisse Ueberbleibsel beiläufig untergebracht, wo sich gerade ein Plätchen bietet, wenn es auch nur in einer Bergleichung wäre, z. B. Virbius wunderte sich über die Verwandlung der Egeria in eine Quelle, sowie der tyrrhenische Bauer, als Tages aus der Scholle hervorging, oder wie Romulus, als er seinen Speer zum Baum werden sah, oder wie Cipus, als er im Wasser die Hörner an seinem Kopf erblickte (XV 552 ff.).

Das Kunstmittel der Episode, welches bereits in der überlieferten Redaktion der homerischen Gedichte eine ziemlich ausgiebige Berwendung gefunden hat, wirkt dort wesentlich wie ein Bild im Bilbe: ber Hauntergahlung wird ein Sintergrund, ber Gegenwart eine Ferne gegeben, und bem Borer eine Abwechslung geboten, bamit fein Geift sich an anderen Vorstellungen eine Zeit lang erholen kann. Im hellenistischen Epyllion biente, wie wir faben, die Ginschaltung gewisser Partien bem Gesetz ber fünftlerischen Verspective. Wo aber fein einheitlicher Minthus barzustellen, sondern eine lange Reihe ein= zelner Geschichten zu berichten war, fab fich ber Dichter, wenn er fie nicht einfach wie Berlen an einem Faben aufziehen, ober schulmeifterlich und gewaltsam nur in gleichartige Rubriken einordnen wollte, aus Gründen der Dekonomie dazu gedrängt, mannigfache Ginfleidungen und Eruppierungen ju suchen, um die Fülle des Stoffes unterzubringen und jedes einzelne Stud in angemeffenes Licht zu stellen. Schon die hesiodeischen Sammelgedichte erzählenden Inhaltes fonnten diese Compositionsweise schwerlich entbehren, und an hellenistischen Werken ähnlicher Urt hatte Dvid eine reiche Auswahl von Borbilbern. Wenn manche folder Episoben burch übermäßige Ausdehnung ober gezwungene Ginführung die Not des Berfassers verrieten, jo wirkten besto erfrischender Erzählungen von Selbsterlebtem aus dem Munde der Beteiligten, weil hier Tone unmittelbarer Em= pfindung angeschlagen werden konnten.

Nicht alle Geschichten bes Werkes, aber doch die meisten laufen in eine gleichmäßige Spite aus, die Verwandlung. Auf zweierlei kam es dabei an: erstens Sintönigkeit möglichst zu vermeiden, zweitens den Vorgang anschaulich und somit glaubhaft darzustellen. Dies wird erreicht, indem die Verwandlungen im Moment des Werdens beschrieben sind, so daß man sieht, wie die betroffenen davon überzasscht werden. Ich erhob die Arme, erzählt die Krähe, die Tochter des Koroneus (II 580 ff.), da wurden sie schwarz von leichten Federn;

ich wollte das Gewand von den Schultern zurückwerfen, aber da saß ein Flügel und hatte schon tiese Wurzeln in die Haut geschlagen; ich versuchte meine nackte Brust mit den Händen zu schlagen (aus Schmerz), aber ich hatte weder Hände noch nackte Brust; ich wollte lausen, und nicht mehr wie sonst hielt der Sand meine Füße, sondern ich erhob mich hoch in die Lust. Obyrrhoe, welche zur Stute verwandelt wird, stockt mitten in ihrer Weissagung, sie bekommt Appetit nach Gras, fühlt den Trieb, sich auf dem Felde zu tummeln, ihre Stimme geht in Wiehern über, Finger und Zehen wachsen zussammen, Gesicht und Hals verlängert sich, die Schleppe des Kleides wird zum Schweif, die sliegenden Haare zu Mähnen (II 657 ss.).

Während Vergil (Aen. IX 120 f.) die Verwandlung der Schiffe bes Aeneas in Nymphen mit vier Zeilen abmacht, führt Dvid aus (XIV 546 ff.), wie die Spiegel zu Röpfen und Gesichtern, die Ruber zu Fingern und Beinen, ber Kielbalken zum Rückgrat, die Segel zu Haaren, die Raen zu Armen werden. Die Nymphe Cyane sieht man in Waffer zerfließen (V 425 ff.), Niobe in sprachlosem Schmerz erstarren (VI 303 ff.): kein Lüftchen bewegt ihre Haare, bas Blut weicht aus bem Antlit, die Augen stehen unbeweglich, die Zunge mit bem trockenen Gaumen wird eisig, die Abern rinnen nicht mehr, Nacken Arme Ruße rühren sich nicht, auch im Inneren ift sie Stein, aber sie weint. Im weiten Saale sieht man die Feinde des Perseus (zweihundert an ber Bahl) versteinert und festgebannt mit ber Beberde des Augenblickes mitten in der Wut des Kampfes (V 177 ff.). Noch während seiner Verwandlung in eine Schlange spricht Kadmus zu seiner Gattin (IV 582 ff.), aber die Stimme geht in Zischen über. Er leckt noch das Gesicht der gleichfalls verwandelten Harmonia, ineinander verschlungen entschlüpfen fie. Schon als Lotos= staube (nur ihr Gesicht ist noch erhalten) hält Dryope eine Abschieds= rebe (IX 371 ff.).

Bisweilen gefällt sich bes Dichters Witz darin, den Gegensatzter verwandelten Gestalt gegen die frühere recht drastisch hervorzuscheben. Jo als Kuh möchte so gern bittend die Arme zu ihrem Hüter Argus erheben, sie will Klagetöne von sich geben und erschrickt über ihr eigenes Gebrüll. Sie slieht vor ihren Hörnern, die sie im Wasser erblickt; die Nymphen, ihre Gespielinnen, und der Bater Inachus selbst erkennen sie nicht wieder. Sie läuft ihnen nach, läßt sich streicheln, leckt die Hand des Baters, der ihr Gras reicht, weint, und

schreibt endlich die traurige Kunde ihrer Verwandlung mit dem Huf in den Sand (I 634 ff.).

Wo die Verwandlung dem früheren Wesen einigermaßen entspricht, wird dies natürlich gern hervorgehoben. So macht sich der Nebergang der groben Bauern, welche schimpsend am Nande des See's stehen und plump hineinstapsend den Schlamm auswühlen, zu den Fröschen ganz natürlich (VI 313 ff.). Die plauderhafte Schohatte die kindische Gewohnheit, die letzten Worte des anderen im Sespräch zu wiederholen. Schon ehe sie sich in ihre Grotte zurückzieht und den Körper verliert, schon während sie aus dem Versteck des Waldes den Narcissus anruft, ist sie der Widerhall (III 379 ff.). Rührend und anmutig ist es, wie die verschmähte auch nach der Ratastrophe noch die letzten Seufzer und Abschiedsgrüße des hinsterbenden Jünglings an sich selbst wie aus eigener Seele heraus ihm zurückruft (499 ff.).

Nur zu bunt war die Mannigfaltigkeit der Geschichten, der Bechsel von Charakteren und Situationen, von Motiven und Stimmungen, von Landschaftsbildern und Dertlichkeiten, denn die ganze Welt, auch die Tiefen des Wassers und die Höhen des Aethers liefern Schauplätze. So groß ist die Fülle, daß der Dichter einzelne Gruppen mit gemeinsamem Bande zusammensaßt, dann aber auch wieder an Gegensätzen seine Freude hat. So folgt auf das blutige Ende des Pyramus und der Thisbe die aus der Odyssee allbekannte Liebeshaft von Mars und Lenus (IV 167 ff.), wodurch erotische Abenteuer des Sonnengottes vorbereitet werden. Nach dem furchtbaren Tode des Orpheus (XI 1 ff.) lesen wir von den Thorheiten des Midas (85 ff.).

In der Behandlung der erotischen Sagen erkennt man den Meister der Liebeskunst wieder, und bisweilen macht es ihm Spaß, die seligen Herren des Olymp wie Söhne der Gegenwart vorzuführen. Apollo, der um Daphne wirbt (I 452 ff.), sieht einem jungen Kömer der augusteischen Zeit nicht unähnlich, welcher in einem Porticus ein hübsches Mädchen entdeckt hat und ihre Seite zu gewinnen sucht. Es ist der geriedene Großstädter, der beim Anblick der ungeordnet über den Nacken sallenden Haare bewundernd außrust: "wenn sie nun gar frisiert würden!" Wie Properz in einer seiner Elegien schließt er von der Schönheit der sichtbaren Teile auf die verhüllten. Während sie leichter als Luft vor ihm slieht, hat er sie verfolgend Utem

genug, ihr seine Liebeserklärung zu machen und wie in einem Brief oder einem Ständchen ihr seine vornehme Stellung und seine Berzbienste eindringlich auseinander zu setzen. In grellem Gegensatz zu dieser modernen Figur steht die Unschuld der scheuen Waldestochter, die in dem traulichen Gespräch mit ihrem Vater (wohl nach hellenistischem Vordild), an seinem Halse hängend mit liedlichem Erröten sich von ihm versprechen läßt, sie nie zu verheiraten. Wie sie dann im Lauf beschrieben wird (527 ff.), dem Wind entgegen, der die Glieder entblößt und das flatternde Gewand wie die Haare nach rückwärts treibt, ihr auf den Fersen wie ein Jagdhund hinter dem Hasen der Gott, dessen Hauch bereits ihren Nacken anweht, so daß sie erschöpft und erbleichend den Vater um die letzte Hilfe ansleht, — glaubt man ein Vild zu sehen, von einem Künstler der Zeit gesichassen.

Ein reizendes Gegenstück zur Daphnefabel ist die Geschichte der Arethusa (V 572 ff.): sie wirkt viel unmittelbarer, weil die Nymphe selbst mit weiblicher Anmut und Unschuld erzählt, wie sie in der Mittagshiße, ermübet vom Jagen, in den stillen klaren Bach zu erquickendem Bade steigt, aber während des Schwimmens, aus der Tiefe der Wellen angerusen, erschreckt ans User eilt und nackt wie sie ist über Felder und Gebirge vor dem Verfolger slieht, dessen langen Schatten sie bereits am Abend vor ihren Füßen erblickt, dis sie Diana in eine schützende Wolke hüllt, und endlich dem zitternden Kinde einen Weg unter der Erde eröffnet.

Sehr erfrischend wirken im vierzehnten Buch, wo teils die Aeneis, teils die Odyssee zu dünnen Faden geschlagen wird, einige volkstümliche Sagen, die auf italischem Boden gewachsen sind. An das Lied von der Here Lorelei erinnert das romantische Märchen vom schönen ritterlichen König Picus, den Sirce auf der Jagd im Walde erblickt (XIV 320 ff.). Sie verliedt sich in ihn, lockt ihn von seinen Gefährten ab in das Dickicht, hüllt alles umher in dichten Nebel und macht ihm Anträge, wird aber zurückgewiesen, weil er seine Nymphe Sanens treu liebt, die nach seiner Berwandlung in den Specht vor Leid körperlos wird, so daß sie nur noch als meslodische Stimme weiterlebt. Sinen Anslug von Humor hat dagegen die Werdung des vielgestaltigen Vertumnus um die schöne spröde Gärtnerin Pomona (XIV 609 ff.). Gar anmutig wird erzählt, wie dieselbe ganz in der Pssege ihrer Obstbäume ausgehend, ohne Liebes-

verlangen, ihren Garten vor allen männlichen Besuchern und Bewerbern, Satyrn und Panen, Silvan und Priapus verschlossen geshalten habe, wie Vertumnus, der mehr als alle anderen um sie schmachtete, als Schnitter Mäher Hirt Winzer, als Soldat oder Fischer, immer vergeblich Sintritt zu ihr gesucht habe, dis es ihm in der Gestalt einer alten Frau gelungen sei. Da habe er eine weinumrankte Ulme zum Anlaß genommen, dem spröden Mädchen die Vorteile einer ehelichen Verbindung anschaulich nahe zu legen und ihr mit verdeckten, aber warmen Worten sich selbst, den Vertummus, zu empsehlen. Aber weder diese Nede noch das warnende Veispiel von Anagarete und Iphis macht der Jungfrau Sindruck, dis der Gott in eigener Gestalt, strahlend wie die aus Wolken hervorsbrechende Sonne ihr erscheint und sie bezwingt.

Die Reigung der Alexandriner zur zierlichen, witigen ober gemütlichen Kleinmalerei war gang nach bem Sinn unseres Dichters. Eine Perle diefer Gattung ift das Idull von Philemon und Baucis (VIII 610 ff.). Die anschauliche, mit holländischer Manier ausgeführte Schilderung bes bescheibenen Hauswesens (mit dem mackeligen breibeinigen Tisch, bem burch eine untergeschobene Scherbe nachgeholfen wird) und der gastlichen Aufnahme, welche die guten Alten den unerkannten Göttern bereiten, verliert nichts von ihrer Wirkung, wenn man auch erkennt, daß bem Dichter ein alerandrini= sches Borbild (die Hekale des Kallimachos) gedient hat. Und es ist wohl beabsichtigt, daß die Geschichte gerade dem Theseus besonders gefällt (717), der ja ähnliches bei jener gastfreundlichen Alten erlebt hatte. Man benkt an die Bebienung einer vornehmen Römerin, wenn man liest, wie Diana sich zum Babe bereitet (III 165 ff.): einer ihrer Nymphen übergibt sie das Jagdgeschirr, eine andere breitet die Arme über den Ueberwurf, den die Göttin ablegt; zwei nehmen ihr die Schuhe von ben Füßen, eine besonders geschickte schlingt die aufgelösten Haare in einen Knoten; fünf andere schöpfen Wasser und schütten es aus geräumigen Urnen über die Herrin. Gin Gegenstück, ganz nach bem Leben, ist ber babenbe und schwimmenbe Hermaphrobitus (IV 340 ff.). Fast wie in einer Romöbienscene geberden sich die eifersüchtige Juno und ihr mit der Jo ertappter Gemahl (I 600 ff.). Der argwöhnischen Frau ist ber über bie Gegend verbreitete Rebel verbächtig; fie schöpft Berbacht, baß ber alte Sünder wieder einmal auf heimlichen Wegen gehe, fucht ihn

vergeblich im Himmel und steigt zur Erbe nieber. Der Gatte hat ihre Ankunft gemerkt und noch schnell sein neues Liebchen in eine Kuh verwandelt, aber er wird in ein scharfes Verhör genommen, aus dem er sich nur durch Lügen notdürftig herauswickelt. In neue Verlegenheit bringt ihn das Verlangen der Gestrengen, die schöne Kuh als Geschenk zu erhalten: mit schwerem Herzen muß er es bewilligen, um seine Schuld nicht geradezu einzugestehen. Und noch später, als er die schöne Kallisto in tieser Waldesstille überrascht (II 422 st.), hat er jene Chestandsscene nicht vergessen, aber der lockende Genuß wiegt dem losen Vogel etwaigen neuen Verdruß auf.

Ovids Götter und Heroen sind eben Kinder seiner Zeit. Mercurius, als er sich in die schöne Herse von oben herab verliebt hat und im Begriff ist, sich vom Aether zu ihr niederzulassen, macht erst sorgfältig Toilette: er streicht Haare und Chlamps zurecht, putt Stab und Sohlen (II 732 ff.). Kommt er doch nach Athen und zum Fest der Pallas. Die eitle und weichliche Nymphe Salmacis, die nur in ihrer Schönheit schwelgt, scheint nach dem Modell einer römischen puella gebildet: wie eine richtige Hetäre stellt sie dem unschuldigen Hermaphroditus nach (IV 310 ff.).

Dem in ber Luft bes Erzählens ichwelgenden Dichter genügte aber ber Stoff ber Verwandlungsfagen an fich feineswegs. Er hatte das Bedürfnis weiter auszugreifen und soviel von Mythen aller Art in sein Werk hineinzupaden, als er irgend vermochte. So gestaltet sich basselbe im Ganzen zu einer Art von universalem Sagenbuch, einzelne Partien aber burch Erweiterung bes Rahmens zu umfaffenben, inhaltsreichen Compositionen. Lon seinen Studien der griechi= schen Tragodie her lebten gewaltige Gindrücke in seinem Gemüt, welche zur Aussprache branaten. Seine bramatische Aber hatte fich mit der Medea, wie es scheint, erschöpft, aber seine wunderbare Gabe menichliche Seelenzustände in bramatisch belebter Erzählung und dialektischer Rede darzustellen, verlangte Befriedigung. Selbst die Figur der Medea ließ ihn noch nicht zur Ruhe kommen: noch einmal mußte fie in ben Metamorphofen (VII 1 ff.) auftreten. Es ift hier vorzugsweise bie Zauberin, welche ihre Kunfte und ihre Tude in Rolchis Jolfos Athen spielen läßt. Indem Dvid alles äußerliche, jelbst die erste Begegnung mit Jason als bekannt voraussett und furg abmacht, läßt er feine Belbin jogleich in fehr bramatifchem Monolog ihren streitenden Gefühlen gegen den Fremden Ausdruck

Die Rede ist mit gewohnter Meisterschaft in Entfaltung psychologischer Motive burchgearbeitet: vorangegangen ift Apollonius von Rhodus (III 771 ff.), aber die Durchführung im einzelnen ist gang felbständig. Bon biefem ftammt ber charafteristische Bug (86 ff.). daß sie im Anblick des schönen Fremden verloren ihre Augen nicht von ihm laffen kann und lange sprachlos vor ihm steht. Auch die lateinische Bearbeitung bes Ataciners Barro wird Dvid hier und ba verwendet haben. Die schöne Schilberung der nächtlichen Stille, während Mebea zur Secate betet (VII 180 ff.), wetteifert vielleicht mit einer berühmten Partie der Argonautica (Fr. 7: vgl. Apollon. III 744 ff.), wenn auch die Situation eine andere ift. Die Schlachtung des Pelias (VII 294 ff.), sowie der Mordanschlag auf Theseus (404 ff.) waren Stoffe bes Euripides (Peliastöchter, Aegeus). Nach bemfelben find erzählt die letten Schidfale ber Bekuba mit ber Rache an Polymestor (XIII 398 ff.), die Befreiung der Andromeda (IV 752 ff.), Auflehnung und Bestrafung des Pentheus (III 511 ff.), zum Teil auch die Geschichte des Phaethon (I 747 ff. II 1 ff.). Sophokles lieferte die wesentlichen Züge für Tereus (VI 412 ff.), besselben Trachinierinnen für den Tod des Hercules (IX 134 ff.), für Niobe (VI 146 ff.) sowohl Aeschylus als Sophofles. Einige dieser Stoffe waren aber auch von helleniftischen Erzählern behandelt worden, fo Niobe's Unglud von Euphorion, auch ber burch Phaethon angerichtete Weltbrand, wie charafteristische Ginzelheiten bei Nonnos und anderen aus gleicher Quelle stammenden Darftellungen beweifen. Ms eigene Ruthaten Dvids erkennt man in der Geschichte des Tereus bie tudische Ginladung ber Schwester, ben rührenden Abschied bes Vaters. Höchst bramatisch wirkt die unselige Verirrung ber Myrrha (X 298 ff.): ber Atem steht einem beim Lefen still. Nachdem Cinna in seiner Smyrna ben unheimlichen Stoff in eine Wolfe bunkler Gelehrsamkeit gehüllt, hat ber Berzenskenner Dvid die schwüle Glut weiblicher Leidenschaft zum Ausdruck gebracht.

Wie er überhaupt seine Personen lieber selbst entweder mit sich allein sprechen oder untereinander streiten beraten plaudern läßt, statt von ihnen zu berichten, so läßt er vollends, wo das Schwerzgewicht der Sage auf dem psychologischen Moment beruht, die widerstreitenden oder bestimmenden Gefühle und Gedanken sich in aussführlichen Reden aussprechen. Der rhetorische Zug, welcher von jeher dem Spos eigen war, ist in der Erzählungsweise Dvids sehr

stark ausgeprägt. In der Geschichte der Schla (VIII 44 ff.), welche Parthenios und der unbekannte Verfasser der Ciris, vielleicht auch Gallus behandelt hat, ift ber Bericht des Thatfächlichen auf das nötigste beschränkt und ber unglücklichen Berräterin fast gang bas Wort gelaffen. So find dem Dichter auch in der Sage der Byblis. welche griechische Dichter wie Apollonius Nicander Parthenius in verschiedenen Versionen erzählt hatten, die Ginzelnheiten gleichgültig: ber Seelenzustand bes Mädchens, welche von frankhafter Liebe zu ihrem Bruder ergriffen ift, interessiert ihn allein. Nachdem er bas allmälige Wachsen ihrer Leidenschaft verfolgt (IX 454 ff.), läft er fie in einem Monolog gegen dieselbe fämpfen; da die Liebe gesiegt hat, vertraut fie bas Geftändnis berfelben einem Briefe an (521 ff.), ber im Stil ber Heroiden gehalten ift, und nach erhaltener Abweisung erwägt sie in abermaliger Rebe (585 ff.) ihre Lage. Dramatischer Natur sind auch die Monologe der Murrha (X 320 ff.). bes Mädchens Iphis über die bevorstehende Hochzeit mit Santhe (IX 726 ff.), der Atalanta vor dem Wettlauf mit Hippomenes, den sie liebt, ohne sich's zu gestehen (X 611 ff.), der Althaea, in deren Bergen die Liebe für den Sohn mit der zu den Brüdern ftreitet (VIII 481 ff.: vorher ist dieser auf= und abwogende Rampf schon vom Dichter geschilbert, 462 ff.); ferner die Klage der Hecuba an ber Leiche ber Polyrena (XIII 493 ff.), die ahnungsvolle Abschieds= rede der Alcyone an ihren Gatten (XI 421 ff.), lauter fein durchgearbeitete Mufter einer nach Euripides geschulten Rhetorik.

In anberen Reben erklingt ber Ton des Joylls und der Liebeselegie. Das Lied, welches Polyphemus der Galatea singt (diese
recitiert es der Scylla aus dem Gedächtnis: XIII 788 ff.), eine erweiterte freie Nachbildung des theokriteischen (11), ist eine groteske
Parodie der papandausidupa, in der Composition, im Gedankengang
und im Ausdruck. Mit einer Rede voll bitteren Wiges nimmt Jphis,
ehe er sich an der Schwelle der Anagarete erhenkt, von der hartherzigen Geliebten Abschied (XIV 718 ff.). Daß hier gleichfalls
nicht nur das Grundmotiv, sondern auch gewisse typische Gedanken
der hellenistischen Poesse entlehnt sind, lehrt das Gedicht von dem
unglücklichen Liebhaber in der theokriteischen Sammlung (23). Driginell ist die Liebesklage des Narcissus an seine eigene unnahbare
Person (III 441 ff.), welche in dem Gegensat des immer entgegenkommenden und des immer wieder sliehenden Schattens schwelgt.

Ms rednerisches Paradestück, welches sich geradezu an die Uebungen des Dichters in der Rhetorschule anschließt, stellt sich der große Streit zwischen Ajar und Ulixes über die Waffen Achills bar (XIII 1 ff.). In den epischen Gebichten des Arktinos und Lesches, in Tragodien des Aeschylus und des Theodektes, des Pacuvius und Accius, in sophistischen Schulreben eines Antisthenes, in Deklamationen eines Porcius Latro u. a. war dieses höchst beliebte Thema einer "Streitfrage" gründlich burchgearbeitet worben, und ist bem eifrigen Rhetorschüler Dvid unzweifelhaft icon früh nahegetreten. ift, daß er Gedanken seines Latro gerade aus einer bezüglichen Rede des Ajar verwendet hat. Anklänge an die römischen Tragödien ergeben sich aus ber Vergleichung ber Bruchstude mit Sicherheit. Durch= gehend, namentlich auch bei Antisthenes, war die Auffassung, daß Ajar den Ulixes als Intriguanten und Verführer darstellte, beffen Stärke in Reben und feigen Schlichen bestehe, nicht in ehrlichem Rampf, mahrend Ulires über die Schwerfälligfeit und plumpe Ginfalt bes Ajar spottet. Denselben Gegensat prägte Dvid mit aller Scharfe seines Wiges aus, wie er auch in ber Rebe des einen un= gestümes, tropiges Selbstbewußtsein, in der des anderen die Ge= schmeibigkeit berechneter Runft und die siegreiche Schärfe ber Dialektik jum Ausbrud bringt. In beiden Reden ift das Material ber Thatfachen, ber Borwürfe und Verdienste forgfältig aus ber Ilias und bem hieran anknupfenden Sagenschat zusammengetragen, fo daß ber große Sprung der Erzählung am Schluß des zwölften Buches nach= träglich einigermaßen ausgeglichen wird. Uliges beginnt mit erheuchelter Rührung (er thut, als wische er sich Thränen aus dem Auge) und ironischer Bescheibenheit, weiß aber meisterhaft seine Thaten in hellstes Licht zu setzen: damit allein, daß er dem jungen Udill auf Skyros die Waffen in die Hand gedrückt habe, fei er der Urheber aller Heldenthaten desselben geworden. Dvidisch ist jeden= falls der höhnische Ausfall auf die Unbildung des Ajar: er verstehe ja gar nicht die kunstvollen Bildwerke auf dem Schilde (288 ff.). Geschickt weiß er die Verdienste des Gegners bei scheinbarer Anerkennung auf ein geringes Maß zurückzuführen, und die Anklagen gegen sid) zu entfräften. So verheißt er ben Philoftet noch zu versöhnen, wenn man nicht etwa den dummen Ajar damit beauftragen wolle. Aber ehe ber einen gescheiten Ginfall zum Frommen ber Danaer habe, eher werde der Simois rudwärts fließen, der 3da entlaubt stehen und Achaja Troja Hilfe versprechen (320 ff.). Die Entstehung ber Blume aus dem Blute des Ajax (der sich wie bei Arktinus und Aeschylus gleich nach dem Urteilsspruch in sein Schwert stürzt) ist in wenigen Zeilen (393 ff.) angehängt.

Oft tritt die Verwandlung selbst wie ein leises Ausklingen zurück gegen die weit ausholende, in großem Stil farbenreich ausgeführte Erzählung. Hier führt der Dichter einen breiten Kinsel, er sucht seine Vorgänger nicht nur bestens auszunutzen, sondern zu überbieten. Solche Glanzpartien sind die wilde Fahrt des Phaethon und sein Sturz (II 340 ss.), die Kampfscenen des Kadmus mit dem Drachen (III 28 ss.), des Perseus gegen Phineus und seine Anhänger (V 1 ss.), die kalpdonische Jagd (VIII 271 ss.), Atalanta's Wettlauf (X 575 ss.), die Pest, welche Aegina entvölkerte (VII 523 ss.), der Schiffbruch des Ceny (XI 474 ss.).

Für das große Schlachtgemälbe ber Centauren und Lapithen (XII 210 ff.) kam der Phantasie des Dichters außer so vielen Kampf= scenen bei Dichtern von Homer bis Vergil, welche auch einzelne Motive an die Hand gaben, besonders die Anschauung bilblicher Dar= stellungen zu Hilfe. Bon einer ausführlichen poetischen Behandlung bes Stoffes, wie sie schon die kurze Beschreibung auf bem Schilbe bes Herakles (178 ff.) voraussett, ist nicht einmal eine Nachricht erhalten. Um so wertvoller ist die ovidische Episode. Der Anfang bes wilden Rampfes ift, man möchte fagen, nach bem Leben ge= schilbert. Gin trunkener Centaur vergreift sich frech an ber Lapithen= braut, andere Gesellen thun ihm ähnliches nach. Das strafende Wort eines nüchternen, des Theseus, bringt diesem einen Faustschlag ins Gesicht ein, ber mit dem Burf eines Kraters erwidert wird, und nun entbrennt die allgemeine Rauferei. Man ruft nach Waffen und ergreift, was zur Sand ift: Becher und Ressel fliegen, ber schleubert einen Randelaber, jener einen brennenden Altar, einen Feuerbrand, einen Pfahl, eine steinerne Schwelle, Hirschgeweihe, endlich greift man zu Bäumen und lichtet bie Wälber bes Othrys und Pelios. In ber reichen Auswahl von Gruppen Stellungen Verwundungen ift das Grelle und Gräfliche bevorzugt, wie es sich bei biefen wilben Naturjöhnen gehörte. Um scheußlichsten ist das Ende jenes Centauren mit ben beiben blutigen Ochsenhörnern, die er als Waffe schwingt. Ein Schwerthieb schlitt ihm ben Bauch auf: er fturzt nach vorn, tritt auf die eigenen Gebärme und verwickelt sich in sie (380 ff.).

Ein anderer flieht ben Bergabhang hinunter, fällt auf eine Eiche, zerbricht sie durch seine Wucht und jagt sich den Stamm in den Leib (337 ff.). Ein britter, bem die feinbliche Lanzenspite in der Lunge steckt, erhebt sich noch einmal und stampft den Gegner, der die schallenden Schläge mit helm und Schild abzuwehren sucht, mit seinen Pferdefüßen zu Boden (373 ff.). Dort sprinat ein Lavithe einem Centauren auf den Rücken, stemmt ihm das Knie in die Rippen, reift ihm bas Gesicht am Schopf nach hinten und bearbeitet es mit seiner knotigen Keule (345 ff.). An dem unverwundbaren Lapithen Caneus prallen alle Bürfe und Streiche mirfungslos ab: es ist ihm nicht anders beizukommen, als daß sie ihn unter einem Wald von Baumstämmen begraben, aus dem er als leichtbeschwingter Vogel sich in die Lüfte erhebt (475 ff.). Ein gewisser Humor liegt auch in dem Bilbe jenes Centauren, der auf seinem Barenfell ausgestrecht, noch ben Becher in ber hand haltend, seinen Rausch ausschläft und burch einen Speer jum Styr geschickt wird, um bort weiter ju gechen (316 ff.). Aber echt ovidisch ist der schöne Enllarus mit dem eben feimenden goldenen Bart und ber goldenen Mähne, mit Gliedern, soweit die Mannesgestalt reicht, so schön, wie sie an gerühmten Kunst= werken zu sehen sind, und nicht minder die Teile des Pferdes, der zum Sipen einladende Rucken, die hohe Bruft, am ganzen Leibe pech= schwarz, nur Schwanz und Unterschenkel weiß. Und dieser anmuts= volle, vielumworbene Jüngling hat eine Genoffin erkoren, die seiner würdig ift und auf Eleganz hält. Immer ift ihr Haar glatt ge= fämmt und mit Blumen geschmückt, mit Rosmarin, Leilchen, Rosen ober Lilien. Zweimal am Tage babet sie, nur mit erlesenen Tier= fellen und folden, die ihr gut stehen, bedt fie Schultern und Seite. Und diese beiden halten auch im Kampfe zusammen. Aber ein Speer fliegt bem Enllarus ins Berg, die Geliebte fangt die sterbenden Blieder auf, legt ihren Kopf an den seinigen und sucht den fliehen= ben Atem zu halten. Nachbem er geendet hat, zieht sie bie Waffe aus der Wunde des Mannes, fturzt sich selbst hinein und umarmt ben geliebten Gatten noch im Tode (393 ff.).

Mit ebler Empfindung ist geschildert, wie Orpheus den Tod unter den Händen der rasenden Mänaden erleidet (XI 1 ff.). Phanokles hat ihn in einer noch erhaltenen Elegie besungen, aber Ovids Darstellung ist tiefer beseelt von dem schaudernden Mitgefühl des Dichters über den unnatürlichen Frevel, der an dem geweihten Sänger, dem Hochmeister der eigenen Kunst, verübt ist. Anfangs sind die gegen ihn gerichteten Geschosse machtlos: besiegt von dem Wohllaut seines Gesanges und Saitenspieles fällt der geschleuderte Stein wie bittend zu seinen Füßen nieder. Erst das Getöse der Pfeisen und Pauken und das Geschrei der wilden Schar macht jenen Zauber unwirksam. Die ganze Natur, Tiere Steine Wälder Flüsse klagen um ihn. Aber der Schatten des Gemordeten sindet in der Unterwelt seine Eurydice wieder, und nun dürsen sie vereint dort wandeln, unbesorgt darf Orpheus nunmehr sich nach seiner Eurydice umschauen.

Wie der epische Dichter hohen Stiles führt auch Ovid allegorische Figuren ein, in beren vollsaftiger Gestaltung sich seine Phantasie ge= fällt. Der Widerstand, welchen Aglauros bem Mercur bei feiner Bewerbung um Berfe leiftet, wird auf das Motiv der Miggunft gegen die Schwester zurückgeführt, und biefer häfliche Charafterzug ift ihr auf Anstiften ber rachsüchtigen Minerva burch ben Dämon der Invidia eingeflößt. Mit einer Ausführlichkeit, welche auf besondere Erfahrung ichließen läßt, malt ber Dichter aus freier Erfindung Bohnung, Lebensweise, Aussehen und Wirken dieses widerlichen Wefens aus (II 760 ff.). Der hunger, welcher ben Ernsichthon überfällt, ist ein weibliches Scheufal, welches in Scythien am Caucasus haust (VIII 790 ff.). Juno schickt Bris zum Schlaf, daß er der Alcyone im Traum von dem Tode ihres Gatten Nachricht bringe (XI 592 ff.). Auch hier wird zuerst seine Wohnung beschrieben, fern bei ben Rimmeriern eine tief im Berge verstectte Grotte, allen Strahlen der Sonne entzogen, von Nebelbuft umgeben. Tiefe Stille: fein Sahn fraht, fein Laut von Sunden ober Ganfen, fein Zweig rührt sich. Mit leifem Murmeln fließt ber Lethequell unten aus den Felsen. Dohn und andere Pflanzen mit einschläfern= bem Saft machsen am Gingang ber Grotte. Reine Thur, bamit feine Angel knarrt, und fein Thurhuter im Saufe. Mitten in ber schwarzen Grotte ist ein hohes Lager gerüstet, flaumig, einfarbig, mit dunkler Decke. Da liegt ber Schlaf lässig hingestreckt, ungahlige Träume um ihn herum. Wie Fris zu ihm eintritt, vermag er kaum die Augen aufzuschlagen: immer und immer wieder sinkt ihm das Rinn auf die Bruft. Endlich ermuntert er fich, ftutt fich auf ben Ellenbogen und fragt nach ihrem Begehr. Unter seinen tausend Söhnen ift Morpheus vor allen geschickt, Geftalt, Geberbe und Stimme der Menschen nachzuahmen, ein anderer weiß allerhand Tiere darzustellen, ein dritter (Phantasus) kann die Gestalt lebloser Wesen annehmen. Morpheus erscheint der Alcyone in der Gestalt ihres schiffbrüchigen Gatten. Ganz anders als Bergil (Aen. IV 173 ff.) faßt Ovid die Gestalt der Fama auf (XII 39 ff.), weniger großartig, subtiler. Ihre Wohnung auf hoher Burg hat unzählige Zugänge und Dessnungen, ist weder bei Tage noch dei Nacht verschlossen. Sie selbst ist von klingendem Erz, alles was sie hört, tönt sie wieder. Sie kennt keine Ruhe, kein Schweigen; aber es ist kein Schreien, sondern ein leises Murmeln, fernes Rauschen des Meeres oder verhallender Donner.

Mehrfach ichon hatten wir darauf hinzuweisen, daß bem Dichter bildliche Kunstwerke vor Augen schwebten: er liebt es sogar, ausdrücklich daran zu erinnern. Die gefesselte Andromeda am Felsen, beißt es (IV 674), würde man für ein Marmorwerk gehalten haben, wenn nicht ein leises Lüftchen die Haare beweate und warme Thränen aus ben Augen flößen. Abonis war anzuschauen, wie nachte Liebes= götter gemalt werden (X 516). Narcissus staunt unverwandten Blickes sein Spiegelbild im Basser an wie eine Statue aus parischem Marmor (III 419). Jeder kennt Riobe, welche ihr lettes Rind mit dem Gewande zu schützen sucht (VI 298 f.), ober Europa auf bem göttlichen Stier, angftlich zur verlaffenen Rufte gurudblidenb, mit der rechten das horn haltend, mit der anderen auf den Rücken bes Tieres gestützt, die Gewänder vom Luftzug aufgebauscht (II 873 ff.: vgl. VI 103 ff.), oder Apollo als Citharöde (XI 166 ff.). Einem Gemälde scheint die Gruppe der mit ihren Nymphen im Bade überraschten Diana (III 177 ff.) entnommen zu fein; die Göttin, von ihren Mädchen umgeben, die sie mit ihren Leibern beden, sie selbst alle um haupteslänge überragend, von Burpur übergoffen, zur Seite geneigt und abgewendeten Antlikes.

Ueberhaupt hat der Leser, wenn er diese 15 Bücher mit beinahe 13 000 Versen ohne Unterbrechung gelesen, diesen überreichen Märchensichat ausgeschöpft hat, das Gefühl, als hätte er eine labyrinthische Bildergallerie durchwandert. Die Augen sind geblendet von dem Farbenmeer, welches ihn überflutet hat, die ungeheure Menge der Gestalten ist zu einem Chaos verschwommen, ein Werk tötet das andere, das Gedächtnis vermag nur einzelne der hervorragenosten festzuhalten: mit einem Gefühl tiefer Abspannung endet der übers

schwängliche Genuß. Auch der Dichter ist in den letzten Büchern etwas erlahmt. Er begnügt sich vielfach mit bloßer Andeutung der von Homer Ennius Vergil schon ausgeführten Sagen: es ist als ob sein Schiff im seichten Wasser am slachen Ufer entlang führe, nur ab und zu taucht wieder ein liebliches Plätzchen auf. Im letzten Buch vollends geht die Erzählung in einen Lehrvortrag über (XV 75 ff.), welcher gewissermaßen den wissenschaftlichen Schlüssel zu allen bisher berichteten Wundern bietet.

Es ist Pythagoras, ber nach seiner Lehre von ber Seelen= wanderung selbst ein redendes Beispiel der Metamorphose, einen Beweis von der Wandlungsfähigkeit alles Irdischen darftellt. König Numa hat ihn in Croton befucht und ist sein Schüler geworden; von seiner Weisheit erfüllt hat er dann Rom regiert. Dvid läßt den Philosophen selbst reden: es sind, in noch nicht völlig abgeschlossener Anordnung, die Lehren der neupythagoreischen Schule. In Rom fann ber Dichter bie Vorträge bes Alexandriners Sotion gehört haben, welcher ein Schüler bes Sextius (geb. 684/70) und Lehrer des jüngeren Seneca (18-20 n. Chr.) gewesen ist. die Naturwunder, welche er beispielsweise und nicht immer recht zweckbienlich beibringt, scheint er teils naturbeschreibende Werke seines einstigen Mitschülers in der Rhetorschule, des Pythagoreers Papirius Fabianus, teils die Schrift feines Freundes Hyginus über Bienenzucht benutt zu haben. Auch bei Barro fand er manches brauchbare. In der Form der Auseinandersetzung schwebt ihm Lucrez als Mufter vor. Unbedenklich legt er dem samischen Weltweisen Gedanken des Empedokles und namentlich des Heraklit in den Mund, um für den umfassenden Vortrag über die Formen des Entstehens und Bergehens auf Erden, worauf alle Entwickelung beruht, einen Anhalt zu gewinnen, ber ihn zu passendem Schluß führe. Denn von den einst blühenden, jest zerftörten ober herabgekommenen Städten ift ber Uebergang zu Rom und beffen glänzender, burch Schickfalssprüche verbürgten Weltherrschaft und beren Begründer, bem großen Nach= kommen des Julius (447), leicht. Der besondere Nachdruck, mit welchem das pythagoreische Verbot des Fleischgenusses begründet und eingeschärft wird, rechtfertigt sich vielleicht schon hinreichend burch bie Naturauffassung, welche eigentlich allen Berwandlungssagen zu Grunde liegt: sind doch die Tiere unsere unglücklichen Brüder. Aber gerade Sertius und Sotion hatten jenes Verbot vor ihren römischen Zuhörern eifrig und mit benselben Gründen, welche wir bei Ovid lesen, vertreten, und haben Anhänger gefunden, welche mit besonderer Genugthuung ihr Glaubensbekenntnis in dem Gedicht ihres Zeitzgenossen wiedergefunden haben werden.

Je näher nun basfelbe ber Gegenwart kommt, besto feierlicher, ja offizieller wird ber Ton. Zum ersten und einzigen Male werden die Musen angerufen (XV 622 ff.), als es sich um den wunder= baren Einzug bes Gottes Aesculapius in Schlangengestalt auf die Tiberinfel in Rom (291 v. Chr.) handelt. Hier fehlt jeder Uebergang und jede Anknüpfung, ber Ton ber Erzählung ift würdevoll: imponieren foll namentlich in ber Befchreibung ber Seefahrt, welche bie römischen Gefandten mit bem Schlangengott heimwärts machten, bie Aufzählung ber Orte, an welchen sie vorübergefahren sind (ganz wie in den Kasten IV 277 ff. die Stationen, welche das Anbelebild zurücklegt); benn folche geographischen Listen gehören bem hohen Stil an. Der Lefer macht ben Weg mit und gewinnt eine Borstellung von der Menge der Zeugen, welche das Wunder gesehen haben, und ber Spuren, welche es zurückgelassen haben mag. Und endlich mündet ber langgestreckte Strom ber Erzählung, welcher aus bem Chaos entsprang, in die Weltregierung des Augustus, unter welchem ber Erdfreis sich glücklich fühlt. Die lette Verwandlung ift die Apotheose seines Adoptivvaters Julius Cafar, bessen Seele zu ben Sternen emporgeflogen ift, eine schmetternbe Fanfare, wie fie wirkungsvoller und großartiger ben langen Zug wunderbarer Schickfale nicht beschließen konnte. Wäre nur die Huldigung für ben Herrscher nicht gar so bick aufgetragen mit bem Binsel jener lügenhaften Rhetorik, welche in bas Aberwipige umschlägt! Größer als alle Rriegs- und Friedensthaten des Julius Cafar foll das Berdienst sein, daß er einen folchen Sohn — gezeugt habe! und biefer Sohn, wenn er es auch nicht zugeben will, ift größer als ber Bater, er übertrifft ihn wie Agamemnon den Atreus, Theseus den Aegeus, Achill ben Peleus, Juppiter ben Saturnus. Um feinetwillen mußte Cafar zum Gott erhoben werben. Daher macht ber höfische Dichter aus biefem Vorgange, ber ichon einmal in ben Faften behandelt war, eine große olympische Staatsaction nach bekanntem Muster. Benus, die vor und nach der Ermordung ihres Urenkels alle Götter mit kindischen Rlagen behelligt, wird von Juppiter auf das himm= lische Archiv verwiesen, wo auf unverwüstlichen Erztafeln, die er

jelbst gelesen habe, die Geschicke auch ihres Geschlechtes verzeichnet seien. Cäsars Tage seien eben erfüllt, aber dem Sohn, seinem Rächer, sei beschieden jene stolze Siegesreihe von Mutina dis Actium, und weiter die Unterwerfung von Land und Meer weit und breit, und, nachdem er der Welt Frieden gegeben, die Herstellung von Recht und Sitte durch Gesetze und Beispiel, die Heiligung der Familie und die Gründung seiner Dynastie. Es ist eine in Form der Weissagung gesaßte, gedrängte Lobrede des Herrschers, zu dessen Schutz die heiligsten Stammgötter Koms und der capitolinische Juppiter aufgerusen werden.

In Nebereinstimmung mit dem hohen Ton dieser letzten Partie verspricht der Dichter zum Schluß (XV 871 ff.) auch sich selbst uns vergänglichen Ruhm. Neber die Sterne wird sein Name sliegen, soweit die römische Macht reicht, wird er vom Volk gelesen werden, und durch alle Zeiten wird er leben. Das ist die stolze Sprache eines Dichters, der eine gewaltige Nation hinter sich fühlt und sich bewußt ist, den unvergänglichen Schat ihrer geistigen Güter durch ein kostbares Stück bereichert zu haben. Aber dieser Schluß, namentslich das starke Wort, daß nicht einmal Juppiters Zorn im stande sei diesen Ruhm zu vernichten, scheint erst später, in der Verbannung geschrieben und unter Juppiter der irdische Donnerer Augustus versstanden zu sein.

Schon befanden sich Abschriften des großen Werkes in den Händen der Freunde, aber es war noch nicht der Dessentlichkeit überzgeben, weil ihm noch die letzte Hand und der Schluß sehlte (Trist. II 63. 555 III 14, 19), als den gerade auf der Höhe seines Schaffens stehenden Dichter der vernichtende Schlag traf, welcher seine Kraft brach. Er will in der ersten Verzweislung das eigene Exemplar ins Fener geworsen haben (Trist. I 1, 118. 7, 15 f.) und schiebt die Verantwortung für die Herausgabe jenen Freunden zu. Wiederholt betont er, daß er nicht in der Lage gewesen sei, das Gedicht, wie er gewollt, durchzuseilen; er bittet ausdrücklich den Leser, das verwaiste Werk, welches er doch als das wahre Abbild seines Geistes anerkennt, nachsichtig aufzunehmen und etwaige Fehler in der Form zu entschuldigen, da er sie, wenn es ihm möglich gewesen wäre, verbessert haben würde.

Sturz. 313

Künfzig Jahre hatte Dvid in Ehren zurückgelegt. Beibe Eltern waren erst fürzlich hochbetagt gestorben, zuerst der neunzigjährige Bater, heißbeweint vom Sohn, bald auch die Mutter. In behaglichen Berhältniffen, in einem glücklichen Familienleben und von einem großen Kreise angesehener Freunde umgeben, durfte sich ber gefeierte Dichter seines steigenden Ruhmes erfreuen. Da gertrum= merte ein jäher Blitz fein Lebensglück und die beste Kraft seiner Muse. Schon vor längerer Zeit hatte die "Liebeskunft" das Miß= fallen des Augustus erregt (Trift. II 1, 7 f. 77 f.): einzelne Stellen waren ihm vorgelesen worden, und er hatte sich über den Verfasser und seine Sitten tabelnd ausgesprochen. Die ganze erotische Poesie bes Dvid wie seiner Genossen und Vorganger mußte bem Urheber ber Gesete, welche die strengen "Sitten ber Vorfahren gurudführen" follten, höchst verwerflich, ja gefährlich erscheinen. Das julische Geset über Buhlereien (de adulteriis) vom Jahr 737/17 verbot Chen zwischen Freigeborenen und Rupplerinnen ober Buhlerinnen; es verhängte gegen Chebruch und Unzucht strenge Strafen, welche Augustus in einzelnen Fällen, die in seiner eigenen Familie vorfamen, noch verschärfte, indem er geschlechtliche Vergeben zwischen Männern und Frauen als Religionsfrevel und Majestätsbeleidigung ahndete. Die schamlosen Ausschweifungen seiner Tochter Julia, ber britten, aufgezwungenen Frau des Tiberius, welche dem Bater erst im 3. 752 (zwischen dem ersten Juli und ersten Oktober) in vollem Umfange bekannt wurden, erregten seinen Born in foldem Grade, daß er dem Senate davon Anzeige machte, eine Anzahl ihrer vor= nehmen Liebhaber auf verschiedene Infeln, und die Miffethäterin felbst nach der Insel Pandateria im Golf von Neapel verwies. Bitten und Demonstrationen des Bolkes zu ihren Gunften vermochten auch nach fünf Sahren nur burchzuseten, daß ihr ein Aufenthalt auf dem Festlande, in Rhegium, angewiesen wurde, wo fie 16 Jahre bis zu ihrem Tode (14 n. Chr.) geblieben ift.

In bemfelben Jahre, in welchem Augustus diese Schmach seines Hauses erleben sollte, hatte er jene glänzende Naumachie veranstaltet, beren Ovid in seiner "Liebeskunst" noch gedenkt. Also wird die Herausgabe dieses Gedichtes mit jenem Familienskandal ziemlich zusammengefallen sein. Neun Jahre später (8 n. Chr.) wurde die Enkelin des Kaisers, Julia, Gemahlin des L. Aemilius Paulus (Consul 1 n. Chr.), des Ghebruchs mit D. Silanus überführt und gleichfalls

auf eine Infel in der Nähe der apulischen Küste verwiesen, wo sie zwanzig Jahre dis zu ihrem Tode verblieb, während ihr Buhle sich der Ungnade des früher befreundeten Herrschers durch freiwillige Entfernung entzog: erst unter Tiberius (20 n. Chr.) wagte er, unterstützt durch das hohe Ansehen seines Bruders, zurückzukehren, blieb aber auch dann vom Hof und allen Ehrenstellen ausgeschlossen.

Gerade in jenem verhängnisvollen Jahre nun (761), im Spät= herbst, wurde Dvid durch ein in strengen Worten abgefaßtes faiser= liches Soift nach Tomi verwiesen. Gin klarer Bericht über Grund und Veranlassung dieser harten Strafe liegt nicht vor. Alle übrigen Quellen ichweigen vollständig. Rur ber betroffene kommt bis gur Ermübung häufig auf die Urfache feines Unglücks zu sprechen, aber stets in geheimnisvoll andeutenden, dunklen Ausdrücken. Ueber ben Vorfall, welcher ihm ichuld gegeben wird, muß er ichweigen, um nicht die Schmerzen Cafars zu erneuen (Trift. II 208 ff. Bont. Briefe I 16, 21 ff.); er barf sich nicht verteibigen, um sich nicht noch mehr zu schaden (Trift. I 1, 25 ff.). Der "Zorn des beleidigten Fürsten" hat ihn getroffen (Trist. IV 10, 98). Es ist keine geringe Beschuldigung (Trift. II 122), bennoch hat er nichts gethan, was ein Geset verbote (Pont. Br. II 9, 71), Es war fein absichtliches Vergeben (fein scelus: Trift. IV 10, 90), sondern ein Arrtum (error: Trift. I 2, 98 ff. 3, 37 II 109 III 3, 75), ber ihn hingerissen hat, eine Dummheit (simplicitas: Trift. I 5, 42; stultitia: III 6, 35): nur unklug und zaghaft (non sapiens . . . timidusque: Bont. Br. II 2, 17: vgl. Trift. IV 4, 39) barf er mit Recht gescholten werden. Er hat gefehlt, aber keinen Lohn damit erstrebt (Trift. III 6, 34). Hätte er einem alten Freunde, bem er sonst alles mitteilte, sein Geheimnis anvertraut, so wurde er durch bessen Rat gerettet sein (Trift. III 6, 11 ff.). Ohne es zu wissen haben seine Augen ein Verbrechen gesehen (Trift. III 5, 49 f.: vgl. II 103 ff.), durch Zufall sind sie Mitwisser eines töt= lichen Unheils geworden (Trift. III 6, 28). Der Verkehr mit hohen Herrschaften ist ihm verhängnisvoll geworden (Trift. III 4). Offen bekennt er ben andern Teil seiner Schuld, das Gedicht von der Liebeskunft, welches er verdammt. Hierdurch hat er sich schon lange bas Mißfallen Cafars zugezogen (Trift. II 7 f.); biefe brei Bücher haben ihren eigenen Vater umgebracht (Trift. I 1, 111 ff.). wird beschulbigt, hiermit Lehrer ber Buhlerei geworden zu sein

(Trist. II 211 f. 345 f.) und damit das julische Gesetz verhöhnt zu haben (Pont. Br. III 3, 57).

Es ist im Grunde nicht schwer, aus biefen verschleierten Befenntniffen ben thatsächlichen Kern, welcher ben Zeitgenoffen nur zu bekannt war (Trift. IV 10, 99 f.), herauszuschälen. Dvid muß Augenzeuge einer verbrecherischen Zusammenkunft ber Julia mit Silanus, er muß mit letterem befreundet gewesen sein, und ohne zu ahnen, um was es sich handelte, die Gelegenheit dazu geschaffen haben. Als man die Schuldigen auf frischer That ertappte, fand man (vielleicht war es in ber Wohnung bes Dichters) ein Eremplar ber "Liebeskunft" in ihrer Nabe. Diefe Umftanbe genügten, ben höchsten Unwillen bes Raifers zu erregen. Er fah in Dvid ben Berführer, gab ihm die moralische Mitschuld nicht nur für biefen einzelnen Fall, sondern für die allgemeine Sittenlofigkeit der römi= ichen Gefellichaft, und ließ ihn beshalb bic ganze Schwere seines längft glimmenden Bornes fühlen, indem er dem Uebertreter seines Gefetes dieselbe Strafe zuerkannte wie der Enkelin. Es war kein Spruch bes Senats ober ber Richter, sondern ein unmittelbarer Cabinets= befehl (Trift. II 131 ff.), welcher bem Betroffenen den einzigen Troft ließ, daß es bei ber Verweifung (relegatio) fein Bewenden hatte und ihm die Verbannung (exilium) erspart wurde, welche feinen bürgerlichen Tod zur Folge gehabt hätte. So blieb er im Besit seines Bürgerrechtes und seines Vermögens (Trift. IV 9, 11 V 2, 56). Aber seine Gebichte wurden aus den kaiserlichen Bibliotheken entfernt (Trift. III 1, 65 ff. Pont. Br. I 1, 5 ff.), felbst der Privatbesitz der "Liebeskunst" scheint verboten zu sein (Trift. III 14, 5 f. Pont. Br. I 1, 12). Er war von Rom abwesend, als ber Schlag fiel, und niemand magte ein gutes Wort für ihn einzulegen (Pont. Br. II 7, 52 ff.). Die erfte Runde von dem brohenden Ungewitter hatte er auf der Insel Elba erhalten, seinem Freunde Maximus Cotta hatte er auf beffen Befragen zögernd von bem argen Vorfall gebeichtet und auch von ihm scharfen Tadel zu hören bekommen (Pont. Br. II 3, 83 ff. 61 ff.). In Rom fand er die Schar ber guten Freunde, die ihn bisher umgeben hatte, ausein= andergestoben (Trift. I 9, 17 ff.). Nur "zwei ober brei" blieben bem zerschmetterten treu, unter ihnen Atticus (Pont. Br. II 4. 7, vielleicht Trift. V 4) und Celsus (wahrscheinlich ber aus ben horazi= schen Spisteln bekannte Albinovanus Celsus). Diefer hielt den ver-

zweifelnden ab, Hand an sich zu legen, und verwies ihn auf die Fürbitte einflußreicher Gönner wie des Maximus Cotta. Den Dank für die bewiesene Treue hat Ovid zeitlebens im Herzen bewahrt und noch zuletzt durch eine warm empfundene Trauerelegie (Pont. Briefe I 9) auf den Tod des geliebten Freundes bekundet.

Es war im Beginn bes Winters, als sich der Unglückliche nicht nur von der Heimat, sondern auch von seiner Familie trennen mußte, denn seine Gattin blied in Rom. Die Tochter weilte, ohne von dem Geschief des Vaters zu wissen, in Libyen (Trist. I 3, 19). Sine ergreisende Elegie, welche einige Wochen später auf der Reise gedichtet ist (Trist. I 3), schildert jene traurige Nacht, in welcher er Abschied nehmen mußte. Er hatte weder Zeit noch Besinnung gehabt, sich auf die weite Reise gehörig vorzubereiten. Sin und der andere Freund war zugegen, die Gattin hielt den weinenden schluchzend in den Armen, wie bei einer Bestattung war jeder Winkel im Hause mit Thränen erfüllt. Immer und immer wieder gab er die letzten Küsse, die Frau verlangt von neuem, wie schon disher, den Mann in die Verbannung zu begleiten, und als er die Schwelle überschritten hat, stürzt sie ohnmächtig zusammen.

Das erste Buch seiner "kummervollen Elegien" (Tristia) gibt uns von feinen Erlebniffen und von feiner Stimmung mahrend ber Reisemonate anschaulichen Bericht. Im December befand er sich auf bem abriatischen Meer (11, 3). Stürme bedrohten ihn mit Schiffbruch (2), verschlugen ihn in das ionische Meer und von der illgrischen nach ber italischen Rüste zurück (4). Zu Wagen fuhr er über ben korinthischen Isthmus. Im Safen von Kenchrea erwarb er ein gutes, schnellsegelndes und mit Ruberern versehenes Schiff, welches ihn über bas ägäische Meer nach Mium, bann in ben Safen von Imbros und nach Samothrake brachte. Von hier ließ er bas Fahrzeug (mahricheinlich mit bem größeren Gepack) feinen Weg durch Sellespont, Propontis, Bosporus an der westlichen Küste des Pontus hinauf bis Tomi ziehen, während er selbst mit einem anderen nach Tempyra an der thrakischen Rufte übersette (11), um von da (boch wohl erft in besserer Sahreszeit) den langen Marsch (368 Milien) zu Fuß anzutreten (10). Die Unbilben bes Wetters, die unwirtliche Strafe, drohende Ueberfälle von Räubern (1, 44 III 2, 25 IV 1, 21 f.) machten die Reise beschwerlich und lebens=

gefährlich. Seine Leiben, sagt er (5, 45 ff.), seien unendlich und überstiegen allen Glauben. Dennoch ertrug sein Körper die Strapazen über Erwarten gut (III 2, 13 f. IV 10, 103 ff.). Sein Gönner Sex. Pompeius (Consul 14 n. Chr.), der vielleicht damals in Mösien als Legat ein Commando hatte, sorgte für seine Sicherbeit, verschaffte ihm manche Erleichterung und versah ihn mit Geldmitteln (Pont. Briefe IV 5, 33 ff.).

Durch alle Nöte und Kährnisse hindurch blieb die Muse seine treue Begleiterin. Teils auf bem Schiffe (2. 4. 11), teils an Orten etwas längeren Aufenthaltes, 3. B. auf Samothrake (10), find die Clegien des ersten Buches der Tristien entstanden, welche ben Berkehr mit der Gattin und den Freunden daheim wenigstens brieflich pflegen, Teilnahme und Fürsprache gewinnen und ben Boben für spätere Begnadigung ober boch Milberung ber Strafe bereiten sollten. So bankt er einem, ber ihn zuerst burch warmen Zuspruch aus ber Verzweiflung gerissen hat, und bittet bie zwei oder drei, die ihm treu geblieben sind, sich nicht durch Furcht vor Cafars Zorn abschrecken zu laffen (5, vgl. 9). Ginem falt= herzigen Jugendfreunde, ber ihm nicht einmal Lebewohl gefagt hat, macht er bittere Vorwürfe (8). Die Gattin lobt er (6), daß sie einem raubgierigen Menschen, ber es auf sein Vermögen abgesehen hat, wacker entgegengetreten sei und ihn mit Hilfe tapferer Freunde beseitigt habe. Um keinen seiner Bekannten bloßzustellen, mußte ber Berftoßene barauf verzichten, ben einzelnen Empfänger öffentlich mit Namen anzureden (III 4b, 65 ff.), und diese Anonymität ist auch in ben folgenden vier Buchern biefer Sammlung festgehalten; indeffen laffen die Andeutungen, verglichen mit den benannten Briefen der zweiten Samulung, manche Persönlichkeit sicher erkennen.

Kurz vor dem Antritt der thrakischen Reise, von Samothrake oder von Tempyra aus hat Ovid das erste Buch nach Rom geschickt mit einer einleitenden Elegie (1) in Form eines an das Buch selbst gerichteten Geseitbriefes. Schmucklos, wie es dem Verbannten geziemt, soll es seines Weges ziehen und die Heimat grüßen. Vorsichtig und bescheiden soll es auftreten. Findet es einen, der den Versasser bedauert und im stillen ihm eine milbere Strafe wünscht, der soll gesegnet sein. Tadelt man die Gedichte und findet, daß sie ihres Versassers nicht würdig seien, so bedenke man die Umstände, unter denen sie geschrieben sind: selbst einem Homer würde in solcher Lage sein

Genie versagen. "Will dich" (das Buch) "jemand wegwerfen, weil es von mir komme, so verweise ihn auf den Titel und sage ihm: ich bin kein Lehrer der Liebe. In Cäsars Haus, von wo der Blit auf mein Haupt kam, geh' lieber nicht: ich fürchte die Götter; genug, wenn dich der Mittelstand liest. Uebrigens richte dich nach den Umständen: wenn er in guter Stimmung ist und dich jemand dei ihm mit einem guten Wort einführt, so tritt näher, nur reize ihn nicht von neuem. Kommst du in das Innere meines Hauses, so wirst du dort nach der Reihe aufgestellt deine Brüder finden" (die drei Bücher von der Liebeskunst) "beiseits, im Dunkeln. Den Metamorphosen sage, daß auch mein Gesicht verwandelt sei, durch Weinen."

Endlich, vielleicht im Frühling, war das traurige Ziel erreicht. Tomi (beute Röftenbiche), einft eine Colonie ber handelsbefliffenen Milesier, war damals ein römisches Castell im außersten Often ber Proving Mösia an der Westküste des Pontus Eurinus (in der heutigen Dobrudicha) mit halb griechischer, halb getischer Bevölkerung, in welcher bas griechische Element von bem barbarischen beherrscht wurde (III 9, 1 V 7, 11 f.). Das erfte, was ber unglückliche Dichter von hier ausgeben ließ, war ein Gnabengesuch an Augustus, in Form einer fast 600 Berfe umfassenben, forgfältig ausgeführten Glegie, welche für sich allein bas zweite Buch ber Triftien füllt. Er wendet fich an die oft bewährte Milbe bes Raifers, schwört, daß er ihm stets treu ergeben gewesen sei, und beruft sich auf die zahlreichen Stellen feiner Gebichte, auch bes unvollenbeten Werkes ber Metamorphofen (63), welche ihm hulbigen, auf seinen bisher untabel= haften Lebenswandel. Mit beweglicher Rhetorik bittet er, ba ihm boch das Leben geschenkt sei, wenigstens um Anweisung eines milberen und näher gelegenen Ortes zum Aufenthalt, wo er sicherer und ruhiger leben könne. Hier sei er an die äußerste Grenze bes Reiches verbannt, mitten unter Feinden, in beren Sande er zu fallen Da er von ben beiben Urfachen seiner Verbannung (carmen et error) bie eine, ben thatfächlichen Borfall, mit Schweigen übergeben muß, so verbreitet er sich besto ausführlicher über die Berteibigung feines berüchtigten Gedichtes. Er habe ausbrücklich gefagt, bag er nicht für ehrbare Frauen ichreibe. Gine lufterne Phantasie könne selbst von den Annalen des Ennius oder von der Meneis, ja icon von bem Gebanken an bie Götter gereizt werben. In gerabem Gegenfat zu früheren Flunkereien erklärt ber reuige

Comi. 319

Sünder, daß er unmöglich ein Lehrmeister von Dingen habe sein fönnen, die er selbst nicht verstehe; ein großer Teil seiner erotischen Scherze sei reine Erfindung; aus einem Buche dürfe man nicht auf die Sitten des Verfassers schließen. Er führt in höchst interessanter Weise eine lange Reihe von Mitschuldigen vor, von Anakreon dis auf Vergil, und nennt seine späteren Arbeiten, die Tragödie, die Fasten und Metamorphosen, zum Beweise, daß er nach jenen Jugendspielereien sich ernsteren Aufgaben gewidmet habe.

Auf sofortige Erhörung seiner Bitte wird ber Verfasser wohl schwerlich gerechnet haben. Ohne ben Erfolg abzuwarten, fuhr er fort, seine beweglichen Klagen in die Heimat zu senden, deren fassungslose Eintönigkeit zu tabeln leicht ift. Man versteht fie, wenn man sich in die Lage des Ginsamen verfett, sich den Gegensat der= felben gegen feine Bergangenheit vergegenwärtigt und erwägt, daß boch im Grunde die Schilderung seines gegenwärtigen Lebens und die Sehnsucht nach bem Baterlande, nach einer Luft, in welcher er wenigstens geistig zu atmen vermöchte, das einzige Thema war, von bem er die Seinigen babeim zu unterhalten in der Lage war. Gin Weltkind, geboren für ein behaglich forgloses Leben (III 2, 9 f.), verwöhnt durch den milben Himmel Italiens und eine herrliche Natur, welche seiner Phantasie unerschöpfliche Bilber gab, durch alle Bequem= lichkeiten eines gesicherten Wohlstandes, durch den reichsten, anregendsten Berkehr mit allen Fasern am schönen Rom hängend, sah er sich in eine obe Steppe versett ohne Felber und Bäume, die keine Traube, feinen Apfel trug, bafür fümmerlich ober gar nicht angebaute Felder, auf benen nichts als bitteres Wermutfraut wuchs, benn beständig waren räuberische Ueberfälle barbarischer Horben zu befürchten, die über den Istros hinüberschwärmten (III 10, 4 f. 66 ff. V 2b, 7 f. 10, 23 f. Pont. Br. I 3, 49 ff. 7, 9 ff. III 1, 11 ff. 8, 15). Er bachte an fein pelignisches Gut und die reizenden Garten, die er mit eigener Sand so liebevoll gepflegt hatte. Auch in dieser Debe würde er gern ben Pflug führen, Schafe und Ziegen weiben, aber zwischen ber Stadtmauer und bem Feinde war ja fein Raum bafür (Pont. Briefe I 8, 39 ff.). Statt lieblicher Landausflüge ein langweiliges Leben hinter bem verschloffenen Stadtthor und mit Wachen besetzten Mauern (III 14, 41 f. V 7, 13 ff.). Auf den Straßen überwogen Sarmaten und Geten zu Roß, mit Röcher, Bogen und Pfeilen bewaffnet, an der Seite den drohenden Dolch, grimmige Gesichter,

Haare und Bart ungekürzt. Kaum wie Menschen erschienen ihm biefe Gestalten, eher wie Bolfe: sie achten feine Gesetze, bas Recht erliegt unter bem Schwerte. Oft kam es mitten auf bem Markt zu blutigen Kämpfen (V 7, 45 ff. 10, 31 ff. Pont. Br. I 2, 15 ff.). Bald lernte er bie Schrecken bes Winters kennen, Gis und Schnee, ben weber Sonne noch Regen schmilzt, Nordstürme, welche Türme nieberreißen. Dächer abbeden. Er fah bie hosentragenden Ginwohner in Pelze und Kapuzen gehüllt, haar und Bart bereift, ben Bein in ben Käffern zu Studen gefroren, ben breiten Donaustrom mit harter Krufte überzogen, welche Pferde und die ochsenbespannten Wagen ber Sarmaten trug. Und über diese Gisbrücke kommt ber Feind auf schnellem Rog verwüstend und plündernd, ein Schrecken ber Einwohner, die ihre Sabe zurudlaffend entfliehen. Bieh und Bagen und von dem, was der arme Bauer sonst besitzt, schleppen die Räuber fort so viel sie konnen, die Sutten verbrennen sie; Gefangene, bie Urme auf ben Rücken gebunden, werden fortgeführt, andere erliegen ben vergifteten Pfeilen (III 10). Unversehens kommt die feindliche Rotte wie ein Bogel geflogen, oft sammelt man in ben Strafen ber Stadt hinter verschlossenen Thoren ihre tötlichen Pfeile auf (V 10, 19 ff.). Er selbst sah sich gezwungen, Helm, Schwert und Schild anzulegen, wenn ber Bächter vom Bartturm bas Zeichen gab. Webe bem, ber sich bann braugen auf bem Felbe vom Feinde überraschen ließ (IV 1, 73 ff.).

Den ersten Eindruck bei der Ankunft an seinem Bestimmungsorte gibt eine Selbstbetrachtung des Unglücklichen (III 2) wieder.
Nun er die Mühseligkeiten und Gesahren der Reise hinter sich hatte
und zur Nuhe kam, wurde ihm die grausame Beränderung seines
Schicksals erst ganz klar: Kom und sein Haus und alles, was er
verloren hatte, trat lebendig vor seine Augen. Er konnte nichts als
weinen und wünschte nichts sehnlicher als baldigen Tod. Er wurde
krank (wohl am Bechselseber), weil er das rauhe Klima, die sumpfige
Luft nicht vertrug und sich an das schlechte Basser (Sumpf mit
Meersalz gemischt!) nicht gewöhnen konnte. Wie vermiste er da
seine behagliche Häuslichkeit! Kein Arzt, kein Freund stand tröstend
an seinem Bett, nicht einmal bekömmliche Kost für seinen kranken
Magen konnte er haben (III 3 Pont. Br. II 7, 74 III 1 17 f). Seit
seiner Ankunst litt er an Schlassosigkeit, er magerte ab, fühlte sich matt
und welk an Körper und Geist (III 8, 23 ff.). Bom Krankenlager

aus schreibt er durch fremde Hand an seine Frau (III 3). Alle seine Gedanken sind in der Heimat, vor allem bei der Gattin: von ihr spricht er Tag und Nacht, auch in Fieberphantasien. "Wenn mein Ende so nahe war, warum ließt ihr mich nicht im Vaterlande sterben, ihr Götter! Nun soll ich in der Fremde sterben undeweint, ohne Abschied von meinen Lieben, ohne die letzten Ehren." Aber die Frau soll nicht zu sehr um ihn klagen, sie soll sich über seine Erlösung freuen. Möge nur die Seele mit dem Leibe zu Grunde gehen, damit sie nicht etwa ewig unter sarmatischen Schatten weile. Er wünscht, daß wenigstens seine Asche in kleiner Urne heimgebracht und vor dem Thor an der Landstraße beigesetzt werde. Er bestellt seine Grabschrift, aber mit stolzer Zuversicht weist er auf seine Werke, die ihrem Versasser, obwohl sie ihm geschabet haben, Namen und lange Dauer sichern.

Nach langem Winter wird es (um die Zeit der Tag- und Nachtgleiche) Frühling (III 12). Jest pflücken Knaben und Mädchen Beilchen auf ben Wiesen, die Schwalbe fingt und die Saaten keimen. Bo Reben und Bäume wachsen, ba schwillt ber Saft, aber an ber Getenfufte gibt es ja feine Rebe, feinen Baum. In Rom gibt es fröhliche Feste und Spiele: ach viermal, ja unzählbar glüdlich, wem vergönnt ift, die Stadt zu genießen! Der arme Berbannte merkt den Frühling am Schmelzen von Schnee und Gis. Wenn die Schifffahrt wieder beginnt, will er die ankommenden Schiffer fleißig ausfragen: freilich kommt selten einer aus Italien an bieses hafenarme Geftade. Wer ihm vom Triumphe Cafars über das rebellische Germanien erzählen kann, ben will er gastlich bewirten. boch auch mir auf stythischem Boben nur ein Gastaufenthalt befcieben!" Bu gleicher Zeit, am 20. März, erlebt er feinen erften Geburtstag in der Fremde (III 13). Bon Feier kann feine Rede fein. Sein einziger Wunsch ift, daß ber Genius feiner Geburt an diesen Ort nicht wiederkehren möge. Am Fest des Bacchus, den Liberalia (17. März), erinnert er ben Gott, wie manchesmal er mit seinen Dichtergenossen diesen Tag fröhlich beim Bein gefeiert habe. Möchten fie ihn boch in ihrer Mitte vermiffen und es laut aus= sprechen (V 3)! Der Frau sendet er zu ihrem Geburtstag die ge= wohnten Glückwünsche (V 5): dies einzige Mal im Jahr will er ein weißes Rleid anlegen, einen Rasenaltar errichten, ben Berd mit Kränzen schmücken. Der Rauch vom Opfer zieht verständigerweise

westwärts nach Italien. Sie ist seine Penelope: mögen die Götter ihr zu Liebe bereinst ihren Uliges heimkehren lassen.

Die Zeit brachte ihm keinen Troft. Zweimal bereits war ber Berbst wiedergekehrt, also bas britte Jahr nach seiner Entfernung. und noch fühlte er sich so unglücklich wie zu Anfang, sogar in noch höherem Grade, ba er nun fein Schickfal genau kannte und nicht mehr die Widerstandskraft wie damals besaß (IV 6). Er be= fommt weiße haare, fühlt die Zeit nahen, wo er liebevoller hauslicher Pflege bedürfte, wo er sich behaglich im Kreise ber Seinigen am häuslichen Serbe ober auf seinem väterlichen Landaut in feine poetischen Arbeiten einspinnen möchte: aber ihm ift ber hafen, die Ruhe des Alters versagt (IV 8). Er wünscht sich den Wagen des Triptolemus, das Drachengespann ber Medea, die Flügel des Berseus. um das Vaterland und das liebe Antlit der treuen Freunde und der Gattin wiederzusehen (III 8). Wenn er in der Nacht das Barengeftirn am himmel erblickt, welches auch über feinem Saufe in Rom strahlte, bann fehren feine Gebanken bei ber Gattin ein, an beren Treue er nicht zweifelt (IV 3). Wie mag ihr zu Mute fein? "Dir mare beffer, bu hatteft meinen Tod zu betrauern. Beh mir, wenn du als des Verbannten Weib bich meiner schämen mußt! Wo ist die Zeit hin, wo du stolz auf mich warst?" Aber gerade fein Unglück gibt ihr Gelegenheit ihre Trefflichkeit zu zeigen und ein leuch= tendes Beifpiel zu geben (verbectte Aufforderung, feine Begnadigung Bu betreiben). Auch in bem schönen Schlufgebicht biefer Sammlung (V 14) stellt er ihr mit wehmütiger Fronie vor, daß sie bei allem Unglück doch durch ihren Mann berühmt und beshalb von manchen beneidet werbe, ohne sich aufopfern zu muffen: nur Liebe und Treue werbe von ihr verlangt. Er möchte, daß sie ben Raifer selbst mit Bitten anginge, aber sie magt es nicht und er beschwert sich barüber (V 2a), und fest nun felbst abermals eine flehentliche Bittschrift an ihn auf, daß ihm erlaubt werbe, an einem andern Orte in größerer Sicherheit - elend zu fein (V 2 b).

Innig dankt er für die Liebe und Teilnahme, die er von einem und dem andern der alten Freunde in der letten schweren Zeit zu Rom ersahren hat, für hilfe und Berteidigung, die ihm nach seiner Entsernung zu Teil wird (III 4. 5 IV 5 V 4. 9). Es liegt ihm alles daran, die Verbindung mit der heimat festzuhalten. Freislich sindet er auch Anlaß zu Klagen, daß einer, auf den er bisher

besonderes Vertrauen gesetzt hat, ihn aufgeben will (V 6). Ginen säumigen Freund, der seit der Trennung nicht geschrieben hat, mahnt er im britten Jahr (IV 4). Seiner schönen Schülerin Perilla fenbet er einen traulichen Gruß (III 7): sie foll nicht nachlassen in ihrem Streben, benn geiftige Schätze feien die einzigen, welche bleiben. Auch ihm sei nichts geblieben als sein Geift und sein Ruhm; barüber habe Cafar keine Macht: "so lange die siegreiche Roma von ihren sieben hügeln ben Erdfreis überschaut, wird man mich lefen." Noch also verließ den Dichter sein stolzes Selbstaefühl nicht. der letten Elegie des vierten Buches (10) tritt er als sein eigener Biograph auf. Er bankt ber Muse, baß sie ihm schon bei Lebzeiten einen großen Namen gegeben habe, bag er ben größten Dichtern an die Seite gestellt werbe und die mißgunstige Kritik sich an seine Werke nicht wage. Auch die Gattin tröstet er, die sich beklagt hat, daß einer sie Frau des Verbannten gescholten habe (V 11): noch sei sein Schiff nicht untergegangen.

Soviel er konnte, verfolgte er aus ber Verbannung die öffentlichen Ereignisse, griff auch, um seine patriotische Gesinnung zu bezeugen, den Erfolgen vor und feierte sie in froher Erwartung. Als
nach der Niederlage des Barus Tiberius mit Germanicus aufs neue
in Germanien vordrang (Sommer 10 n. Chr.), widmete er dem
Triumph, den er im Geiste voraussah, ein für Augustus' Ohren destimmtes Gedicht (IV 2). In malerischer Schilderung läßt er im
Geist den stolzen Zug an sich vorübergehen, als stünde er unter den
Zuschauern und hörte ihre Bemerkungen über das Sinzelne. Freilich läuft auch diese Huldigung auf die Klage hinaus, daß er alles
das nur aus der Ferne und spät werde hören, nicht mit eigenen
Augen sehen können.

Manchmal noch versuchte er die alte Kunst des Fabulierens. Der griechische Name seines neuen Wohnortes Tomi regt ihn an, zur Erklärung desselben die Sage von der Zerstückelung des kleinen Absyrtus durch Medea zu erzählen (III 9). Die Nähe des taurischen Chersonnes, wo am Altar der Diana Menschendlut sließt, bringt ihn auf Orestes und Pylades und ihre glückliche Rettung. Möchten doch auch ihn günstige Winde, nachdem die Gottheit verssöhnt wäre, heimtragen (IV 4)! Und noch einmal läßt er (Pont. Briefe III 2) dieselbe Geschichte einen alten Skythen aus Tauri in einer geselligen Bereinigung zu Tomi aussührlich (nach Euripides)

mit bezaubernder Treuherzigkeit erzählen, um den Freunden daheim ein Beispiel selbstloser hingebung zu Gemüte zu führen.

Solche Blüten find freilich felten. Im gangen fand man feine Rlagelieder etwas eintönig und langweilig. Er felbst entwaffnet die Kritik (IV 1) durch das entgegenkommende Geständnis, daß er nicht Ruhm, sondern Erholung in diesen Elegien suche. Singe boch ber Sträfling bei seiner harten Arbeit, der Knecht, der das Schiff strom= auf zieht, ber Ruberer, ber mübe hirt und die Spinnmagb. Freilich wünscht er sich nie mit den Musen eingelassen zu haben, aber jett könne er sie nicht mehr entbehren. Wer unterhaltende und mutwillige Gebichte verlange, ber solle die Triftien nicht lesen. Warum er soviel klage? Er leide eben viel, und die einzige Erquickung biete ihm die Muse. "Gebe mir einer Frau und Heimat wieder, so will ich wieder heiter sein, aber nur singen, was Er billigt. man, bu könntest doch bein Unglud schweigend ertragen. Sat boch felbst Phalaris seinen Opfern im Stier zu jammern erlaubt. Gebichte sind schlecht, bas gestehe ich, aber wer zwingt bich sie zu lesen? Für die Sauromaten sind sie noch gut genug: ich schicke sie zu euch, um irgendwie im Verkehr mit euch zu bleiben" (V 1).

Um traurigsten war immerbin seine eigene Wahrnehmung, baß er geistig zurückgehe. Reine Bücher waren zu haben, thrakische und ffnthische Laute umtonten sein Dhr, die wenigen Reste von Griechisch waren burch getische Klänge verdorben, und niemand war da, der bes Dichters Verfe, wenn er fie ihm hatte vorlesen wollen, verftanden hätte, ber auch nur über die gewöhnlichsten Dinge sich lateinisch hätte ausdrücken können. So war er felbst gezwungen, Sarmatisch und Getisch zu lernen, und mit Schrecken gewahrte er, daß ihm mehr und mehr die sichere Herrschaft über seine Muttersprache abhanden fam (III 14, 37 ff. IV 1, 89 ff. V 7, 51 ff. 12, 53 ff., vgl. Pont. Briefe I 5 IV 2). Er war ganz allein auf sich selbst angewiesen. Manchmal fehlen ihm schon die Borte. Oft übermannt ihn die Berzweiflung und er wirft seine Berse ins Feuer. Gin Freund hat ihm geraten, sich in poetische Arbeiten zu fturzen. Aber wo foll er die Stimmung bernehmen? Auch fühlt er ja, daß fein Talent all= mälig versiegt. Benn er das Geschriebene nachlieft, schämt er sich selbst, und boch mag er nichts bessern, weil er die Mühe scheut. Wozu auch? Sat ihm boch bisher noch keines feiner Werke genütt. Er schreibt nur weiter, weil er es einmal so gewohnt ift, weil er an Trinken und Würfelspielen keinen Geschmack findet. In bitterer Ironie erklärt er sich mit dem Ruhm des besten Dichters unter den Geten begnügen zu wollen; hier sei für ihn Rom; mit dem Schauplat, welchen große Götter ihr angewiesen haben, sei seine Muse zufrieden. Was würde ihm auch Beisall aus weiter Ferne helsen?

Dennoch hat die persönliche Erbitterung in biefer Zeit eine dichterische Entladung eigentümlicher Art hervorgerufen, welche wenig= stens beweift, daß dem unglücklichen Verfasser noch nicht seine staunens= werte Beherrschung bes mythologischen und rhetorischen Ruftzeuges, ber Sprache und bes Verfes abhanden gekommen war. barmherziger Verfolger, vielleicht berfelbe, welcher ben gorn bes Augustus zuerst durch Borlefen verfänglicher Stellen ber "Liebesfunft" angefacht hatte (Trift. II 77) und weiter schürte, begann gleich nach der Abreise Dvids ein schändliches Intriguenspiel, darauf berechnet, zu eigenem Vorteil ben Abwesenden vollends und für immer zu Grunde zu richten. Schon als die Katastrophe ausbrach, hätte er Rettung bringen follen. Statt beffen sucht er Beute aus bem Brande bavon zu tragen. Er behelligt die verlassene Sattin, legt es barauf an, ben Berbannten um fein Bermögen zu bringen und ihm ben Unterhalt für sein Alter zu entziehen. Als öffentlicher Redner declamiert er auf dem Markt mit giftiger Zunge gegen die Sitten des Dichters (Trift. I 6). Er scheint es also nachträglich auf eine formliche Unklage und eine Bericharfung ber Strafe, Berwandlung der Verweisung in wirkliche Verbannung abgesehen zu haben, wobei bann von dem confiscierten Vermögen ein Anteil dem Angeber als Belohnung zugefallen wäre. Gegen biefen hämischen Widersacher sind mehrere Elegien der Triftien gerichtet. Dvid wünscht bem boshaften, welcher ben leeren Schatten mit Rugen tritt, bas Schidfal bes Perillus, welcher bie von ihm erfundene Marter zuerft selbst habe erproben mussen (III 11). Er bedroht ihn (IV 9), falls er sein gehäffiges Treiben fortsete, mit Vergeltung. Noch verfüge er über die Waffen der Musen, und seine Stimme erschalle soweit der Erdfreis reiche, über Land und Meer: wen sie verklage, ber fei ge= zeichnet für alle Ewigkeit. Er mahnt ihn (V 8) an das rollende Rad ber Fortuna und an Nemefis, welche ben Hochmut strafe: bas Blatt fönne sich wenden, der Verbannte zurückfehren, der Widersacher in die Verbannung wandern.

Seine Drohung hat Dvid in der berühmten Elegie Ibis wahr

gemacht, welche berfelbe vor vollendetem 55. Lebensjahr geschrieben haben muß, da er im Eingang erklärt, daß in den gehn Luftren, welche hinter ihm liegen, seine Muse nie eine Waffe geführt habe. Ein ebenso benanntes Gebicht geringeren Umfanges, mahrscheinlich auch in Distiden, hatte einst Rallimachos gegen feinen Schüler Apollonios gerichtet, mit dem er sich über Grundsätze der Dichtkunft töt= lich verfeindet hatte. Letterer war Verfasser eines Gedichtes über bie Gründung der griechischen Colonie Raukratis in Unterägypten, und mag zum Dank bafür von ben Bewohnern berfelben geehrt, vielleicht mit dem Bürgerrecht beschenkt worden fein: benn so erklart einfachsten seine gelegentliche Bezeichnung als Naufratit. Da nun ebendort der unsaubere Vogel Ibis dem Gotte Theuth geheiligt war und mit ihm Verehrung genoß, so hatte Kallimachus in jenem Schmähgebicht seinen Gegner, ben neugebackenen "Neukratiten", vermutlich mit Ibis gleichgestellt. Leider ift nichts von bemfelben erhalten. Bir wiffen nur, daß ber Berfaffer die Berwünschungen seines Feindes in "dunkle Geschichten", d. h. in eine Wolke von Beisvielen eingehüllt, alle möglichen Unglücksfälle, die jemals Sterb= lichen, sei es im Mythus, sei es in Wirklichkeit begegnet sind, auf das Haupt seines Opfers herabgerufen hat. Es war dies eine erweiterte, fünftlerisch burchgearbeitete Umbildung jener volkstümlichen Fluchformeln, welche auf Bleitafeln verzeichnet uns noch vorliegen als Ausbrüche finsterer Rache gegen verhaßte Perfönlichkeiten.

Nach dem Muster jenes kallimacheischen Gedichtes, welches, wie wir früher sahen (Band I 310), keineswegs vereinzelt in der griechischen Litteratur stand, hat Ovid seinen Widersacher allem Unheil, welches menschliche Phantasie und Erinnerung sich vorstellen kann, überantwortet. Eine Uebersetzung ist es keineswegs: sonst hätte der Verfasser nicht mitten im Strom seiner Nede seinem Feinde unter anderem auch den Inhalt jenes "kleinen Bückleins" anwünschen können (V. 447 f.). Die Aehnlichkeit liegt in der eigentümlich dunklen Färbung, wie sie Zaubersprüchen eigen ist, in der erdrückenden Masse von Syperbeln in der Form gelehrter Anspielungen, worunter der unselige gleichsam begraben wird. Am Geburtstag und zu Neujahr soll ihm einer diese grause Litanei vorlesen. Der Hergang ist wie ein Opfer gedacht: der Dichter fungiert als Priester, eine trauernde Menge ist zugegen, schweigend, in dunkle Gewänder gehüllt; am Altar steht das Opfer, mit Binden umwickelt. In gewaltiger Periode

Ibis. 327

werden die Götter, alle Mächte der Natur und der Unterwelt als Reugen angerufen und um Erfüllung gebeten, und mit echt priester= licher Borsicht wird gleich zu Anfang festgestellt, auch die Strafen, welche nicht ausbrücklich bezeichnet werben, folle bas Opfer leiben und nichts solle es ihm helfen, daß sein Name nicht offen ausbrucklich genannt werde: ber foll bufen, ben ber betende im Sinne hat. Runächst wird er in Acht und Bann gethan: von allen, auch von der gefamten Natur verstoßen soll er elend, hilf= und rastlos umber= irren, und lange vergeblich fich ben Tod wünschen. Günstige Borzeichen verheißen Erfüllung ber Flüche. Unvergänglichen Saß gelobt, unaufhörliche Qualen im Leben und im Tobe wünscht ber Rächer feinem Opfer, welches feit feiner unheimlichen Geburt ichon ver= bammt ift. Die Parcen haben bamals geweisfagt, ein Sänger werbe tommen, ber ihm fein Schicksal funden werbe. Nun ift er zur Stelle, und nun erst (250) beginnt die schier endlose Reihe der "Geschichten", beren jebe in der Regel in je ein Distichon knapp eingeschlossen ist. Es ist ein betäubendes Sagelwetter von Schrecknissen und Greueln, Leiden des Körpers und der Seele, welches wie vom Wirbelwind durcheinander getrieben sich auf den Verhaften herabgießt, ohne feste Ordnung. Bisweilen zwar werben ähnliche Källe gleichsam zu Bündeln gesammelt, aber willfürlich wird bann wieder verschiedenes durch= einander geworfen; frühere Bilber fehren wieder: ohne Abschnitt und Pause tost ber wütende Bergstrom zu Thale. Der lette Bunsch ist: unter farmatischen und getischen Pfeilen follst bu in biefer Gegend leben und sterben. Dies alles aber foll nur eine kleine Abschlagzahlung fein, damit sich der gute Freund nicht beklagen könne, als ob man nicht an ihn benke. Künftig soll er mehr zu lefen be= fommen mit seinem mahren Namen und in bem richtigen Kriegs= rhythmus, bem Jambus.

Vergeblich sucht man die Persönlichkeit dieses Ibis zu erforschen: dazu sehlen die nötigen Anhaltspunkte. Es hilft uns wenig, daß ihm nachgesagt wird, seine unsaubere Mutter habe ihn an der westzlichen Syrtenküste Africa's am unseligen Tage der Schlacht an der Allia (18. Juli) geboren (219 ff.). Nicht einmal läßt sich sagen, ob das Gedicht noch dei Ledzeiten des Versasser in Rom erschienen sei. Er gedenkt desselben nicht weiter, und daß er damit seine Aussichten auf Erlösung verbessern, seine Gegner entwaffnen und an höchster Stelle Sympathie sinden werde, konnte er nicht erwarten.

Hätte er vollends seine Drohung mit Nennung des Namens wahr machen wollen, so würde er mit dem Gesetz in Conslict geraten sein. Die Fülle erlesener Gelehrsamkeit, welche in den Beispielen niedergelegt ist, beweist, was sich ohnehin von selber versteht, daß der Dichter auch in seiner Verbannung von Büchern nicht verlassen war. Außer seinem Kallimachus wird er unter anderem ein und das andere Handbuch bei sich gehabt haben, in welchem nach gleichartigen Gruppen Beispiele, wie sie im poetischen Haushalt unentbehrlich waren, sich zusammengestellt fanden.

Die fünf Bücher ber Triftien reichen bis in ben Frühling bes Jahres 12 n. Chr., und jedes berfelben ift vom Verfasser einzeln nach Rom gefandt, jedes (außer dem zweiten, welches nur bas eine Gedicht an Augustus enthält) mit einer einleitenden Glegie verseben, in welcher ber Verfasser bem abgebenden Buche Weifungen für fein Auftreten in Rom erteilt (I), ober bas Buch sprechen und fich bem Lefer empfehlen läßt (III), ober in eigener Person um Nachsicht bittet (IV. V). Auch die Schlufigebichte sind mit Absicht an ihren Ort gestellt, ber Rückblick auf den Inhalt des ersten Buches, die Empfehlung seiner hinterlassenen Werke an ben litterarischen Gönner (III 14), die große Selbstbiographie (IV 10) und die Vertröftung ber Frau auf Ruhm (V 14). Den Zweck, eine Milberung ber Strafe zu erlangen, haben fie nicht erfüllt. War boch ber gorn bes Raifers felbst gegen seine eigenen Berwandten, die sich an den Sitten= gesetzen vergangen hatten, unerbittlich. Und wer mochte wagen an bie alten Bunden zu rühren? Dennoch scheint die Stimmung mit ber Zeit sich ein wenig gemilbert zu haben, so baß es unbebenklich ichien, sich wenigstens zu einem Berkehr mit bem Berbannten zu befennen und poetische Ansprachen von ihm zu empfangen.

So sind in der zweiten Sammlung, den Briefen vom Pontus, die Namen der Empfänger fast durchweg angegeben. Der Verfasser selbst will seine Sendungen als Beweise persönlicher Verehrung und Liebe angesehen wissen und entschuldigt sich ausdrücklich, wenn einer erst spät an die Reihe kommt. Nur wenige sind ungenannt. Sin überängstlicher hat es nicht anders gewollt (III 6); ein undankbarer, einer der ältesten Jugendfreunde und einstiger Verehrer des Dichters, will ihn nicht mehr kennen, verhöhnt ihn sogar (IV 3). Keine Zeile hat er dem Verbannten geschrieben, vielleicht ist es derselbe, über dessen Kälte und Zurückhaltung sich Ovid schon in den Tristien (I 8

IV 7) beklagte. Die Briefe der drei ersten Bücher vom Pontus sind zunächst einzeln ihren Empfängern zugekommen, und dann in willkürlicher, jedenfalls nicht zeitlicher Folge zu einer Sammlung vereinigt durch die Fürsorge des Gerichtsanwaltes Brutus der Deffentlichkeit übergeben. An ihn sind daher die Ansprachen zum Beginn (I 1) und zum Schluß (III 9) gerichtet, welche den Gedichten eine gute Aufnahme beim Leser, auch bei Augustus bereiten sollen. Sie reichen dis in den Winter des Jahres 13 n. Chr., die des vierten Buches dis in den Sommer 16.

In erster Linie stehen bem Dichter vornehme einflufreiche Per= fönlichkeiten, zum Teil weit jungere Männer, zu beren Familien er in feiner guten Zeit Beziehungen gehabt hatte. Lon ber Wiege auf fannte er bie beiben Sohne bes großen Meffalla, feines verftorbenen Gönners, beibe dem Tiberius fehr ergeben (I 7 II 2, vielleicht Trift. IV 5): Meffalinus, ben Erben ber väterlichen Berebsamfeit, ben Tibull gefeiert hat, und M. Aurelius Cotta Maximus (Conful 20 n. Chr., I 5. 9 II 3. 8 III 2. 5. 8, wahrscheinlich auch Trist. IV 4). Diefer war ein üppiger, frivoler Lebemann, ber fich burch Erfindfamkeit in Genuffen ber Tafel und boshafte Wite einen Namen gemacht hat. Da er sich felbst in Versen versuchte, die er auch vor Freunden vorlas, fo fühlte er sich wohl mehr als sein älterer Bruder zu Dvid hingezogen. Er hat ihm einen teilnehmenden Brief ge= schrieben, auch eine vor dem Centumviralgericht in Rom gehaltene Rebe geschickt. Dvid schmeichelt seiner Autoreneitelkeit, beklagt lebhaft, daß er das Meifterwerk nicht aus feinem Munde habe hören fönnen (III 5). Er nennt ihn ben einzigen Anker seines Schiffes, ber ihm geblieben sei: fast in jedem Augenblick sehe er ihn vor sich, fpreche mit ihm; besto schrecklicher ber Abfall, wenn er aus bem himmel jum Stnr, zur Wirklichkeit zuruckfehre. Wenn wirklich feine Erlösung für ihn zu hoffen sei, solle er es ihm wenigstens aufrichtig sagen (III 2). Gin anderesmal hat ihm Maximus Cotta eine Silber= munze geschickt mit ben Köpfen bes Augustus, bes Tiberius und ber Der sehnsüchtige Dichter vertieft sich in ben Unblick Bilber: es ist ihm, als mare er wieder in Rom. Aber sie scheinen ihn streng, brohend anzubliden: unter heißen Segenswünschen für das kaiferliche Saus bittet er um Gnade. Er will die Münze stets an seinem Salfe tragen wie bas Bilb von Schutgöttern. Und ichon erscheinen ihm die Züge milber, Gewährung verheißend (II 8). war ein vielfagendes melancholisches Gegengeschenk, welches er dem

Gönner in Ermangelung anderer anmutiger Erzeugnisse ber tomistanischen Gegend sandte: ein stythischer Bogen mit den berüchtigten giftigen Pfeilen (III 8).

Beträchtlich jünger als Dvid waren auch die Brüber C. Bomponius Gräcinus (I 6 II 6 IV 9) und L. Pomponius Flaccus. Beibe hatten litterarisches Interesse. Ersterer war noch ein un= schuldiger Jüngling, als er leugnete, daß man zwei Mädchen zu gleicher Zeit lieben könne und der Verfasser der Amores (II 10) ihn eines anderen zu belehren suchte. Als diesen das Unglück traf, war Gräcinus von Rom abwesend. Dem jüngeren Bruder, Flaccus, hat Tiberius, nachdem er eine Nacht und zwei Tage hintereinander mit ihm geschmauft und gezecht hat, in vertraulichem Sanbschreiben bas Lob eines angenehmen, stets aut gelaunten Gesellschafters erteilt, und als folchen hatte gewiß auch Dvid den jungen Mann fennen gelernt. Um meisten vielleicht hoffte ber Dichter von ber wirksamen Verwendung bes Paulus Fabius Maximus: er soll ben Raiser aufklären über die Lage von Tomi. Unmöglich könne ber milbe Augustus ben, welchem er bas Leben geschenft, solchem Glend haben preisgeben wollen (I 2). Der lange angefündigte Triumph bes Tiberius über Pannonien, ber endlich am 16. Januar 13 n. Chr. gefeiert wurde, ichien gunftigen Anlag zu einer nachbrudlichen Sursprache zu bieten. Im Traum läßt sich Ovid von Amor offenbaren, daß die allgemeine Freude des Chrentages Cafar zur Milbe ftimmen und ihm Begnabigung bringen werbe (III 3). Es ist eine poetisch eingekleibete Aufforderung an Kabius Maximus, sich bei diefer Gelegenheit orbentlich ins Zeug zu legen. Aber jene Beisfagung ging nicht in Erfüllung. So mußte ber Dichter felbst bas Wort nehmen. Er richtete einen Glückwunfch zu ber Reier zunächst an ben jungen Cafar Germanicus (II 1), welcher sich bei ber Ginnahme einiger balmatinischer Beravesten im Sommer 9 n. Chr. die ersten Sporen verbient hatte. Indem er den glänzenden Triumph, wie ihm die gefällige Fama berichtet hat, in großen Zügen bewundernd schaut, weissagt er bem Sohn bes Drusus ein gleiches Chrenfest, welches er seiner Zeit ebenfalls besingen wolle, wenn nicht vorher ein ftythis scher Pfeil ober ein getisches Schwert seinem Leben ein Ende mache. Kür Tiberius lieferte er auf befonderen Bunfch ober Rat von Freunden ein ausführliches, offizielles Gebicht (liber) auf ben pan= nonischen Triumph, welches nicht erhalten ist. Aber es war ihm nicht wohl dabei: das kleinlaute Begleitschreiben (III 4), mit welchem er es bem Besteller Rufinus übersendet, betont mit Recht, wie un= bankbar die Aufgabe sei, ein Fest zu beschreiben, von dem er nur burch Borenfagen vernommen hatte. Dazu feine gebrückte Stimmung, die unvermeibliche Verzögerung, nachdem andere die frische Blüte gepflückt haben, ber gewaltige Stoff, bem bie Elegie nicht gewachsen ist. Er war felbst nicht sonderlich zufrieden mit seiner Arbeit (II 5, 27 ff.); gleichsam um die gefühlten Mängel auszugleichen, weisfagt er für die nächste Zukunft einen neuen Triumph, nämlich über die "wortbrüchige" Germania. Der erwartete Lohn blieb auch dieß= mal aus. Trostbriefe, wie ihm jener Rufinus einmal einen geichrieben hat, mit erbaulichen Beispielen ber Standhaftigkeit, welche andere Verbannte bewiesen hätten, regelrecht verziert, konnten dem Armen wenig helfen. In ihm war nun einmal die Liebe gur Beimat, ein unwiderstehlicher Naturtrieb, stärker als alle Vernunft (I 3). Freilich ware ihm mehr Stolz und Wurde zu wünschen gewesen. Seine reuige Zerknirschung ift unmännlich, seine unterwürfigen Sulbigungen und flehentlichen Bitten verfallen in den Ton des bettel= haften Clienten, seine Uebertreibungen erwecken Mißtrauen gegen die Aufrichtigkeit feiner Gefinnung. Sein ruheloses Berlangen nach Befreiung macht ihn bitter. Der Frau macht er Borwürfe, daß sie feine Linderung seines Geschickes durchset (III 1). Gin Mittel muffe fie finden, wenn fie es nicht nur wolle, sondern leidenschaftlich wünsche. Sie sei es ihrer Stellung als Gattin bes berühmten Dichters und bem Lobe, welches er von ihr gefungen, schuldig, auch bem Haufe, aus welchem fie stamme, und ber eblen Marcia. verlange keine Helbenthat von ihr, nur die Gemahlin Cafars folle fie durch Thränen, durch einen Fußfall rühren. Er unterweist fie genau, wie sie sprechen und wie sie sich benehmen, wie sie bie gute Stunde mählen und mas sie bitten foll. Ohne gerade frank zu sein, altert er zusehends: Runzeln burchfurchen sein wachsbleiches Antlit, Shlaf und Appetit sind schlecht, und die jugendliche Kraft schwindet unter der dauernden Last des Kummers (I 4. 10). Nur für trübe Gedanken ift fein Gemüt zugänglich: Fortung, die mankelmütige, ift standhaft allein in dem Beschluß, ihn zu verderben (II 7, 15 ff.). Er wünscht sich ben Tod, aber erschrickt vor bem Gedanken, daß ber Suf eines bistonischen Rosses sein Grab zerstampfen werde (I 2, 107 ff.). Wieder und wieder bringen auch die Bontusbriefe jene dufteren Schil-

berungen von Land und Leuten, von der Unsicherheit des Lebens mitten unter Feinden. Träume ängstigen ihn, daß er vor sarmatischen Pfeilen sliehe ober in Gesangenschaft geschleppt werde. In solcher Stimmung fühlte er sich gedrungen, sich in einer schmeichelhaften Epistel (II 9, etwa im J. 12 n. Chr.) unter den Schutz des jungen Königs Cotys zu stellen, welchem nach dem Tode seines Vaters der südöstliche Teil Thraciens von Augustus zur Herrschaft angewiesen war. Es war ein begabter, liebenswürdiger Fürst, Freund der Dichtfunst, versuchte sich auch selbst in griechischen Versen, die zu Ovids Kunde gekommen sind, so daß dieser ihn als Collegen anrusen durste. Nachgerade begann er zu verzagen. Nun will er den Seinen daheim nicht mehr lästig fallen mit seinen eintönigen, doch vergeblichen Bitten. Besser auf einmal unter die Wellen zu tauchen, als in ohnmächtigem Kampf gegen die Fluten sich abzumühen (III 7: vgl. 9).

Auch Kabius Marimus starb (14 n. Chr.), ehe er sein Versprechen hatte erfüllen können, und noch in demselben Sahr, am 19. August, folgte ihm Augustus, ber schon angefangen hatte milber ge= stimmt zu sein: weniastens alaubte es der sehnsüchtige (IV 6, 15 f.). Jest galt es den Nachfolger und den dem Thron zunächst stehenden Prinzen Germanicus zu gewinnen. Dvid dichtete eine Apotheose bes "neuen Simmelsbewohners", welche in Rom vorgetragen werben follte (IV 6, 17 f.). Sogar in getischer Sprache verfertigte er (im jechsten Winter seines Aufenthaltes, 14 n. Chr.) ein Lobgebicht auf Tiberius und fein Haus; er las es einer Berfammlung von Ginge= borenen vor und forgte auch bafür, daß Germanicus erfuhr, wie biefe barüber geurteilt hatten: ein so guter Unterthan muffe bem Baterlande wiedergegeben werden (IV 13). Bielleicht war es in Anerkennung diefer Leistung, daß ihm von den Tomitanern ein Kranz verehrt wurde. Ueberhaupt waren weder diese Halbbarbaren so rauh und ungebildet noch er so stolz und unzugänglich, daß er nicht mit der Zeit einen gewissen gemütlichen Verkehr mit ihnen angeknüpft und die seinem Geist und liebenswürdigen Charafter gebührende Zuneigung und Achtung gefunden hatte. Wenn sie auch die ewigen Schmähungen ihrer Seimat nicht gern hörten, so widmeten sie ihm doch Ehrendecrete, bewilligten ihm Steuerfreiheit, und auch die Nachbarftädte erwiesen bem berühmten Fremden Auszeichnungen (IV 9, 97 ff. 14, 15 f.).

Bei Tiberius und noch mehr bei Germanicus ftand Ser. Pompeius in Gunft, welchem Dvid nicht nur für die schon erwähnten

Erleichterungen seiner Landreise, sondern auch für weitere Geldunterstützungen, die er noch in Tomi erhalten zu haben scheint, wiederholt zu innigstem Dank sich verpflichtet erklärt (IV 1. 4. 5. 15, auch Trift. V 9). Die Liebenswürdigkeit bieses letten Sproffen ber Pompejer rühmt in schwärmerischen Ausdrücken auch ber Unetdotensammler Lalerius Maximus, der den Proconsul (vielleicht im 3. 27) nach Afien begleiten burfte. Erst unter ben Briefen bes vierten Buches tritt sein Name auf, weil die Zeit gekommen war, wo seine auten Dienste besonders ins Gewicht fielen. Doid wünscht ihm Glück zu dem für das nächste Jahr (14 n. Chr.) bevorstehenden Confulat, wovon ihm Fama Runde gebracht habe, und fieht im Geifte voraus, wie glanzvoll der Tag des Amtsantrittes verlaufen werde. Er schildert die bevorstehende Festlichkeit im Ginzelnen und bedauert zulett, daß er nicht dabei sein könne. Er wird sich schon erleichtert fühlen, wenn er eines Tages hören follte, daß Pompeius sich nach seinem Befinden erkundigt habe (IV 4). Und abermals im Winter sendet er seine Verse auf die weite Reise, um den bereits fungieren= ben Conful zu begrüßen und ber unauslöschlichen Dankbarkeit ihres Verfassers zu versichern (IV 5). Es war eine salutatio aus der Ferne, wie sie der ergebene Verehrer im Atrium des großen Herren abgestattet haben wurde, wenn er in Rom gewesen ware. Denn er erklärt sich geradezu als ein Stück seines Besitzes (IV 15).

In ähnlicher Beise, nur wärmer noch und bringlicher beglückwünscht er ben oben genannten Gräcinus, ber für die zweite Sälfte des Jahres 16 n. Chr. zum consul suffectus ernannt war. Festelegie (IV 9) ist bestimmt, am Morgen bes Amtsantrittes in Der Verfasser schwelgt in bem Wunsche seine Sände zu gelangen. unter ber Bolksmenge zu sein, welche bem neuen Consul auf ber Straße das Geleit geben werde: gern möchte er sich von ihr erbruden laffen. Er bittet ihn geradezu, daß er in seine Dankrede an ben Raiser ein gutes Wort für ihn möge einfließen laffen. aber feiert er als Nachfolger ben jungeren Bruber, ben besignierten consul ordinarius des J. 17. Da berfelbe nach seiner Brätur (wie fpater nochmals nach seinem Consulat) als Legat in Mösien gestanden hat, so beruft er sich auf dessen Zeugnis, daß alles mahr sei, was er über Tomi gesagt habe, und daß seine Führung daselbst eine untabelige sei. Ja er versichert, in seinem Sause ein Seiligtum des Augustus eingerichtet zu haben. Neben dem Bilbe besfelben

stehen zu beiben Seiten Tiberius und als Priesterin des vergötterten Livia, auch beide Enkel. An jedem Morgen bringe er ihm Weihzauch und Gebet dar, den Geburtstag desselben seiere er mit Spielen, so weit es seine bescheidenen Mittel gestatten. Da man die Wahrsheit seiner Schilderungen anzweiselte (IV 10, 35), so ergriff er jede Gelegenheit, einen neuen Zeugen dafür zu gewinnen. Als daher nach dem Tode des Augustus Tiberius einen jungen Mann aus fürstlichem Geblüt, Bestalis, zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den beiden Basallenfürsten Cotys und dessen ränkevollem Oheim an den Pontus entsendete, unterließ Ovid nicht, ihn zu begrüßen, die militärischen Verdienste des tapferen Alpensohnes herauszustreichen und ihn zu bitten, daß er bei etwaigem Bericht in Rom die Treue seiner Schilderungen bestätigen möge (IV 7).

Neben so hohen Würdenträgern find zum Teil schon in ben vorhergehenden Jahren auch andere nicht vergeffen, benen sich ber Dichter verpflichtet ober zugethan fühlte, ober auf beren fortbauern= des Wohlwollen er Wert legte. Zu danken hatte er dem mütter= lichen Oheim feiner Frau, Rufus (II 11), einem hochgeachteten Gutsbesitzer in Kundi, welcher sich der Nichte mit Rat und That annahm. Bergliche Teilnahme hatte auch ber Dichter Carus, Erzieher ber Sohne bes Germanicus, an ben Tag gelegt, und ichon eine frühere Elegie (Trift. III 5), in welcher fehr burchfichtig auf ben Namen angespielt wird, hatte berglichen Dank und die Bitte um Silfe ausgesprochen, die nun wiederholt wurde (IV 13). Caffius Salanus (II 5). Redner und Lehrer des Germanicus in der Redekunft, hatte Die Triftien gelobt und sich teilnamvoll über ben Berfasser geäußert. Bon ber Rhetorschule her war bem Dichter befreundet der zu feiner Reit berühmte Declamator Junius Gallio, ben wir aus ben Schilberungen feines Freundes, bes älteren Seneca, fennen. Er hat Dvid ben Tob seiner Frau angezeigt und es ift für seine Gemütsart bezeichnend, daß biefer ermibert, ehe sein Condolenzschreiben eintreffen fonne, werbe die Zeit ben Witwer bereits getrostet haben, ja vielleicht beglücke ihn bann bereits eine neue Che (IV 11). In ben letten Zeiten bes Tiberius (32 n. Chr.) hat fich Gallio burch einen ungeschickten Antrag migliebig gemacht und seinen Sit im Senat verloren. Roch andere Jugend= und Studiengenoffen, jum Teil her= vorragende Dichter, find mit Schreiben bebacht: Macer, ber alte Reisegefährte, auch mit Dvids Frau weitläufig verwandt (II 10), Cornelius Severus, ein ständiger Correspondent (IV 2), Albinovanus Bedo, ber ermahnt wird sich in ber Treue seinen Belben Theseus zum Muster zu nehmen (IV 10), Tuticanus, ein trefflicher, von ber Anabenzeit an brüberlich geliebter Kamerad, beffen einsichtigen Bemerkungen die ovidischen Berse manche Berbesserungen verdankten (IV 12. 14). Ein Funke heiterer Anmut von früheren Zeiten bricht in den spielenden Versuchen hervor, den ungefügen Ramen bes Freundes in ben Bers zu bringen, und in der hiermit begründeten Entschuldigung, daß berfelbe fo lange auf ein Liebeszeichen habe warten muffen (IV 12). Richt ohne einen Anflug melancholischen humors ist auch in der Elegie an Albinovanus die Durchführung bes Vergleichs zwischen seinem Schicksal und ben Irrfahrten bes Ulires. Er findet, daß es ihm in allen Stücken viel schlimmer gebe. Sechs Jahre lang die schöne Ralppso zu besitzen war boch nicht so übel, auch ben Gefang ber Sirenen anzuhören mar feine Mühfal. Einen Teil seines Lebens wurde er darum geben, wenn er Lotos effen und infolge davon sein Vaterland vergeffen könnte.

Wie das Leuchten der untergehenden Sonne bricht noch einmal wehmütig das gerechte Selbstgefühl des großen Dichters hervor in der letzten Slegie (IV 16), der stolzen Erwiderung an jenen bösen Neidhart, mit dem er es schon in den Tristien und im Ibis zu thun gehabt hat. Derselbe hat auch seine Gedichte heruntergerissen. Drid beruft sich auf die Meinung seiner Kunstgenossen und seine Stellung in ihrem Kreise: aus der kunstvoll zusammengefügten langen Reihe verklungener Dichternamen erhebt sich der seinige als glanzvolles Gestirn. Freilich seinem Freunde Cornelius Severus gesteht er traurig (IV 2), daß seine dichterische Aber versiege, daß jener heilige Schwung, der ihn früher beseelt habe, ihm sehle, weil er keinen Hörer habe. So schreibe er nur in Ermangelung eines anderen Zeitvertreibes.

Nach dem Tode des Augustus nahm er den Torso seiner Fasten wieder zur Hand, nicht um das Ganze zu vollenden: vielleicht hatte das der Freund Sabinus übernommen, aber auch dessen Arbeit blied unvollendet, da ihn ein vorzeitiger Tod (vor 15 n. Chr.: Pont. Br. IV 16, 15 f.) ereilte. Wenigstens jene erste Hälfte des Werkes sollte unter neuer Abresse ihr Glück in Rom versuchen. Vergeblich hatte er gleich nach der Ankunft in Tomi in jener beweglichen Bittschrift an den Kaiser (Trist. II 547 ff.) hervorgehoben, daß ihm jenes Gedicht gewidmet gewesen sei. Als nun das Gestirn des jungen Cäsar Gersewichnet

manicus (geb. 15 v. Chr.) höher stieg, richteten sich die Hoffnungen des unglücklichen auf diesen Aboptivsohn des fünftigen Herrschers, der ja selbst poetischen Bestrebungen auf verwandtem Gebiete nicht fremb war und also ben Vorstellungen eines Dichtergenoffen eber zugänglich sein mochte. Die Bearbeitung ber Aratea, welche Germanicus dem Tiberius gewidmet hat, erschien furz nach beffen Regierungs= antritt (14 n. Chr.). B. Suillius Rufus, welcher die Stieftochter Dvids geheiratet hatte, mar Quaftor des Germanicus, und hatte nach bem Tobe bes Augustus bem unglücklichen Gatten seiner Schwieger= mutter in einem Briefe versprochen, sich für ihn zu verwenden. Wir besitzen die Antwort des Dichters (Pont. Br. IV 8), die zugleich für ben jungen Cafar geschrieben ift, ihn fogar geradezu anredet (2. 31. 63). Sie ruft seine mächtige Silfe an, und verspricht, sich in Bersen zu seinem Ruhme bankbar zu erweisen: ber Dichter werde des Dichters Gabe nicht verschmähen (2. 67 f.: vgl. Faft. I 25). Um biefe Zeit etwa (15 n. Chr.?) ober wenig später wird Dvid ben Gebanken ge= faßt haben, bem Germanicus seine Saften barzubringen. biefer (im Herbst 16) aus Germanien abberufen war und seinen Triumph in Rom gefeiert hatte (26. Mai 17), konnte die Nachricht von feiner Sendung nach bem Drient in Dvid sogar die Hoffnung auf eine persönliche Begegnung erwecken, als beren Ergebnis er sich eine Erleich= terung seines Loses versprach. Und wirklich führte ben wißbegierigen Reisenden seine Fahrt bis in die Propontis, nach Byzantium, ja an die Mündung des Pontus, fast in die Nähe jenes unwirtlichen Gestades.

An Stelle der früheren Einleitung, welche an Augustus gerichtet war, trat in der Ueberarbeitung der Fasten die Widmung an Germanicus, welche wir jett an der Spite des ersten Buches lesen. Nur die beiden Ansangsverse, eine kurze Inhaltsangabe, können noch vom ursprünglichen Entwurf herrühren, dessen größerer Teil bei der Herausgabe nach dem Tode des Dichters nicht sehr geschickt dem zweiten Buch (3—18) vorgesett ist. Hier spricht der Dichter mit Selbstbewußtsein von seiner hohen Aufgabe. Die huldigende Anrede an Germanicus dagegen ist in gedrücktem, demütigem Tone gehalten: die wiederholte Betonung der Furcht und die schüchterne Vitte um gnädige Aufnahme der unbedeutenden Shrenerweisung, die einem ansgehenden Sechziger gegenüber einem so jungen Manne wenig geziemen will, zeigt die veränderten Umstände. Er führt dann gleich den Januar mit einem Glückwunsch an Germanicus zum neuen Jahre

ein (I 63 f.), gedenkt (II 283 ff.) des Triumphes über Germanien, welcher schon im J. 15 n. Chr. bewilligt, Ende Mai des J. 17 von bem Feldherrn gefeiert ift, und des durch Unterwerfung des Rheins gesicherten Weltfriedens, beffen Erhaltung er am Schluß des Buches (711 ff.) erfleht, wie auch die Wohlfahrt des Hauses, welches ihn Auch für Tiberius und die kaiserliche Familie sind hier und da Hulbigungen eingestreut, bei Erwähnung des von jenem ge= weihten Concordiatempels (I 637 ff.) und in der Episode von Cuanders Ankunft in Rom (I 533 ff.). Einmal erwähnt der Dichter eines Opferbrauches, ben er felbst in Thracien mit angesehen habe (I 389 f.): fein Weg ins Stythenland hatte ihn ba vorübergeführt. Jene Erzählung von Guander (I 461 ff.) trägt überhaupt beutliche Spuren späterer Bearbeitung. Denn die ichonen Worte, mit welchen Carmenta den Sohn tröftet, da er als Verbannter seine Beimat Arkadien verlassen muß (I 497 ff.), sind bis ins Ginzelne dem Berfaffer felbst aus ber Seele gesprochen und feinem Schickfal angevaßt: die männliche und stolze Fassung der Seele, welche aus ihnen atmet, scheint er sich in der letten Zeit wirklich errungen zu haben. greifend bricht noch einmal in bemfelben Abschnitt ber Rummer bes Unglücklichen hervor. Nachdem Carmenta ihre glänzende Verheißung von Roms zukunftiger Größe geendigt hat und ber Dichter nun berichtet, daß der Verbannte in Latium ans Land gestiegen sei, beneibet er ben "Glücklichen, bem jene Stätte Verbannung war" (540). Und wiederum, im vierten Buch, wo er in ber Reihe griechischer Einwanderer zuletzt Aeneas nennt, schiebt er eine persönlich an Germanicus gerichtete Rlage ein, daß feine Beiniat Sulmo fo weit vom ftythifchen Boben entfernt sei (79-84). Uebrigens finden sich außer bem ersten Buch (von einer nicht ganz sicheren - VI 666 - ab= gesehen) keine nachweisbaren Spuren ber Ueberarbeitung. Da vielmehr in ben folgenden Büchern Augustus noch mehrfach als lebender vorausgesett, Germanicus aber nicht weiter angeredet wird, ergibt sich der sichere Schluß, daß Dvid an der Durchführung feiner Absicht durch den Tod verhindert ist.

Er starb in Tomi im 60. Jahre seines Lebens (17 n. Chr.), im zehnten seiner Verbannung, und ist in unmittelbarer Nähe des Ortes begraben worden. Sein inniger Wunsch, daß wenigstens seine Gebeine in heimischer Erde ruhen möchten, sollte nicht in Erfüllung gehen. Wer- sein hartes Geschick erwägt, welches sicher nicht im

richtigen Verhältnis zu seiner Schuld geftanden hat, muß mit Wehmut auf dieses schöne Talent zurückblicken, bessen reiche Rraft por ber Zeit gebrochen ift. Wer mag ermeffen, um welche köstlichen Früchte uns jener vorzeitige Wintersturm gebracht hat! Seine Zeit= und Studiengenoffen haben ihn richtig beurteilt, wenn sie feine Anmut, feinen liebenswürdigen Geift, die Leichtigkeit feines Schaffens, die Glätte feiner Form bewunderten, zugleich aber fanden, daß es ihm eben beshalb schwer werde, in ber Ausführung knappes Maß zu halten, daß er zu oft dem Spiel seiner Phantasie und feines Wißes nachgebe und gerade an solchen Tändeleien trop aller Gin= wendungen der Kritik seine besondere Freude habe, daß er seine Schwächen wohl kannte, aber in sie verliebt war. Er berief sich barauf, daß ein hübsches Gesicht durch einen Fleden in der Saut noch anziehender werde. Gin bezeichnendes Beispiel erzählte Albino-Dvid gestattete eines Tages seinen Freunden drei beliebige Berfe aus seinen Gedichten zu streichen, nur brei wolle er unter keinen Umständen preisgeben. Jede der beiden Parteien schrieb die von ihr gemeinten Berse nieder und siehe da, als man die Aufzeichnungen verglich, ergab sich, daß auf beiben Täfelchen biefelben brei Verse standen: semibovemque virum semivirumque bovem (Liebesfunit II 24 vom Minotaurus), et gelidum Borean egelidumque Notum (Am. II 11, 10). Der britte ist verloren gegangen. Ge gibt aber in den Werken Dvids, felbst in den Metamorphosen, nicht wenige Beispiele, welche verdienen jenen Tändeleien an die Seite gesett zu werben. Noch weiter geht bas Wohlgefallen an wörtlicher oder wenig veränderter Wiederholung zweier halber oder auch ganzer Berfe unmittelbar hintereinander, welche den Gindruck der Ginfachheit, bes natürlichen Plaubertones, ber Märchenweise, bisweilen auch eines nedischen Scherzes, eines Wortspieles machen foll. leberhaupt gefällt sich Dvid in einem gewissen Bechsel zwischen volkstümlicher, fast kindlicher Naivetät und scharf gespitzter Mhetorik. So kann er auch ber Versuchung nicht widerstehen, Kleinliches mit Großartigem zu vermengen. Mit Recht bedauert der Philosoph Seneca, daß in ber Schilberung ber beukalionischen Flut die gewaltige Borftellung .. alles war Meer, es fehlten fogar bem Meere bie Ruften" (Metam. I 292) durch die nachfolgende Kleinmalerei ("unter Schafen schwimmt ber Bolf" u. f. m.) verdorben fei. Die Uebung ber Rhetorschule, welche barauf ausging, ben aufgegebenen Stoff gang zu erschöpfen,

alle Seiten zur Geltung zu bringen, und jene verführerischen Gaben bes Dichters überwucherten bisweilen ben fünstlerischen Geschmad: es wurde ihm schwer einen Zug oder Ginfall zu unterdrücken, zumal ba was ihm einfiel an fich in der Regel durch Anmut oder schalkhafte Laune ober treffende Wahrheit oder einen Blit des Geiftes Aber es fam ihm nicht immer viel barauf an, ob solche geile Sprößlinge bes Augenblickes in den Ton des Ganzen harmonisch hineinpakten. Um die kindliche Unschuld der Proserpina recht charafteristisch auszumalen, erzählt er z. B., daß sie über den Verlust ber Blumen geklagt habe, welche ihr bei ber Entführung aus bem zerrissenen Gewande entfielen (Metani. V 400 f.). Bublis benett die Gemme, womit sie ihren Brief siegelt, mit Thränen, ba ihre Zunge trocken ist (IX 567). Er kann sich nicht genug thun in ber Schilberung, wie Narciffus über sein anderes Ich im Baffer staunt und mit ihm Zwiesprachen hält (III 418 ff.), in der Ausführung, wie dem Midas alles, was er anfaßt, zu Golde wird (XI 106 ff.). Auch die Gelegenheit rhetorische Prachtstücke einzuflechten, selbst wo fie in die Situation nicht recht passen, läßt er sich nicht entgeben. Hercules in den Qualen des Reffusgewandes ergeht sich weit voll= ständiger als sein Vorbild, der sophokleische in den Trachinierinnen, in der Erinnerung an seine bisher überstandenen Rämpfe (IX 176 ff.). Wirksamer ist es, wenn von den fünfzig Sunden, welche den Aftaon zerreißen, nicht weniger als sieben und dreißig mit Namen und Beschreibung ihrer Rasse eingeführt werden (III 206 ff.) oder wenn bem Lefer die ganze Schar der kalydonischen Jager (noch vollzähliger als bei Apollobor) vorgestellt wird (VIII 201 ff.).

Aus dem gemeinsamen Schatz griechischer Quellen haben die Elegiker geschöpft: daher die Nebereinstimmung sowohl in den poetischen Motiven wie in Gedanken. Dazu die in der römischen Dichterschule seit Ennius allmälig erwachsene, durch Lucrez, Catull, vor allen Vergil mächtig bereicherte Phraseologie und die fleißig geübte Technik der Composition in Hexametern und elegischen Distichen, woburch auch gewisse Anfänge und Ausgänge der Verse, die Bahl und Stellung gewisser Wörter, gewisse Gleichnisse und Redesiguren für bestimmte Fälle von einem auf den anderen vererbt und zu fester Gewohnheit wurden. Desgleichen dienten berühmte Schilderungen der Natur oder des Lebens ein für allemal als Muster und galten als Gemeingut. Wenn bei Ovid besonders viel Reminis-

cenzen an die Vorgänger auffallen, so ist zunächst zu erwägen, daß er eben der jüngste und zugleich der fruchtbarste Dichter ist, so daß seine Werke naturgemäß eine weit größere Menge von Anklängen bieten müssen. Ferner aber nahm er das Gute, wo er es haben konnte, ebenso unbedenklich von anderen auf, wie er keinen Anstand nahm, sich selbst zu plündern und einmal Gelungenes gelegentlich noch einmal aufzutischen. Im Fluß des Schaffens verwendete er, was ihm sein glückliches Gedächtnis brauchbares eingab oder auch seine Handbücher lieferten. Und auch die Anspielung an bekanntes und beliebtes in ähnlichem oder verschiedenem Zusammenhang konnte ja die Wirkung mannigkach erhöhen und verseinern. Manche Wieder-holung würde er vielleicht bei genauerer Durchsicht getilgt haben.

Seine farbenfrische und geschmeibige Ausbrucksweise verfügt über manniafache Tonarten. Aus der Rhetorschule stammt die Neigung zu Antithesen und Wortspielen, aber nie wird sie auf Rosten ber Klarheit und Natürlichkeit befriedigt. Sier und da ist nach aleran= drinischer Manier die Wortstellung nicht sowohl gekünstelt, als loder, auch andere Bequemlichkeiten, wie Sarten in der Wort- und Satfügung kommen vor. Besonders unbedenklich ist ber Dichter in der Bulaffung von Wörtern, namentlich Zeitwörtern, welche mit einer ober gar mehreren Prapositionen zusammengesett find, wenn sie sich dem Berfe leicht einfügen. Im Bau des hexameters und Pentameters ist Dvid anerkannter Meister. Seine Verse sind freilich nicht fo markig und volltönend wie die Bergils, aber besto flussiger: sie perlen und gleiten wie fanft riefelnde Wellen eines burchsichtigen Baches bahin. Mehr als bie übrigen römischen Dichter bevorzugt Dvid das daktylische Element; auf die Ausgänge des Berameters wie des Bentameters hat er am meisten Sorafalt verwendet. Freilich in der Verbannung verlor er die Lust am Feilen, vielleicht auch bas feinere Gefühl für ben rhythmischen Wohllaut. beren erste Hälfte burch ein einziges Wort gebildet werden, und prosaische Klänge beleidigen bisweilen das Dhr. Deffenungeachtet ift er für viele feiner Nachfolger ber muftergültige Berekünstler, und neben Bergil und Horaz ift Dvid ber gelefenste aller römischen Dichter auch im Mittelalter geblieben. Reiner von allen aber hat feit der Renaissance den Malern so herrliche Anregung, so brauch= bare Stoffe und Vorlagen gegeben.



## Fünftes Kapitel.

## Die Kleinen und die Namenlosen.

Eine große Welle hat die Schar der Poeten niederen Ranges aus diefer Zeit der Blüte begraben. Bon manchem berfelben wurden wir nicht einmal ben Namen kennen, wenn ihn nicht einer ber Großen durch beiläufige Erwähnung von gänzlicher Vergessenheit ge= rettet hätte. Keiner ift barunter, beffen Untergang zu beklagen wäre; faum in einem und bem anderen glomm wohl ein Funke von eigenem Geist, so großmütig sie auch von ihren genialeren Freunden, unter benen Dvid der freigebigste ist, mit Ehrentiteln bedacht werden. ift zunächst ein ansehnlicher Haufe von Epikern, welche teils griechisch= heroische, teils national-historische Stoffe behandelten. Macer, ber Jugendfreund und Verwandte Ovids, ergänzte nach bem Vorgang griechischer Homeriker die Ilias vorn (ber Raub Belena's, Laodomia's Witwentrauer kam vor), und Camerinus erganzte sie hinten. Einen Schüler bes Rhetors Latro, Arbronius Silo borte ber ältere Seneca Herameter auf ben Tod Hektors vortragen, in benen er sofort eine Wendung des Lehrers wiedererkannte: so gab man aufeinander acht. Gine Phäacis, in engem Anschluß an die Oduffee, vermutlich eine Uebersetzung der Nausikaaepisode, schrieb Tuticanus; die abenteuerreiche Rückfehr des Menelaus mit Helena erzählte Lupus, bie Anfiedelung Antenors in Benetien Largus. Aus anderen Sagen= freisen waren geschöpft die Diomedea in 12 Büchern des C. Julius Antonius, Sohnes des Triumvirn und der Fulvia († 752), die Thebais (Rrieg der Sieben) des Ponticus, die Heracleis des Carus. die Perseis (Thaten des Perseus) eines Siculers (Trinacrius), dessen Nennung Dvid umgeht, die Theseis des Pedo, die Amazonis des Marsus.

Im nationalen Epos ließ Vergil alle Mitbewerber und Nachfolger weit hinter sich zurud. Diese Arbeiten eines nühsamen Schulfleifies sind nie in weitere Kreise bes Volkes gebrungen. Und boch waren es zum Teil Abschnitte ber jüngsten Zeitgeschichte, welche zur Dar= stellung in herametrischen Gebichten erforen wurden. Cornelius Severus, ber Freund Dvids, hat die Schreckenszeit ber Proferiptionen unter dem zweiten Triumvirat besungen, und noch sind aus feiner Schilderung 25 Verfe über Cicero's Tod erhalten, welche bem älteren Seneca als das beste erschienen, was über benselben gesagt sei. Es sind gute Berse, aber boch nur Declamation, und nicht einmal im Ausbruck von Plattheiten frei. Dabei hat er noch wenigstens in einer Zeile eine Anleihe bei einem älteren Gebichte eines Dichters von spanischer Herkunft, des Sextilius Ena aus Corduba, gemacht, ber seinen Vortrag im Saufe des Messalla Cor= vinus gleich mit bem Posaunenstoß begonnen hatte: "klagen um Cicero und lateinischer Zunge Verstummen will ich." Afinius Pollio, ber anwesend war, hatte biese Maglosigkeit übel genommen und sich mit der Erklärung entfernt, er wolle einen Menschen nicht weiter anhören, dem er felbst für stumm gelte. Severus nun hat dafür nicht viel verbindlicher geschrieben: "traurig verstummt nun ift lati= nischer Zunge Beredtheit." Jener Weheruf über die Frevelthat bes Untonius kann zu bem größeren Gedicht über ben sicilischen Krieg (716/8 = 38/6), ber mit bem Sieg Octavians über Ser. Pompeins endete, gehört haben, worin ber Ausbruch bes Aetna aus eben biefer Zeit beschrieben war. Der Dichter scheint es, vermutlich burch frühen Tod verhindert, nicht vollendet zu haben. Nur das erste Buch, in welchem die Berje über Cicero geftanden haben werden, lag abgeschlossen vor: hätte der Verfasser, so urteilt Quintilian, das übrige nach biesem Muster durchgeführt, so würde er mit Recht ben zweiten Plat nach Vergil beanspruchen können. Uebrigens erklärt er ibn für einen besseren Versmacher als Dichter. Dvid hat, soviel wir sehen können, den "sicilischen Krieg" nicht gekannt. Er nennt nur ein "fönigliches Gebicht", welches ber Freund Latium geschenkt habe, und rebet ihn als "großer Könige größten Sänger" an. Bielleicht hat berfelbe ben einstigen Jugendplan Bergils und Dvids, die albanischen Könige zu besingen, ausgeführt, um damit bie Lücke zwischen ber Aeneis und den Annalen des Enning zu füllen. Ganz unmög= lich ist es ben Inhalt bes historischen Epos von "römischen Begeben=

heiten" (res Romanae) zu bestimmen, aus bessen erstem Buch ein halber Hexameter erhalten ist. Die geringe Zahl titelloser Bruchstücke zeigt Spuren farbiger Schilberung und gemütlicher Stimmungsbilder. Am Tage vor einer Schlacht sind römische Soldaten behaglich schmausend im Grase gelagert: "dieser Tag ist noch mein, so sagten sie." Wir werden schwerlich so streng urteilen, wie jener Stoiker, welcher es der Seelengröße eines römischen Kriegers nicht würdig fand, am Glück des morgigen Tages zu verzweiseln.

Von Albinovanus Bedo besitzen wir einige 20 Berameter aus einem größeren Gedicht, beffen Seld vielleicht Cafar Germanicus gewesen ift. Im Sommer des Jahres 16 n. Chr. fuhr berfelbe mit einer Flotte die Ems hinunter in die Nordsee. Rach anfangs ruhiger Fahrt überfiel sie ein arges Unwetter, wobei ein Teil der Schiffe unterging, andere an entlegene Infeln verschlagen wurden und ftranbeten: nur der Dreiruderer des Germanicus erreichte sicher die Rufte, und mit Mühe gelang es, die schiffbrüchige Mannschaft, die zum Teil bis nach Britannien entführt war, allmälig wieder zu sammeln. Die geretteten konnten nicht genug erzählen von ber Gewalt ber Stürme und von den wunderbaren Meergeschöpfen, die sie gesehen haben wollten. Diese Episode hat Pedo geschildert, und was davon er= halten ist, stimmt im Ginzelnen so mit bem Bericht bei Tacitus, als ob derfelbe dabei jenes Gebicht vor Augen gehabt hätte. Der ältere Seneca, welcher bas Bruchstück mitteilt, rühmt bie innere Bewegung (spiritus), womit die Wirkung bes Oceans und seiner Schrecken auf Gemüt und Phantafie hier geschilbert wird. Den Tag und die Sonne haben fie im Ruden gelaffen, burch bange Finsternis bindurch ziehen sie einer unbekannten Ferne zu. Die Wellen des end= losen Oceans, in benen Haifische und Seehunde lauern, wälzen sich tosend heran und packen die Fahrzeuge. Jest liegen sie auf der Sandbank, der Gier wilder Ungetume preisgegeben. Bergeblich fucht der Blick vom Verdeck aus die dunkle Ferne zu durchdringen. Da verzagt mancher und bereut ben Frevel, die heiligen Gemässer und der Götter ruhige Wohnungen gestört zu haben. Es ist nicht un= wahrscheinlich, daß der Verfasser biefer lebendigen Verse wenn nicht als Augenzeuge, doch aus unmittelbaren Berichten seine Gindrücke geschöpft hat, denn Bedo hieß der Reiteroberst im Beer des Ger= manicus, und im vorhergebenden Jahr hat er bei den Friesen gestanden. Dvid natürlich kannte dieses Gedicht noch nicht. Als dieser seinen Pontusbrief (IV 10) an ihn richtete, war Pedo mit seiner Theseis beschäftigt. Gewiß war er damals noch sehr jung: daher wußte Dvid, wo er die Schar gleichzeitiger Dichter mustert (Pont. Briese IV 16), noch nichts bestimmteres von ihm zu sagen: er nennt ihn aber klar und strahlend wie einen Stern (sidereus), sei es, daß er sein Antlit ober sein Gemüt oder seine poetische Begabung oder alles zusammen mit dem schönen Beiwort, welches von anderer Seite auch dem Vergil einmal gegeben wird, bezeichnen wollte. Pedo war ein launiger Gesellschafter, ein vorzüglicher Erzähler: kein Wunder, daß er auch Spigramme gemacht hat, welche Martial neben die eines Satull und Marsus stellt.

Ihn und Rabirius hebt Duintilian mit mäßiger Auszeichnung als Dichter hervor, die, wenn man gerade Zeit habe, immerhin verbienen, daß man von ihnen Kenntnis nehme. Hochtonenden Stil (magnum os) rühmt an letterem boch auch Dvid, ja Belleius stellt ihn aus unerklärter Laune bei ber Aufzählung fcriftstellerischer Größen seiner Zeit unmittelbar neben Bergil, während er Horag und Properz ganz übergeht. Rabirius hat die Ratastrophe des Untonius besungen und ihm ein vornehmes Wort in den Mund gelegt. Als sich das Glück gegen benselben gewendet hatte und ihm nichts mehr übrig blieb als die freie Wahl des Todes, und auch das nur, wenn er sich beeilte, ließ er ihn ausrufen: "besessen habe ich alles, was ich verschenkt habe." Bekannt ift, wie Antonius unmittelbar vor ber Gin= nahme Alexandria's durch Octavian seinen Gegner wie ein homerischer Selb zum Zweikampf herausfordern ließ und die verächtliche Antwort erhielt, es stünden ihm ja genug Wege jum Tode offen, und wie er in benfelben Tagen bei Tafel unter seinen Freunden von seinem naben Ende fprach. Bei folder Gelegenheit mag ber bis zur Ber= schwendung freigebige Feldherr auch in bem Gebichte bes Rabirius auf aludlichere Zeiten zurückgeblickt und erklärt haben, baß ihm ber mahre Genuf alles Besites aus ber Luft des Schenkens erwachsen sei.

Gine Papyrusrolle aus Herculanum enthält auf 8 leiber arg zugerichteten, unter sich nicht zusammenhängenden Seiten im Ganzen 67 freilich zum Teil sehr verstümmelte Hexameter, Reste eines historischen Spos, in welchen die letzten Kämpse Cäsars gegen Antonius und Aleopatra's Vorbereitungen zum Tode erzählt sind. Was liegt näher als die Vermutung, daß es Ueberbleibsel von eben jenem Gedicht des Rabirius find? Wenn auch ein zwingender Beweis nicht erbracht werden fann, so läßt sich doch weder eine andere glaub= würdigere Bermutung noch überhaupt ein haltbarer Grund bagegen aufstellen. Die vorhandenen Jegen, soweit sie lesbar sind, lassen erkennen, daß die Erzählung langfam, mit der Genauigkeit eines Geschichtschreibers in den Zeitangaben fortschritt. Reden, Schilderungen, Betrachtungen bes Dichters wechseln ab. Die Uebergabe von Belufium, die vorläufigen Versuche und Ueberlegungen ber Rleopatra über die leichteste Todesart werden berichtet, von Unterredungen und Beratungen wird ergählt. Der Stil ift, someit man ihn beurteilen kann, klar, aber glanzlos, ohne erheblichen Aufwand von Rhetorik. Wie in jenem Wort des Antonius eine gewisse An= erkennung seiner liberalen Denkweise ausgebrückt ist, so hat der Berfaffer biefer Bruchstücke seine Bewunderung der geiftigen Bebeutung der Königin nicht verhehlt. Der Sieg Cafars erschien durch bie Größe seiner Gegner besto glänzender.

Schon wurden die Recitationen zur Plage. Selbstgefällige Bielschreiber britten Ranges migbrauchten Gebuld und Söflichkeit ihrer Ruhörer. Gemisse Paradepferde wurden zu Tode geritten. Da war Julius Montanus, einer aus dem Gefolge des Tiberius, von dem Dvid beim besten Willen nicht mehr zu fagen weiß, als daß er in elegischem wie in herametrischem Maß "genüge" und in beiden Gattungen einen Namen habe. Er hat noch den herrlichen Vortrag Vergils bewundert und den naiven Ausspruch gethan, gern würde er ihm manden Bers stehlen, wenn er zugleich die Stimme und die ganze Persönlichkeit bes großen Dichters sich aneignen könnte, benn manches klinge in Vergils Munde icon, was sonst leer und nichtssagend erscheine. Zu seinen besonderen Liebhabereien gehörte die Schilderung von Sonnenaufgang und Untergang, deren Farben, wie eine erhaltene Probe zeigt, aus älteren Mustern zusammen-Man war entrustet über die endlose Länge seiner gelesen waren. frostigen Vorlesungen, einer erklärte, man folle fie gar nicht mehr besuchen, da rühmte sich ein Wisbold seiner Ausdauer: er höre ihm 311 vom Aufgang ber Sonne bis zum Untergang.

346 Culer.

Von der Gattung der Epyllien muß die Phyllis des Tuscus besonderen Erfolg gehabt haben, benn er verbankt diesem Berk ben Dichternamen Demophoon, wenn die Bermutung das Richtige trifft. wonach er es ist, welchen Properz in einer seiner Elegien (II 22) so anredet. Erhalten sind zwei herametrische Gebichte unbekannter Berfasser, welche schon im ersten Jahrhundert fälschlich dem Bergil zugeschrieben sind. Schon ziemlich balb nach bem Tobe bes großen Mantuaners ift man nämlich geschäftig gewesen, seinen poetischen Nachlaß auszubeuten und durch allerhand herrenloses Gut zu bereichern. Unter dem Titel von "Vorfpielen" (prolusiones) gab es ber neronischen Zeit eine apokryphe Sammlung vermeintlich vergilischer Jugendgedichte, welche fernerhin mehr und mehr erweitert zu einem bunt gemischten Buch von "Schülerarbeiten" (iuvenalis ludi libellus) anwuchs. Die früheste berfelben, ein Werk bes fechzehn= jährigen Jünglings, follte das herametrische Gedicht "Die Mücke" (Culex) fein. Die Fabel ift an sich kindisch, im Geschmack spielender Sophistik. Gin Ziegenhirt, der in der Frühe seine Seerde auf den Berg getrieben hat, ichläft in der Mittagsstunde im ichattigen Sain. Da kommt eine Schlange auf ihn zu und bedroht sein Leben. Aber eine Mücke weckt ihn burch einen Stich am Auge. Butend fpringt er auf und zerdrückt seinen Retter, bann erst erblickt er die Schlange. Erst flieht er entsett, bann ermannt er sich und totet mit einem schnell ergriffenen Stock ben grimmen Keind. In ber Nacht aber ericheint bem träumenden ber Schatten ber erichlagenen Mücke und beklagt sich über den ungerecht erlittenen Tod. Ihre Rede rührt ihn jo, daß er ber edlen Seele an jenem beschatteten Quell ein reich mit Blumen geschmücktes Grab bereitet und eine Denkschrift widmet. Daß Märchen ähnlicher Art auch ben Griechen nicht fremd waren, zeigt ein Beispiel, welches sprichwörtlich geworben ist. Ein gewisser Kissamis von Kos hat eine Schlange getötet, weil sie ihm jährlich das schönste seiner Schafe raubte. Auch sie erscheint ihm im Traum und fordert ein Begräbnis. Da er sich nicht baran kehrt, kommt er samt seinem ganzen Geschlecht um. Sier ist ber Vorgang ins Dämonische gewendet. Dagegen ist die Geschichte von der Mucke so burchaus harmlos, daß ihr nur durch Parodie und humor einiger Reiz hätte abgewonnen werden können. Siervon aber zeigt bas vorliegende Gebicht nicht die leiseste Spur, obwohl man es nach ber icherzhaft gehaltenen Vorrede erwarten follte. Mit Unrecht hat

Statius basselbe mit ber Batrachonmomachie zusammengestellt. beffen muß es boch wohl ein hellenistisches Vorbild gegeben haben. welchem sich ber Römer anschloß. Wenigstens ist die Compositions= weise durchaus der kleinmalenden und episodenlustigen Manier jener Eppflien entlehnt, wie sie in dem Kreise Catulls genfleat wurden. Mit großer Naturwahrheit wird beschrieben, wie die Ziegen auf hohem Bergesrücken weiben, während ber Sirt sein kunftloses Lied auf ber Rohrpfeife anstimmt (2. 48 ff.). Dieses idyllische Bild wird gleichsam festgehalten burch eine längere Betrachtung über bas Glück bes genüg= famen Sirtenlebens. Alls bann bie Beerden sich zu bem ichattigen Quell und der Sirt in den Sain zur Mittagsruhe begeben haben, wird dieser Sain echt schülerhaft mit allem Aufwand mythologischer Gelehrsamkeit und forstmäßiger Gründlichkeit beschrieben (2. 110 ff.), Wie alle Wälder gehört er ber Diana, und nun verfett die Phan= tafie des Dichters die schwärmende Kadmustochter, Bane, Saturn und Drnaden hinein, welche die Göttin umtanzen. Die Bäume aber werden unter Erinnerung an die Berwandlungsfagen, welche ihre Entstehung erklären, beschrieben: die Heliaden, welche aus Trauer um Phaethon zu Pappeln wurden, Phyllis, der Mandelbaum, die Geliebte des Demophon, Sichen, Fichten, Eppressen, Ephen und Auch der Gesang der Bögel, das Lied der Frösche und Cicaden wird nicht vergessen. Bu dem Frieden dieser gottbeseelten Natur und der Ruhe des forglosen Schläfers im Grafe am Quell foll in grellem Contrast ber tückische Angriff ber Schlange empfunden werden, beren graufiges Gebahren in geschwäßiger Uebertreibung gemalt wird.

Als Blumenkenner zeigt sich ber Verfasser noch am Schluß burch ein ausführliches Verzeichnis aller, zum Teil seltener, erst kürzlich eingeführter Blumen, mit benen der Hirt das Grab der Mücke schmückt. Unter ihnen ist der Oleander, dessen Vorkommen in Italien sonst nicht vor der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nachgewiesen werden kann.

Geradezu lächerlich und doch in trockenem Pathos gehalten ist die lange Rebe, welche der Schatten der erschlagenen Mücke dem träumenden Hirten hält (210—384). Ihr Umfang beträgt fast die Hälfte des Ganzen, sie ist das eigentliche Glanzstück, die Kraftprobe des Dichters, der noch ganz in den Kinderschuhen der Schule steckt. Nach wenigen Worten des Vorwurfs ergeht sich das kleine Gespenst

348 Culer.

in sorasam ausgeführter Schilderung der Unterwelt, die es noch nicht einmal betreten hat (benn die Leiche ist ja noch unbestattet). vorausgreifend gefällt es sich in schaubernder Ausmalung bes Schattenreiches, welches es einstweilen nur vom Borensagen kennt. Sie sieht am Einaana Tifiphone mit drohender Schlangengeißel und den gähnenden Raden des Cerberus. Weiter glaubt fie sich zu den Büßern getragen, zu ben Titanen (fie, bie arme Mucke), zu Tantalus, Si-Syphus, ben Danaiden, ferner zu anderen Selbinnen und Selben ber Tragödie, wie Medea, Procne, die beiden feindlichen Brüder Thebens. Sie kommt zu ben elusischen Felbern: ber Bersephone Facteln voran= tragend begegnen ihr die eblen Gattinnen Alcestis Benelope Gurn= bice, und nun verliert sich bie Rebe episobisch (269-295) in bas vergebliche Wagnis bes Orpheus und seinen verhängnisvollen Fehler. Dann erscheinen die Beroen des trojanischen Krieges, die beiden Neaciden Ajar und Achilles, deren Ruhm und Todesgeschick das belesene kleine Geschöpf wieder in besonderer Ginlage vorführt (296-326); auch Obuffens wird mit einem Auszug seiner Thaten und Leiden aus Ilias und Obuffee bedacht (327-334), Agamemnon tritt auf als Eroberer Troja's, um den Nebergang zu bilben zu jenem beliebten Gemeinplat vom Schiffbruch ber heimkehrenden Griechen, von dem eingehend berichtet wird (337-357). wendet sich die Bision zu den römischen Selden, den Fabiern, Deciern u. f. w. bis zu Scipio, bem Zerftorer Karthago's, um end= lich mit ber Rlage über bas eigene Geschick abzubrechen. Sie (jene Helben) mögen ihren Ruhm genießen, sagt sie, ich muß in den bunklen Tartarus hinab und bem Minos über die Urfache meines Todes Rede stehen. Als ob es nicht jenen Selden ebenso gegangen wäre. Und warum fürchtet sie sich vor Strafe, da sie ein reines Gewissen hat?

Unverkennbar ist die Aehnlichkeit, im Kleinen wie im Großen, mit Partien der vergilischen Gedichte. Das Motiv zu der ganzen Geschichte hat man in der Stelle der Georgica gesucht, wo die gleiche Gesahr beschrieben wird, welche den im Grase ruhenden hirten durch den Angriff einer Schlange bedroht (III 425 ss.). Auch die Laocoonepisode der Neneis enthält eine ähnliche Schilderung. Die Lobrede auf das Glück des Hirten (58 ss.) deckt sich in der Anlage, selbst im Periodenbau und in einzelnen Wendungen, mit der über das Glück der Landleute in den Georgica (II 458 ss.): nur ist diese

Culer. 349

knapper und prägnanter, jene unreif und schwülstig. Der Digression von Orpheus und Eurydice entspricht die ausführliche ichone Erzählung, welche die Georgica beschließt. Die ganze Schilberung ber Unterwelt und ihrer Schatten erinnert an das sechste Buch der Aeneis. Auch fonst lassen sich nicht wenige Anklänge an vergilische Diction nachweisen, obwohl der Stil des Verfassers weit entfernt ift von der harmonischen Vollendung, welche bereits in den Eklogen hervortritt. Vielmehr beherrscht berfelbe die Sprache nur sehr mangelhaft. Armut feines Sprachschapes führt unangenehme Wiederholungen berfelben Wörter herbei, die Anwendung ungewöhnlicher Bildungen. Berbindungen, Bedeutungen von Wörtern zeigt feine Ungelenkigkeit, ber Satbau ift schwerfällig und verwickelt, die Wortstellung verworren; auch Nebermaß und Eintönigkeit in der Anwendung gewisser rhetorischer Mittel wie der Anaphora verrät den Anfänger. die Berfe, obwohl eintönig und matt, boch mit ängstlicher Sorafalt gebaut, namentlich beweist die Bermeidung harter Berschleifungen langer Bokale ober Diphthonge eine ftrenge Schule: Freiheiten, wie sie Vergil sich erlaubt hat, sind vermieden.

Der Culex wurde arglos in Separatausgaben als Jugendwerk Vergils gelesen und verkauft, als Martial das vierzehnte Buch seiner Epigramme zur Saturnalienfeier ber Jahre 90-92 fchrieb. Auch Lucan und Statius kannten ihn. Will man nicht, was ganz unwahr= scheinlich ift, argwöhnen, daß damals unter gleichem Titel und Namen ein anderes Gedicht, obwohl besselben Inhaltes, in ben Sänden der Leute war, als das überlieferte, so bleiben nur zweierlei Annahmen möglich: das erhaltene rührt entweder wirklich von Vergil her, ober es ist ihm vor der neronischen Zeit untergeschoben. Aus Bosheit schwerlich, denn der Bunsch, den Dichter lächerlich zu machen, tritt nirgends hervor. Denkbar bagegen ift, daß in gewinnsüchtiger Absicht ober zum Spiel ein Junger ber vergilischen Schule nach dem Tode des Dichters mit kindischem Fleiß die Arbeit verfaßt und für ein Jugendwerk Bergils ausgegeben hat, sei es, daß wirklich Runde von einem folden erhalten mar, fei es, daß die Sage erst durch die Fälschung entstanden ift. Gegen vergilischen Ursprung sprechen, abgesehen von der Geistlosigkeit des Machwerkes, gewichtige Gründe. Jene Feinheiten des Bersbanes, welche erft Tibull und Dvid gur Geltung gebracht haben, kann ber Anabe Bergil nicht ichon um bas Jahr 700 in seiner Mailänder Schule gelernt haben. Dagegen zeigen bie hübschen Jugendgedichte, welche ihm mit Zuversicht zugeschrieben werden dürfen, eine ganz andere Anmut des Geiftes, Freiheit des Tons und Beherrschung der Sprache, wogegen jene auspruchsvolle Stümperei fehr unvorteilhaft absticht. Dazu komint die wunderliche Widmung des Gedichtes. Es beginnt eigentlich mit der hochtonenden Anrufung des Apollo, der Musen und der ländlichen Bales, welche an die Georgica erinnert. Dann wird die Gunft eines jungen Octavius erbeten, an welchen sich auch die scherzhaft gemeinte Borrede, die von dem Uebrigen abzutrennen ift, richtet. In ehrfurchtsvollem Ton redet der Verfasser ihn an (Octavi venerande und zweimal sancte puer), verheißt ihm wachsenden, beständig leuchtenden und ewig bleibenden Ruhm, wünscht seinem Leben, welches "ben Guten leuchte", lange Dauer. Man benft sofort an Octavianus, welcher bis zum Jahre 710 Octavius hieß, aber im Jahre 691 ge= boren, als neun- ober zehnjähriger Knabe noch ohne alle Bedeutung war und erft viel später als Herrscher zu ben alteren Dichtern in näheres Verhältnis getreten ift. Auch ben Ritter Octavius Dlufa hat Vergil doch frühestens in der römischen Abetorschule kennen gelernt. Rurg Alles drängt zu dem Ergebnis, daß jenes mühfelige trodene Epyllion eine untergeschobene Nachgeburt etwa ber breißiger Sahre n. Chr. ift. Auf der unklaren Radricht, daß Bergil Mit= schüler des Octavian bei dem Rhetor Epidius gewesen sei, wurde jene Widmung aufgebaut, und bem Rögling ber catullischen Dichter= fcule zur Vervollständigung eine Jugendfünde im Stil bes gelehrten Miniaturepos aufgebürdet, wobei ber Berfasser sich Mühe gab, aus fämtlichen Werken Bergils gewisse Paradestellen auszulesen, an welche sich der Culex anlehnt, als ob in ihm bereits die Reime zu allen späteren Schöpfungen und Stilarten bes großen Dichters nieber= gelegt wären. Die Leichtgläubigkeit felbst ber poetischen Runft= genoffen hat dem in der That knabenhaften Machwerk Boden geschafft, jo daß es als litterarische Euriosität Leser und dauernde Berbreitung fand.

In derfelben Sammlung vermeintlicher Jugendgedichte Vergils las Sueton auch das Epyllion Ciris von unbekanntem Verfasser, feinenfalls, wie längst erkannt worden, von Vergil. Die Fabel, wie sie hier erzählt wird und mit denselben wesentlichen Zügen in den

Metamorphosen des Barthenios wie später in denen Dvids (VIII 1 ff.) vorgetragen war, gehört in die Zahl jener schwülen Liebesgeschichten, welche seit Euripides im Drama und weiterhin in ber hellenistischen Novelle beliebt gewesen sind. Megara ist belagert von dem Kreterfonig Minos, weil es einem Flüchtling Gaftrecht gewährt, boch ein Drakel verspricht dem Reiche Sicherheit, solange bas purpurne Haar auf dem königlichen Scheitel des Nisus unversehrt bleibe. Aber seine Tochter Schla, von den Pfeilen Amors getroffen, weil sie durch unseligen Aufall das Beiligtum der strengen Juno entweiht hatte, entbrennt in Liebe zu Minos. Die rasende kommt zu dem ruchlosen Entichluß, das haar bes Vaters heimlich abzuschneiben und bem Feinde ju schicken: benn biese einzige Bedingung ift ihr gestellt. In nächt= licher Stille schleicht sie zu dem Schlafgelaß bes Baters, aber unterweas verlassen sie die Kräfte: an der Schwelle, noch unter freiem himmel macht sie halt. hier wird sie von der alten Carme ein= geholt, welche ihr nachgeeilt ist und sie zur Rede stellt. Die kluge Umme hat längst aus ihrem Gebahren geschlossen, daß sie verliebt fei; nun gesteht ihr das unglückliche Mädchen zögernd die Berirrung ihres Herzens und ihr frevelhaftes Vorhaben. Zu Tobe erschrocken führt die getreue Dienerin sie zurud und erreicht wenigstens Aufichub. Nach ihrem Rat versucht Schla zunächst ben Bater burch Vorstellungen, die Bürger burch schreckende Vorzeichen, welche bestochene Seber zu ihren Gunften beuten muffen, zum Nachgeben zu bewegen und auf die Verbindung mit dem fremden Gidam binguführen. Carme inzwischen stellt magische Opfer an, um den feindlichen König mit Liebeszauber zu bannen. Aber alles ist vergeblich, und so geschieht bennoch die verräterische That. Der Raub des Haares, die Einnahme von Megara, die schreckliche Bergeltung an Schlla (fie wird an bas heimkehrende Schiff bes Minos gebunden und durch die Meeresfluten nachgeschleift), — diese eigentliche Kata= strophe wird in wenigen Versen, in brei kurzen Säten abgemacht. Der wehklagenden erbarmt sich endlich Neptuns Gemahlin Amphi= trite und verwandelt sie in einen Meervogel, aber heimat= und ruhelos wird sie vom grimmen Bater, dem Seeadler, unablässig verfolat:

wo fie ben leichten Aether mit flüchtigem Fittig burchschneibet, siehe mit großem Gezisch verfolgt ihr grimmiger Feind sie,

Nisus, weit durch die Luft: wo Nisus sich hebt in die Lüfte, schneibet ben leichten Nether mit flüchtigem Fittig die Tochter.

Die Erzählung ist ganz im Stile hellenistischer Kunft angelegt. Den eigentlichen Mittelpunkt bildet die Ausmalung des Liebeswahn= finns, welchem Scylla verfallen ift. Er wird in bramatisch wirkenden Scenen vorgeführt, welche jum Teil an den Hippolytos des Gurivides, zum Teil an die Medea der Argonautika des Apollonios und die Didoepisobe der Aeneis erinnern. Daß aber auch eben diese Fabel von der megarischen Königstochter in einer Tragodie behandelt worden ift, beweift das Zeugnis Dvids (Trift. II 393 f.). Es ist also nicht unmöglich, daß ber Berfasser ber Ciris in dieser Bartie aus solcher Quelle geschöpft hat. Nachdem der Seelenzustand bes Mädchens, ihre Unruhe und Bersunkenheit ausgiebig geschildert ift, wird der Kampf zwischen Vernunft und Leidenschaft in drei längeren Reden, zwischen Schlla und Carme, zum Ausbruck gebracht. typische Figur der teilnehmenden, ermahnenden und schließlich mithelfenden Umme ift aus ber euripideischen Tragodie in die alerandrinische Novelle übergegangen. Außer jener Beichte erhält Scylla noch einmal das Wort zu einer rührenden Klagerede, während sie mit gebundenen Banden vom Schiff durch die Wellen gezogen wird. Die Winde und Lufte ruft fie ju Zeugen an, mas aus ber vielumfreiten Rönigstochter geworden fei. Berdient habe fie fo harte Strafe, aber nicht von Minos, sondern von ihren Mitburgern, ben schmählich verratenen (val. Dvid Metam. VIII 125 ff.). Noch jett schwelgt fie in Liebesgedanken an ihn: seine und feiner Gemahlin Magd ju fein, mare Gluck für fie gemesen; hatte er fie wenigstens als Rriegsgefangene getotet! Sie ermattet: rings bedroht von Meeres= tieren fleht sie den graufamen an, ihren Leiden ein Ende zu machen.

Die Erzählung läuft nicht an gleichmäßig gesponnenem Faben fort, sondern sie springt von Scene zu Scene, dazwischen liegendes voraussesend oder kurz andeutend. Man erfährt weder, wo und wann Scylla dem Minos zuerst begegnet sei ("ich sah dich und war verloren," sagt sie später V. 430), noch wird von den heimlichen Verhandlungen mit Minos vor der That berichtet, auf die nur aus der gestellten Bedingung (187) und der beiläusigen Erwähnung eines Vundes (422) zu schließen ist. Lang genug, aber nichtsdestoweniger

dunkel, ja fast unverständlich (woran freilich auch die arg verdorbene Neberlieferung bes Textes schuld sein mag) ift der Bericht über die Beleidigung ber Juno gehalten (138 ff.). Es ift von einem Meineid bes Mädchens im Tempel der Göttin die Rede, aber man lieft nicht, was und zu welchem Zwecke sie geschworen habe. Dafür ergeht sich ber Verfasser in anschaulicher Ausmalung ber Hauptscene. Lebendig steht bie unselige Verräterin vor bem Lefer, wie fie in nächtlicher Stille, ängstlich die Ohren gespannt, den Atem anhaltend, auf den Zehen leife mit vorgestreckten Fingern schwebend von ihrem Lager ins Freie ichlüpft; wie nachher Carme die frostelnde, im dunnen Nachtgewande stehende in ihr weiches Tuch einhüllt, sie forglich wieder hineinführt, bann aber nach beendigter Beichte zu Bette bringt, das arme Rind mütterlich zudeckt, die Lampe löscht, damit es Ruhe finde, seine pochende Bruft mit fanften Bänden unermüdlich ftreichelt, und fo bie ganze Nacht auf den Arm gestütt über den Augen der hinsterbenden traurig verwacht (209 ff.). Mit ovibischer Anschaulichkeit, offenbar nach gemeinsamem griechischem Muster, wird später (490 ff.) ber Bor= gang der Verwandlung beschrieben: wie sich im flüssigen Gi all= mählich das Junge bildet, so verwandelt sich der vom Meer umspülte Leib ber Jungfrau nach und nach Glied für Glied, fo daß man die neue Geftalt entstehen sieht. Mit einer gewissen geographischen Beflissenheit, welche auch Dvid gelegentlich zeigt, werben bie Stationen aufgezählt, welche die feindliche Flotte bei ihrer Beimkehr gurudzulegen hat, aber die Lage ber einzelnen Inseln der Encladengruppe ist dem Verfasser nicht klar gewesen, denn er wirft sie willkürlich, wie er sie für den Vers brauchen konnte, durcheinander (459 ff.).

Die Gelegenheit zu Episoben läßt er sich nicht entgehen. Die gute Carme in ihrem Schmerz über die verderbliche Verirrung ihres geliebten Pflegekindes gedenkt des alten Leides, das ihr schon einmal Minos angethan, als er ihre einzige Tochter Britomartis verfolgte und zu dem jähen Sprung vom Felsen ins Meer trieb (286 ff). Dabei kann sie nicht unterlassen, verschiedener Versionen über den Namen, welcher der verschwundenen erteilt worden sei, Erwähnung zu thun. Schenso ergeht sich der Verfasser in der Sinleitung, ehe er zur Sache kommt, in langatmig verworrener und doch ergebnisloser Untersuchung über verschiedene Formen und Deutungen der Verwandlungssage seit Homer: man sieht die Notizen eines mythologischen Handbuches, dessen er sich bedient haben wird, durchschimmern. Auch

antiquarische Gelehrsamkeit, wie sie die Alexandriner lieben, bringt er an, sowohl wiederum in der Einleitung, wo er sich beiläufig in eine Beschreibung des Panathenäensestes und der Bilder, womit der Peplos durchwirkt ist, einläßt, als auch zu Ansang der eigentlichen Erzählung, wo er von der Gründung Megara's durch Alcathous und dem tönenden Stein Apollo's spricht, dann wo er die Haarspange des Königs Nisus beschreibt.

Die lebhaft erregte, Anteil nehmende, halb lyrische Stimmung des Erzählers spricht sich aus in häusigen Anreden an die beteiligten Personen, in Ausrusungen des Bedauerns, Entsetzens. Die Erzählung wird gekleidet in den Bunsch, daß eins oder das andere vermieden oder nicht unterlassen sein möchte. Amors verhängnisvolle, dämoenische Macht wird verwünscht. Vorgreisend wird gleich beim Ausebruch der unseligen Leidenschaft auf die Katastrophe hingewiesen, die Verwandlung des Vaters und der Tochter, und die Schar der Vögel, die ähnliches Schicksal früher ersahren haben, aufgefordert, den Empfang der neuen Genossen vorzubereiten.

Der Stil ift, nicht bloß in ben Reben, lebhaft rhetorisch gefärbt. Häufige Barenthesen unterbrechen bie oft fünstlichen Berioben. Bon der Anastrophe wird vielfach Gebrauch gemacht; ein Wort oder ein Sakalied bes vorhergehenden Verfes klingt im folgenden noch einmal nach; mit dem gleichen Wort beginnen nachbrucksvoll aneinander= gereihte Sate und Verfe ober parallele Satglieber. Spondeen im fünften Jug, wo bann ein viersilbiges Wort ben Bers schließt, erhöhen die Feierlichkeit, während spielende Deminutiva eintreten, wo der Ton zärtlich und naiv wird. An malenden, zum Teil wiederkehrenden Beiwörtern fehlt es nicht. Marmorn 3. B. heißt nicht nur bie Schwelle und die Infel Paros, sondern auch Fuß, Arme, Leib des Mädchens. Wer ohne Kenntnis anderer Gedichte biefes durchaus nicht wirkungs= lose Epyllion lafe, murbe ben Glanz und die Fulle ber Sprache, manche kunstvolle und zierliche Stelle bewundern muffen. Leiber ift ein großer Teil dieses Reichtums, dieser Zierraten und Figuren, ja ganze Verfe, Versgruppen und Versteile, auch Schilberungen und Vilber, zusammengeborgt aus Catull Lucrez Bergil; die letten vier Berfe bes Ganzen find einfach aus ben Georgica (I 406 ff.) wiederholt. Dennoch ift bie Geschicklichkeit anzuerkennen, womit biefer emfige Nachahmer und Freibeuter aus so zusammengelesenen Blumen ein Werk ber= gestellt hat, welches ben Anschein bes einheitlichen Gusses erweckt.

Aber in der hochtrabenden Einleitung verwickelt er sich in labyrinthische Berioden, und auch sonst hier und ba verrät er burch bunkle, harte Ausdrucksweise, daß er auf eigenen Füßen nicht wohl zu stehen vermag. Er deutet an, daß er schon in vorgerücktem Alter stehe und eine Laufbahn als Staatsmann hinter sich habe. öffentlichen Geschäfte überdruffig hat er sich nach Athen zuruckgezogen, wo er dem Studium der epikureischen Philosophie obliegt. Als dereinstige Frucht dieser Studien plant er ein großes Lehr= gedicht über die Schöpfung (in lucrezischem Sinne), welches er großartig mit dem panathenäischen Beplos vergleicht. Vielleicht hat er auch biefen Plan nur feinem Meister Bergil nachgesprochen, weil er fand, daß sich eine folche Aussicht in der Vorhalle eines Gedichtes aut ausnehme. Ginstweilen aber bietet er eine vor langer Reit begonnene, mühsam ausgeführte, längst versprochene Jugendarbeit. Er widmet sie einem Meffalla, ben er als hochgebilbeten jungen Mann feiert, vermutlich bem Meffallinus genannten Sohn bes berühmten Messalla Corvinus und Freunde Ovids, der ungefähr 711 ober 712 geboren sein muß. Etwa breißig Jahre später, einige Zeit nach Bergils Tode, wird das Gedicht geschrieben sein, benn auch die letten Bücher ber Aeneis sind benutt: eine vollständige Ausgabe derselben muß also dem Verfasser vorgelegen haben. Der augusteischen Beit entspricht im Gangen die Technik ber Berfe, obwohl, burch ben Charafter des Epyllions bewogen, der ängstliche Nachahmer sich in allem noch enger an die gelehrte Manier Catulls und feiner Genossen angeschlossen bat.

Die Anregung zur Bahl des Stoffs verdankt er zunächst wohl jener Stelle der Georgica, in der wiederum eine Anspielung an die poetische Erzählung des Parthenios nicht zu verkennen ist, wie die andere Erwähnung in der sechsten Ekloge (74) an Cornelius Gallus denken ließ. Die Werke des gelehrten Dichters und Grammatikers von Nicäa, der seit 681 dis in die Regierungszeit des Tiderius hinein in Rom gelebt und mit hervorragenden Geistern verkehrt hat, sind daselbst kleißig studiert und benutzt worden. Der Abschnitt der ovidischen Metamorphosen, welcher die Sage nach gleicher Fassung erzählt, läßt eine Beziehung des einen Dichters auf den anderen nicht erkennen.

Auf benselben Varthenios führt eine freilich nicht sicher be= glaubigte Notiz aus unbekannter Quelle das Driginal des hexamet= rischen Gebichtes Moretum zurück, welches man früher allein auf Grund jener Angabe und weil es in jener Apokryphensammlung steht, bem Bergil zuschrieb. Unter gleichem Titel haben wir oben (Band I 306) eine Arbeit bes Sueius kennen gelernt. Das jungere, vollständig erhaltene Werkchen ist ein ländliches Genrebild so zu fagen in nieberländischem Stil. In der Winternacht vor Tages= anbruch steht ber Bauer Simplus auf und bereitet sich sein Frühftück. Wie er bies unter bem Beistande seiner Magd Scybale qu= stande gebracht hat, wird bis ins kleinste geschildert, und bas ift ber Inhalt des Gedichtes. Griechischen Ursprung verraten schon die beiben echt bukolischen Namen. Mit greifbarer Anschaulichkeit und Naturtreue wird Schauplat und Vorgang Bug für Bug beschrieben, behaglich und heiter, wenn auch ohne besonders lebhaften Sumor, in eng umschlossenem Rahmen, ohne Abschweifung von der Aufgabe. Wir feben, wie ber Landmann, ber feinen Namen von ber Stülpnafe trägt, fich beim Sahnenkrähen vom ärmlichen Lager erhebt, fich burch die Finsternis hintappt, bis er an den Herd anstößt, wie er kopfüber geneigt an bem unter ber Afche glimmenden Feuer die Lampe entzündet, nachdem er ben trockenen Docht mit ber Nabel vorgestoßen und die Glut angeblasen bat, wie er bann mit ber Sand die Zugluft vom Licht abwehrend zur Thur der Borratskammer geht, ben Schlüffel in die burchscheinende Deffnung stedt, aufschließt und brinnen vom aufgeschichteten Kornhaufen sein Daß entnimmt. geht zur Sandmühle, ftellt bas Licht forgsam auf ein Brett, bas an ber Wand angebracht ift, streift die Aermel auf, gurtet sich mit einem Biegenfell, fegt ben Staub von ben Mühlsteinen und geht an bie Arbeit bes Mahlens. Die Rechte, wenn sie ermüdet ift, löst er mit ber Linken ab, er fingt ländliche Lieber zum Zeitvertreib und ruft nach ber einzigen Magb mit bem fräftigen Namen Schbale (vom Mift), einer Bollblutsafritanerin mit frausem Wollenhaar, bider Lippe, bunnen Beinen, gewaltigen Fugen u. f. w. Gie muß Feuer auf bem Berb anzünden und beißes Wasser machen. Dann wird bas Mehl gefiebt, zu Teig geknetet und zum Backen in ben Dfen geschoben. Unterbessen geht ber Bauer in feinen rohrumbegten Gemufegarten, bem er bei Regenwetter und an Festtagen, wenn ber Pflug feiert, seine Zeit widmet. Wir erfahren, wie geschieft er ju

pflanzen und zu bewässern versteht, durchmustern die mannigfaltigen wohlbestellten Beete, erfahren, daß der fparfame Besiter an ben Nonen mit bem Ertrage bes Gartens in die Stadt zu Markte gieht und mit gefülltem Beutel heimkehrt, benn Ginkaufe gönnt sich ber genügsame, ber nach alter Sitte mit Zwiebeln und Schnittlauch feinen Sunger stillt, nur felten. Wir feben, wie er sich die spar= liche Burge für fein Frühmahl aus bem Boben rupft, fich bann am Berbfeuer nieberläßt, bas bischen Grunzeug forgfältig putt und ben Mörser, welchen die Magd gebracht hat, zwischen den Knieen, die Rräuter mit altem Rafe verrührt. Allmälig gestaltet sich ber berbe Brei, beffen scharfer Duft bem Bauer kipelnd in die Nase steigt, während er oft unter Schelten auf den unschuldigen Rauch die thrä= nenden Augen mit der Hand wischen muß. Rach und nach verdickt sich die klebrige Masse, Del und Essig kommt hinzu, nochmals wird gerührt: endlich streicht er mit zwei Fingern bas Ganze vom Innen= rande rings herum zu einem Kloß zusammen. Das Moretum ift fertig. Nun holt auch Schbale mit fauberen händen bas Brot Wie aber bem wackeren Simplus sein Frühftück geschmeckt habe, erfahren wir nicht, nur daß er vor Hunger für diesen Tag gesichert die Gamaschen über die Beine gezogen, die Müte aufgesett. die Rinder angeschirrt, auf die Felder getrieben und den Pflug in ben Boben gesenkt habe.

Mit ähnlicher Kleinmalerei hatte einst Kallimachos den gastlichen Empfang des jungen Theseus bei der guten alten Hesale geschildert. Geschmack für diese gemütliche Manier zeigt unter den Kömern dessonders Ovid, während sie dem großen Stil Vergils nicht gemäß ist. Sinzelne Entlehnungen aus dessen Bucolica und Georgica, auch gewisse Eigenheiten des Stils und der prosodisch-metrischen Technik weisen ohnehin auf eine spätere Zeit. Dieselbe muß aber wenigstens zwei Generationen vor Martial angesetzt werden, denn dieser bezeugt, daß Lattich, welches gegenwärtig (im December des J. 84 oder 85) die Mahlzeit eröffne, zur Zeit der Großväter sie beschlossen habe, und eben dies wird im Moretum (76) als allgemeine Sitte vorausgesetzt. So fällt die späteste Zeitgrenze für dieses Gedicht in das Jahrzehnt nach dem Tode Ovids; es kann aber sehr wohl auch früher angesetzt werden.

Als Vorgänger Vergils im Lehrgedicht wird von Quintilian neben Lucrez ausbrücklich Aemilius Macer aus Berona genannt. Dem mächtig erwachten Interesse für Naturfunde und Mebizin find seine gewiß recht mühseligen Bersmachereien zu Gute zu halten. Er hatte für die schwer genießbaren Werke bes Nikander eine Reigung gefaßt, und übertrug ichon ehe Vergil ben Landbau barzustellen unternahm, in zwei hegametrischen Gefängen bie Theriaca. Ein paar Broden über Schlangen sind baraus erhalten. In gleicher Form beschrieb er nach unbekanntem Borbild bie heilfräftigen Rräuter. Dankbarer war die "Geburt der Bögel" (ornithogonia), ebenfalls in Herametern und in mehreren Büchern, wobei Gelegenheit zu ichonen Verwandlungsgeschichten gegeben war. Auch von der Natur und ber Bebeutung, welche einzelne Bögel für mannigfache Lebenstreife haben, war da gehandelt. Der junge Dvid hat den bedeutend älteren Mann alle brei Gebichte, wenigstens Teile baraus, vorlesen hören. Derfelbe hat in Afien im Jahre 738/16 seinen Tod gefunden, viel= leicht in militärischer Stellung; mit Bebauern sah ihn Tibull (II 6) in ben Krieg ziehen.

Ueber Sagbliebhaberei hatte, wie wir sahen, Barro in einer seiner Satiren (Meleagri) gespottet. Zu einem wohlversehenen Bute gehörte schon bamals ein Wildpark, in welchem vorzugsweise Sasen gehalten wurden. In größeren fanden sich auch Gber und hirsche. Es gab Sonntagsjäger, wie jener Gargilius bei Horaz (Briefe I 6, 58 ff.), welcher morgens mit großem Gefolge und prangendem Gerät auszog und sich von der Volksmenge auf bem Forum bewundern ließ, um abends mit einem gefauften Gber heim= zukehren. Gin anderer Nimrod vergißt über der Hirschluh, welcher feine hunde nachjagen, ober bem Gber, welcher fein Net durchbrochen hat, die junge Frau babeim und übernachtet unter freiem Simmel (Oben I 1, 25). Selbst ber trockene Gelbmann (Epoben 2, 29 ff.) träumt von den Freuden der Jagd als einer Lichtseite des Land= lebens. Da waren praktische Anweisungen erwünscht, und hohe Berren, welche in ber Lage waren, bem Sport Zeit und Gelb zu opfern, werben auch eine poetische Darstellung gern gesehen haben. Es gibt eine prosaische Schrift Lenophons über die Jagb, welche nach bem Ton naiver Begeisterung, welcher sie durchweht, als eine Jugend= arbeit bes Verfaffers zu betrachten ift. Gie gibt Anweisung über die Anfertigung der Nete, handelt mit großer Vorliebe von den Grattius. 359

hunden, von ihrer Dreffur zur hafenjagd, von ihrer Züchtung, fürzer von ber Hirsch= und Saujagd, und schließt mit einer allgemeinen Lobrede auf das edle Waidwerk. Es wäre zu verwundern, wenn feiner der alerandrinischen Dichter sich zu einem Gedicht über dasselbe aufgeschwungen haben sollte, ba ber Stoff wie wenige zu poetischer Behandlung geeignet ift. Bietet doch Sage und Cultus, die Natur bes Walbes und feiner Bewohner, Kampf und Gefahr, eine Art Krieg im kleinen, eine Fulle von Bilbern für lebhafte und farbenreiche Schilberung. Dennoch ift feine Runde erhalten, bag ben Römern ber augusteischen Zeit in ber poetischen Behandlung biefer bankbaren Anfgabe vorgearbeitet mar. Für uns ift der Zeitgenoffe Dvids, Grattius aus bem Faliskerlande, der erste, welcher eine Darstellung ber Sägerei in Berametern unternommen hat. Aber schon ber Titel Cynegetica, auch mancher Broden von Gelehrsamkeit weist auf ein griechisches Vorbild, und die Anlage des leider schlecht erhaltenen Teiles (über 500 Berfe) verrät fofort Bermandtichaft mit bem Plan ber renophontischen Schrift. Auch hier wird nach kurzer Einleitung ausführlich von den Negen gehandelt (25-107), dann von ben Speeren, besonders eingehend und nachdrücklich aber (150-496) von den Hunden, zulett von den Pferden: hier ist die einzige Handschrift in Feten zerrissen und der Rest verloren. Der fünstlerische Wert dieses schwer lesbaren Bruchstückes ist ein sehr bedingter. Der trodene, muhsame Vortrag läßt beutlich erkennen, wie boch die Kunft eines Dvid über dem Mittelstande ber Zeitgenoffen sich erhob. gründlicher Sachkenntnis icheint ber Abschnitt von ben hunderaffen und ber Hundswut gearbeitet zu sein. Komisch wirkt die ethische Beihe, wenn für die jungen hunde frugale Rost empfohlen und dabei zur Warnung darauf hingewiesen wird, welch verhängnisvolle Folgen die Ueppigkeit für die Könige Aegyptens und Persiens sowie für Griechenland gehabt habe, und wie Rom groß geworben sei durch die Sitteneinfalt eines Camillus und Serranus. Ein abgenutter Gemeinplat an unglücklichster Stelle! Aus eigener Anschauung be= richtet Grattius (435), wie in einer Grotte Siziliens frankes Bieh durch Lustan geheilt werde, und von der Feier der Diana nemoralis (483 ff.).

Unter den Pflegern der Elegie ist nach Gallus zu nennen C. Valgius Rufus, ein regjamer und vielseitiger Ropf. 3m öffent= lichen Leben hat er es bis zum Conful (742/12) gebracht. In seinen Jugendjahren (um 719 herum) gehörte er zum engeren Freundesfreise bes Horaz, ber auf sein Urteil Wert legte (Sat. I 10, 82). Den Tod eines jungen Lieblings, Mystes, hat er in einer Reihe von Trauerelegien beklagt, so daß Horaz es für angemessen hielt. ihn in einer aufrichtenben Dbe (II 9: zwischen 727 und 731) aus diesen eintönigen Gefühlen aufzurütteln und seine Runft auf die großen Begebenheiten bes Welttheaters, die neuesten Erfolge ber römischen Waffen gegen die Barbaren bes Oftens als würdigere Stoffe hinzuweisen. In perfonlichem Verhältnis muß er zu Meffalla gestanden haben, benn ber unfähige Verfasser bes Lobgedichtes auf benfelben verweist (balb nach 723) auf die hohe Benabung des Bal= gius, ber wie kein anderer das Zeug dazu habe, der Homer des großen Mannes zu werden (180). Er mag sich also wirklich etwa in ben zwanziger Sahren seines Lebens mit Planen getragen haben, Großthaten ber Gegenwart episch zu besingen. Gelbst bie burftigen Reste seiner poetischen Arbeiten lassen erkennen, daß sie frisch in das Leben hineingriffen. In ben Glegien kamen Beurteilungen gleich= zeitiger Dichtergenossen (in ber Art bes Kallimachus ober Catull) vor. 3. B. bes Codrus, ber ben Cinna nachahmte; eine Reise in Oberitalien mit einer Kahrt auf bem Po wurde beschrieben. Gin hera= metrisches Gebicht führte ben Lefer aufs Land in behaaliche Gefell= schaft, wo man vor dem Hause sitend sich an frischgemolkener Milch und einem humpen zweijährigen Weines gutlich that. Aus Epi= grammen ist ein Elfsilbler erhalten, Anrede an eine Perle. Bon ernsten Studien zeugte bie lateinische Nebersetzung ber Rhetorit bes Bergameners Apolloborus, seines Lehrers, bessen Unterricht auch Octavian in Apollonia genoffen hatte. Aber nach einem Lehrgedicht feben die erhaltenen Proben durrer Definitionen nicht aus, wenn fie fich auch unschwer in jambischen Rhuthmus bringen lassen. Ueber grammatische Fragen, Formenlehre und Etymologie betreffend, gab ber angesebene Mann auf briefliches Ersuchen Auskunft, und feine Bescheibe (de rebus per epistulas quaesitis) sind in mehreren Büchern gesammelt und noch von Forschern wie Plinius zu Rate gezogen worden. Besonders ausgiebig aber muß ein Bert über ben mebi= cinischen Ruten von Kräutern und anderen Aflanzen gewesen sein, Copa. · 361

welches der Verfasser unvollendet hinterlassen hat. Es war Augustus gewidmet, dessen Majestät die Vorrede, gleichfalls nur im Entwurf begonnen, in höfischer Andacht huldigte. Er ist also vor dem Kaiser gestorben. Bunderlich ist, daß der ältere Plinius behauptet, Valgius sei der einzige von bedeutendem Namen, welcher seit dem alten Cato diesen Stoff behandelt habe, während er doch an anderer Stelle den Aemilius Macer unter seinen Quelschriftstellern nennt.

Ganz eigenartig unter ben Erzeugnissen elegischer Poesie ift bas lebensprühende kleine Gedicht "bie Schänkin" (Copa), welches in jener Sammlung sogenannter Jugendgebichte Bergils auf uns gefommen ift. Es gleicht bem Aushängeschilb einer fühitalischen Ta= berne: bie inrische Schankin in griechischer Saube, bezecht, bewegt vor dem Eingang zu ihrer rauchigen Kneipe die geschmeibigen Glieber in üppigem Tanze, Caftagnetten schlagend. Dazu fingt fie bie ver= lockende Ginladung an alle bes Weges Ziehende, hier Raft zu halten und sich von Site und Staub bei ben Herrlichkeiten zu erholen, welche bie Wirtin zu bieten hat. Gie gahlt bieselben geschäftig auf. Da sind Trinkgefässe aller Art, Rosen, Floten: und Saitenspiel, eine schattige Laube und Wein, freilich fein vornehmer, sondern ein ehrlicher Kräger, "neulich" erst aus verpichtem Krug abgezogen. Dabei ein murmelnder Bach und die Rohrpfeife bes hirten, die aus benachbarter Grotte ertönt. Weiter die Fülle der Blumen und Aränze: Beilden und Rosen, Lilien, aus jungfräulichem Fluß in schneeweißen Rörben von ber Nymphe gebracht, und Rafe und aller Art Früchte:

Ceres' faubere Gabe und Amor und Bromius' Segen.

Insbesondere der vagabondierende Vettelpfaffe der Kybele mit seinem schwizenden Grautier soll sich nicht abschrecken lassen durch das Bild des Gartengottes Priapus, welcher den Eseln von Alters her abgeneigt ist. Er soll die schwüle Mittagshize beim Glase vorübergehen lassen. Und der schöne Jüngling soll in der Weinlaube mit Rosen befränzt ein hübsches Mädchen küssen. Ein Pereat den gestrengen Sittenrichtern! Warum nicht das Leben genießen, so lange es Zeit ist? Wein und Würfel her! Weg mit den Sorgen um den kommen-

ben Tag. "Zupft boch am Ohr uns ber Tob und flüstert: lebet, ich komme!" Immer wärmer scheint während Tanz und Gesang das Blut der lustigen Wirtin durch ihre Abern zu kreisen, immer kecker und mutwilliger wird ihr Ton. Die Sprache ist frisch und klar. Der Grammatiker Julius Romanus zu Ansang des 3. Jahrhunderts scheint nicht gezweiselt zu haben, daß Vergil der Verfasser war, und warum könnte dieser während seines Aufenthaltes in und bei Neapel nicht auch diese Spielart einmal versucht haben? Freilich ist die Lebensanschauung der Sprein nicht die seinige, und überhaupt würde man das derb realistische Werkchen eher einem Geistesverwandten des Properz zutrauen, worauf auch die Technik der Verse sührt. Kenntnis der vergilischen Gedichte verraten einige deutliche Ansklänge.

Eine hübsche Studie ift die in ovidischen Handschriften als Luden= buger eingeschobene Elegie vom Nugbaum, nach Stil und Bersbau ber augusteischen Zeit nicht unwürdig. Auch die übrigen Voraus= setzungen passen in dieselbe. Ein griechisches Epigramm (Anthol. Pal. IX 3) läßt ben am Wege stehenben fruchtreichen Baum klagen, baß er ben vorübergehenden Anaben zum Spielwerk preisgegeben sei, welche mit Steinen nach ihm werfen und ihm alle Aeste zerschlagen: das sei der schnöde Lohn für seine Fruchtbarkeit. Als Verfasser ift Antipater genannt, gewiß der Zeitgenoffe des Augustus aus Theffalonika in Makedonien, von dem ganz ähnliche Berfe, Bitte eines Lorbeerbaumes an den Wanderer um Schonung, erhalten find (IX 282). Jenen kurzen Stoffeufzer bes Nußbaumes, welcher gleichermaßen eine Mahnung an die Bessergesinnten barftellt, hat ber römische Schüler feiner Arbeit als Thema zu Grunde gelegt und baraus eine kunft= gerecht burchgeführte Klagerede vor dem Bublikum gemacht. biedere Dulber, der ebenfalls am Bege gepflanzt ift, beginnt sofort mit der bitteren Beschwerde, daß er, obwohl sein Leben makellos fei, die Strafe verworfenfter Miffethater, Steinigung, bulben muffe. In ber guten alten Zeit wußte man noch Fruchtbäume zu schäten, und die Beiber nahmen sich ein Beispiel an ihnen: jest, wo die unfruchtbare Platane mit ihrem weiten Schattenbach zu Ehren gefommen ift, fängt auch unsereins an, mehr auf Ueppigkeit ber haare ju geben, wie die Frauen diefer Zeit nicht Mütter fein wollen, um nicht ihre Schönheit zu verlieren. Die Klägerin vergleicht pathetisch ihr Schicksal mit bem ber Klytamnestra - "hatte ich nicht geboren,

fo ware ich sicherer": eine bedenkliche Lehre für die übrigen Frucht= bäume. Sie weist auf ihre verstümmelten Zweige, auf bas von ber Rinde entblößte Holz hin, die Folgen der Raubluft, weil man weiß, daß von ihr etwas zu holen ift: ben Armen läßt der Räuber sicher seines Weges ziehen. Bu allem Schaben kommt noch ber haß ber Nachbarn, welche burch abprallende Steine getroffen werden und beshalb die Nähe der unglücklichen verwünschen. Nicht einmal der Befiter wendet ihr eine liebevolle Pflege zu: sie muß mit dem äußerften Rande des Feldes vorlieb nehmen, weil sie im Verdacht steht, den Saaten zu schaden; wenn die Ruffe reif find, kommt die graufame Stange, um die belabenen Aefte zu ichlagen. Gin fachlich interef= fanter Ercurs, ber aber aus bem Ton bes Ganzen etwas heraus= fällt (2. 73-86), beschreibt bie mannigfaltigen Spiele, welche mit Ruffen angestellt werben. Dann geht bie Klage weiter. Glücklich ber Baum, ber fern vom Lärm ber Menschen und ber Räber, fern von der staubigen Landstraße steht und dem gegönnt ist, feinem Herrn die Vollzahl seiner Früchte zu liefern. Aber biesem braven wird nicht einmal gegönnt, sie gehörig zu zeitigen: noch unreif werben fie ihm abgeschlagen. Man follte glauben, Boreas, Site ober Frost ober gar Hagel haben ihn so seiner Blätter beraubt. Die Beute ist es, welche ihm wie Polydor und anderen zum Unheil gereicht, und er wird noch vom Herrn bafür verantwortlich gemacht, daß sein Acker Der Winter, wenn er nacht basteht, ist seine voller Steine lieat. beste Beit. Wenn man fagt, was an ber Strafe stebe, burfe jeber pflücken, so mag man boch auch bie Delbäume abstreifen, die Saaten ichneiben ober in ber Stadt die Schauläben plündern. Aber bagegen schütt die Regierung Cafars, ber seine Silfe über ben ganzen Erd= freis verbreitet. Nur ber Nußbaum wird öffentlich am hellen Tage gemißhandelt: barum niftet auch kein Bogel in seinen Zweigen, nur ber Stein, ber in einer Gabelung liegen geblieben ift, sitt wie ein Sieger auf der eroberten Burg. Wer ihn beraubt hat, kann fein Verbrechen nicht einmal leugnen, seine Finger verraten ihn, an benen unauslöschlich die Spuren, das Blut der Nufrinde, haften. "Wie oft habe ich gewünscht zu verdorren, vom Sturmwind umgefturgt, vom Blit getroffen zu werden! Könnte ich wenigstens selbst meine Früchte abschütteln und mich so nach Art bes Bibers schüten. Welche Angft. wenn ich sehen muß, wie der Wanderer die Burfgeschoffe erhebt und nach mir zielt! ich kann mich nicht rühren, muß ftill halten wie bas

Opfertier. Oft gittern meine Blätter, nicht vom Winde, fondern aus Furcht. Hab' ichs verbient und bin ich schuldig, so verbrennt mich ober haut mich um, dann haben meine Schmerzen auf einmal ein Ende. Souft schont meiner und geht ruhig eures Weges." Das Gebicht ift nicht ohne Längen und Wieberholungen, bas Thema ift ziemlich breit getreten, und das schülerhafte Bestreben, es nach allen Seiten zu erschöpfen, macht sich allzusehr geltend. Daß ber klagenbe Nußbaum in dem Sagenstoff der Tragodie Bescheid weiß, kann in der Zeit der ovidischen Metamorphosen nicht sonderlich Bunder nehmen: es stimmt zu bem tragischen Bathos, welches ber Verfasser nicht ohne Laune seinem Selden eingehaucht hat. Dieser Anflug von Humor ift in ber That bas Beste an bem ganzen Gebicht. Lefer wird von einem heiteren Mitleiden mit bem geplagten Ge= schöpf ergriffen, welches boch so redlich und harmlos seinen Beruf erfüllt. Der Ton wehmütiger Klage wächst zur Leidenschaft an und ift zum Teil mit ber Bitterkeit ber Satire gegen bie Sitten ber Gegenwart gewürzt. Die Segnungen ber kaiferlichen Regierung, welche überall Sicherheit und Ordnung mahrt, werden anerkannt: um so trauriger, daß fie diesem wehrlosen Wohlthater feiner Mit= bürger, welcher fogar für bas Bergnügen ber fpielenben Jugend an ben Saturnalien forgt, feinen Schut gewährt. Die Berfe find mit musterhafter Sorgfalt gebaut. Anklänge an Vergil wie an Dvid finden sich, aber in mäßiger Anzahl.

An Catulls Richtung hat sich in dieser Periode noch am meisten Domitius Marsus angeschlossen. In Hendekaspllaben und elezgischen Distiden hat er scherzende und boshafte Spigramme, auch längeren Umfangs (nach Martials Versicherung zwei Seiten lange), gemacht, litterarische und persönliche Neckereien in ausgelassenem Ton, wie ihn diese Gattung mit sich bringt, so daß sich Martial wiedersholt auf ihn als eins seiner berühmten Vordilder beruft. Der Titel, welchen die Sammlung dieser Gedichte oder ein Teil derselben trug, "Rohrpfeise" (Cicuta), läßt auf Beziehungen zur bukolischen Poesie, vielleicht insbesondere auf die vergilischen Eklogen schließen. Ergießt doch gerade das einzige unter diesem Titel erhaltene Spigramm des Marsus auf jenes brüderliche Poetenpaar Bavius und Mävius, dem auch Vergil seine Abneigung zu erkennen gibt, den schnödesten Hohn.

Auch andere Bruchstücke berühren die litterarischen Bestrebungen der Gegenwart: ein Elffilbler auf die Schüler bes ftrengen Orbilius, ein Berameter auf Cacilius Epirota, ber in seiner Schule angehende Dichterlein wie eine Amme auffäugt. In biefe Gruppe gehört ein namenloses Distichon auf den altertumelnden Geschichtschreiber Sallustius, welcher ben Sprachschat bes alten Cato reichlich bestohlen habe. Es fönnte bem Afinius Pollio gehören. Dem Tibull hat Marfus nach deffen Tode ein warm empfundenes Diftichenpaar gewidmet, welcher zugleich den Verlust Vergils beklagt. Auch einem Mädchen hat er gehulbigt, ber "braunen Melaenis", und Martial behauptet, Mäcenas habe auch von ihr Renntnis gewonnen, während gleichzeitig Maro seinen Aleris besang. Auch jene Verse mussen, ba jener sie mit ben feinigen vergleicht, in bem leichten Stil ber catullischen abgefaßt ge-Aber auf ernsteren und bedeutenden Gehalt anderer wesen sein. Dichtungen läßt ein weiterer Sinweis jenes Bettelvoeten ichließen. ber verspricht, wenn er einen Mäcenas finde wie Vergil Varius Marsus, so wolle er auch, wenn gleich kein Bergil, so boch ein Marsus werden. Sehr unterhaltend und reichhaltig können die "fleinen Geschichten" (fabellae) gewesen sein, aus benen nichts als ein halber Berameter des neunten Buches erhalten ist. Sat er doch das Wesen des echt römischen Wiges (ber urbanitas) zum Gegenstand einer besonderen Schrift gemacht, und burch interessante Beispiele aus ber Litteratur wie aus mündlicher Ueberlieferung belegt.

Sehr auffallend ist nun, daß derselbe boshafte Epigrammendichter auch ein langes heroisches Epos von den Amazonen (Amazonis)
in mehreren Büchern geschrieben haben soll, über welches sein Bewunderer, welcher an dieser Sattung überhaupt keinen Seschmack
fand, recht geringschäßig urteilt: wegen seinen Satirenbuches
werde Persius öfter genannt als der leichtsertige Marsus mit seiner
ganzen Amazonis (IV 29). Wir sind kaum berechtigt anzunehmen,
daß der Verfasser dieses Gedichtes von dem der Epigramme zu
unterscheiden sei: paßt doch schon das Beiwort (levis) ganz gut auf
den letzteren. Sinen necksischen Seitenblick auf dasselbe haben neuere
Erklärer in der horazischen Ode (IV 4) zu sinden gemeint, wo der
Verfasser gleichsam parenthetisch, ohne ersichtlichen Zusammenhang
mit dem Uedrigen, den Strom der schwellenden Periode seltsam unterbrechend, die Frage nach dem Ursprung des Amazonenbeiles in der
Hand der Vindelicier ablehnt. Man nimmt an, daß hiermit eine

antiquarische Spisobe in bem Werk bes Dichtergenossen als müßiges Beiwerk bezeichnet werben solle.

Es kann hier nicht die Absicht sein, allen fast erloschenen Spuren dichterischer Arbeiten nachzugehen oder gar alle verstreuten Verssichnigel zusammenzustellen. Manche Bosheit und Neckerei politischer oder litterarischer Absicht, mancher Ausdruck wehmütiger Trauer wie derber Lebenslust, allerhand Ausslüsse wechselnder Laune haben sich erhalten, die auf fünstlerischen Wert keinen Anspruch erheben können. Nur in eine Sammlung ungezogener Kleinigkeiten wie in ein gabinetto secreto gewisser Musen muß noch einen Blick werfen, wer auch vor ausgelassenen Bockssprüngen nicht zurückschreckt, wenn sie zur Vervollständigung des Culturbildes gehören.

In ben Garten und Vignen stand ein aus holz roh zurecht gehauenes Bild des geilen Naturdämons Priapus, der, nachdem Afien römische Provinz geworben, von seiner Heimat Lampsakos auch nach Rom gefommen war. Grell rot angestrichen, eine Sichel von Beibenruten in ber hand, bas Symbol feiner Rraft in berber Nacttheit gur Schau tragend, follte er Diebe und Bogel verscheuchen. Die land= liche Rapelle in unmittelbarer Nähe, zur Aufnahme von allerhand Beihgeschenken (Blumen Kränzen Früchten Aehren) bestimmt, lud mit ihren Banden zu frechen Improvisationen ein. Auch die Griechen der Diadochenzeit haben die drohende Geberde des grotesken Garten= hüters als Motiv zu Spigrammen benutt, in welchen der fleine Krieg, welchen berfelbe mit lusternen Besuchern zu führen hatte, einen witigen Ausbruck fand. Gine Sammlung priapeischer Gebichte hatte Euphorion herausgegeben. Die Römer fanden befonderes Behagen an solchen prickelnden Scherzen: wer auch sonst zum Dichten nicht geschaffen war, besonders vornehme Herren, gefielen sich in einer Art Bettspiel auf biesem unsauberen Felbe. Es war die Zote in eleganten Bersen, vielleicht zuerst, aber jedenfalls mit überlegener Birtuosität im Rreise Catulls und seiner Freunde gepflegt, beren besondere Spielart unter der groben Maste des Lampsaceners, von Poeten und Dilettanten ber augusteischen Zeit in regem Gifer aus-Catullische und ovidische Tonarten überwiegen, so gebildet wurde. daß manches biefer Gebichte fast eine Bariation ober Parodie befannter Benbungen und Motive namentlich bes erfteren biefer beiben

Dichter genannt werden darf (2. 44. 52. 12. 32. 46. 57. 61). In origineller Beise hat Horaz mit seiner Satire auf Canidia dieser Gattung von Gartenpoesie Tribut gezollt. Das elegische Distichon, Choliamben, die beguemen Elffilbler, das priapeische Bergmaß felber, das waren die rhythmischen Formen dieser Spielereien, und ihre fehlerlose Technik zeigt, wie geläufig sie ben Gebildeten ber Reit waren. In der Erfindung mannigfaltiger Motive und immer neuen Einfällen zeigt fich Laune, Wit und Bosheit. Die grobe Bedrohung genäschiger ober diebischer Gartenbesucher kommt natürlich am häufig= sten vor: je hyperbolischer und massiver, besto besser erfüllt sie ihren 3wed. In Wortspiele, in Charaden, ja in Bilberrätsel fleidet ber Gott seine begehrlichen Bünsche und Gelüste (5. 7. 54. 67); zeigt sich als gelehrten Homeriker und trägt zur natürlichen Erklärung von Ilias und Obnssee nach seiner Lebensanschauung bei (68). ladet zu unbedenklichem Eintritt in seine unheilige Kapelle (14), forbert unter verächtlichen Bermunschungen als Tribut ber Besucher, ja auch der Tischgäste lascive Verse (41. 47). Und deren gibt es bie Fulle. Hätte ber Gartengott soviel Obst als Berse, so ware er reicher als Alcinous (60). Auch Gaben und Opfer für erfüllte und noch unerfüllte Wünsche, zur Gubne von Freveln werden ihm gebracht. Ein Nachbar schlachtet ihm ein Ferkel, weil es die Lilien im Garten angefreffen hat, bittet aber, fünftig bie Gartenthur geschlossen zu halten, damit nicht der ganze Stall nach und nach entvölkert werde (65). Ein Dieb, der auf der heiligen Straße einem Berkäufer Aepfel gestohlen hat, widmet ihm einen Teil berselben, um sich der Ueberlast zu entledigen, und seiner Verschwiegenheit zu versichern (21). Ein Besitzer legt auf den Tisch des Gottes das schönste Obst seines Gartens nieder (16); ein anderer, erfreut über das Gebeiben seiner Trauben, bringt Früchte von Wachs mit dem Bunfch, Priapus möge wirkliche baraus machen (42); ein britter ermahnt den niederen Gott, nach dem Beispiel der höheren mit wenig vorlieb zu nehmen (53: vgl. 70). Gine verführerische Circustänzerin legt ihre Cymbeln, Castagnetten und Handpauken vor ihm nieder und bittet, ihr die entsprechende Wirkung auf das Publikum auch ferner zu sichern (27). Anderer Gaben verbietet der Anstand zu gedenken (34, 37, 40, 50).

Der bämonische Lümmel rühmt sich seiner Waffe, die ihn eben so gefürchtet mache und die er mit demselben Recht offen trage, wie

andere Götter die ihrige (20. 9); schön wie andere Götter sei er nicht, bennoch mache er Eroberungen bei bem schönen Geschlecht (39). Auch barin nehme er es mit anderen Göttern auf, bag ihm die Natur in einem Teile seiner körperlichen Vildung einen Vorzug vor allen verliehen habe (36), daß ihm auch wie anderen eine besondere heilige Residenz beschieden sei (75). Gelegentlich klagt er, daß die bofen Diebe ihm auch die Sichel aus ber Sand geftohlen haben: fie werden am Ende den Lampfacener noch um sein Vaterland bringen und zum Gallus machen (55). Die unverschämten, welche sich durch feine Drohung schrecken laffen, hat er im Berbacht, daß fie bie Strafe suchen (51, 64). Die Farbe ist ihm abgegangen: nun glaubt er schwindsüchtig zu fein, was kein Bunder ware bei feinem anstrengenden Beruf (26). Gin anderer beklagt sich, daß er außer Dienst gesett fei, ba man eine Bede um feinen Garten gezogen habe (77). Ein nagelneuer sehnt sich nach bem Besuch von Nymphen und Dryaden (33). Bon Damenbesuch, auch von Liebespaaren, weiß er viel zu erzählen, ja ein guter Teil biefer frechen Berfe ergeht fich in Bosheiten auf die Beiber, junge und alte, die bisweilen eine ganz persönliche Spite annehmen (63. 4. 19. 78). werben ehrbare Matronen aufgefordert sich fern zu halten: sie scheinen an der grotesken Figur Gefallen zu finden (8). Gine Alte hat bei nächtlichem Gebet vor bem Bilbe einen ihrer brei Rähne verloren (12). Die Magerkeit einer nächtlichen Besucherin (32), die Säßlichkeit, das hohe Alter anderer Bewerberinnen (46. 57) wird mit catullischer Laune hyperbolisch geschildert. Auch Männer bekommen hier und da einen Sieb (78, 56, 45, 25). Ein Apfelbaum, ber nicht trägt, entschuldigt seine Unfruchtbarkeit mit der Belaftung seiner Zweige burch Gebichte eines elenden Poeten (61: vgl. 79).

Alle diese Verse wollen für den Garten geschrieben sein, nicht für ein Buch, slüchtig hingeworfen, nicht unter Beistand der Musen, der keuschen Jungfrauen (2). Aber die Versasser (wenn sie auch die Kunstpoeten zu verachten scheinen: 41) sind in griechischem Mythus und griechischer Litteratur, der erotischen zumal und gewissen dechenischen Sandbüchern der Erotik (4. 63) belesen. Bisweilen glaubt man geradezu ein griechisches Original herauszuhören (42. 60. 62. 68).

Die überlieferte Sammlung erschöpft keineswegs den erhaltenen Vorrat an diesen ausgelassenen Augenblicksschöpfungen. Catull hat

in vier zierlichen priapeischen Versen dem Priapus nach allen ritualen Regeln einen Sain geweiht und dabei der austernreichen Ruste des Hellespontus in der Heimat des Gottes kenntnisreiche Erwähnung gethan. Unter Bergils Namen, aber ohne sichere Gewähr las man ein längeres Gedicht in gleichem Metrum, worin ber biedere Gartenhüter die Ehre rühmt, welche ihm von der Familie der bescheidenen Villa erwiesen werde, und begehrliche Burschen an den reichen Nachbar verweist, wo ein nachlässiger College die Aufsicht führe (catal. III). In schlanken iambischen Trimetern stellt sich berfelbe als wohlbe= stallten Aufseher vor und bedroht ungebetene Gäste (catal. II). Auch in elegischen, nicht untabeligen Distiden rühmt er sich ber ihm gebrachten Gaben, mährend er bem Winter mit einigem Bangen, er möge bann als Brennholz Verwendung finden, entgegensieht (catal. I). Beniger unschuldig ist was dem Tibull, freilich mit schwacher Beglaubigung, aufgebürdet wird: jenes höchst vertrauliche Tagebuchbekenntnis in reinen iambischen Trimetern, und ein elegisches Di= stichon, in welchem ein ehemaliger Schatz, jett Gutsverwalter bem Priapus ein Heiligtum weiht. Manches fliegende Blatt folcher Art ging vereinzelt ober hier und da untergebracht burch die Hände der Lefer. Das pikante Büchlein, welches bem Priapus ausschlieflich gewidmet war, mag aus den Garten bes Macenas, Meffalla und anderer Römer der augusteischen Zeit stammen und von einem gunf= tigen Poeten in funstmäßige Form gebracht sein. Schon in ben ersten Jahrzehnten unserer Zeitrechnung befand es sich in den Sänden des Publicums, Martial wie Ausonius haben nach ihm Studien gemacht.

Es ist ein Zeitraum von 60 Jahren, ber von Julius Cäsars bis zu Ovids Tode verstrichen ist. Was von dichterischer Kraft und Schönheitssinn der italischen Nation gegeben war, gelangte während dieser Periode, von günstigen Umständen gepslegt und getrieben, zu seiner höchsten Entwickelung. Die griechische Muse ist ganz heimisch in Rom geworden, von ihrem Geist ist alles geschaffene getränkt und führt doch ein selbständiges Leben. Das klangvolle Organ der Weltsbeherrscherin tönt über den Erdkreis; gedankenreiche Dichter sind von der weltgeschichtlichen Aufgabe ihrer Nation erfüllt und prägen einen unvergänglichen Schatz echter Lebensweisheit aus. Während jener

glücklichen Zeit bürgerlichen Friedens und Behagens, als politische Leidenschaft und Zwietracht schlief, erblühte auch die Anmut urbaner und geistreicher Unterhaltung in künstlerischer Form, der Sinn für gemütvolles Kleinleben und dessen Darstellung, der Zauber des gesselligen wie des seierlichen Liedes in disher noch nicht vernommenen Weisen, und Amor seierte seine Triumphe. Leider verdrängte derselbe ernstere Richtungen, als die Frivolität des großstädtischen Lebens die unbeschäftigte, daher genußsüchtige Jugend vergistete, so daß ein hoffnungsvoller Nachwuchs eigenartig schöpferischer Dichter in Rom sehlte, als Ovid die Augen schloß.

## Alphabetisches Verzeichnis.

Albinovanus Pedo 229. 335. 338. 341. 343. Anfer 4. 22. Arellius Fuscus 225. Asconius Pedianus 16. 103. Affinius Gallus 23. Affinius Pollio 4. 11 f. 16. 20. 23. 25. 132. 172. 364. Atticus 228. 315. Augustus 8 f. 133 ff. 167 f. 276 ff. 311 f.

Baffus 204. 229. Bavius 31. 364. Brutus 329.

D. Cäcilius Epirota 102. Camerinus 341. Carus 229. 334. 341. Carvilius Pictor 103. Cassius Parmensis 4. Cato Censorius 35. 54. Catullus 368. Celfus 315. Cerinthus 193. Annius Cimber 14. Codrus 31. 360. Corinna 229. Cornificius 34. Cotta Maximus 315 f. 329. Cotys 332. Cytheris 185.

D. Delling 131.

1016

Sextilius Ena 342. Cuphorion 28. 184.

Paullus Fabius Mazimus 228. 330. L. Pomponius Flaccus 228. 330. Fontanus 173. Fundanius 154. 172.

Junius Gallio 334.
Cornelius Gallio 334.
Cornelius Gallio 20, 27 ff. 51. 183 ff.
Căfar Germanicus 330. 336.
Chocera 191.
Ti. Sempronius Gracchus 171.
C. Pomponius Gräcinus 228. 330. 333.
Gratibia 115 f.
Grattius 359.

O. Horatius Flaccus 107 ff. Hostia 205 ff. G. Julius Hyginus 36. 103.

Jecius 131. 161 f. C. Julius Antonius 341.

Krinagoras 9 f. 131.

Aelius Lamia 132. Largus 341. Porcius Latro 226. Licinius Murena 130. M. Lollius 132. Lupus 341. Lycinna 205. Lygdamus 200 ff. Lynceus 172. 205.

Aemilius Macer 226. 335. 289. 341. 357 f. Mäcenas 10 f. 109. 128. 162. 175. Mävius 31. 364. Marathus 192. Claubius Marcellus 137. Domitius Marpus 341. 364 f. E. Melijius 172. Menalcas 18. 22. Meijalla 11. 186. 198. 227. Messalinus 197, 329, 355. Julius Montanus 345. Spurius Munmius 160.

Neara 200 ff. Nemefis 190 f. Noctuinus 117.

D. Octavius Avitus 58. Octavius Muja 15. Orbilius 107. P. Oribius Naso 225 ff.

Parthenios 184. 355.
Paffennus Paulus 224.
Perellius Faufus 58.
Perilla 229. 323.
L. Pijo 170.
Munatius Plancus 145.
Plania 189.
Sey. Pompeius 228. 317. 333.
Poñticus 204. 229. 341.
M. Balerius Probus 103. 176.
Sey. Propertius 204 ff.
Pupius 172.

Rabirius 344. Rufus 229. 334. Sabinus, früher Quinctio 14 f. Sabinus 229. 251 f. 335.
Caffius Satanus 334.
C. Salluftius Crispus 131.
Cornelius Severus 229. 335. 342.
Arbronius Silo 341.
Siron 15. 22.
P. Suillius Nufus 228. 336.
Sulpicia 193 ff.

Tiberius 330. 332. Albius Tibulus 161. 185 ff. 368. Titius Rufus 144. 172. Plotius Tucca 100. Tullus 205. 217 f. Turranius 172. Tuscus 251. 345. Tuticanus 229. 335. 341.

©. Valgius Aufus 359 f. L. Barius Aufus 100 f. 103. 105. 133. Barro vom Atay 39. 47. Varro von Neate 35 f. 55. 99. Alfenus Varus 21. 25 f. 29. 53. P. Vergilius Maro 13 ff. 141 f. 346. 368. Beftalis 334.









PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

